

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





George Bancroff.

RIL

Treitsel

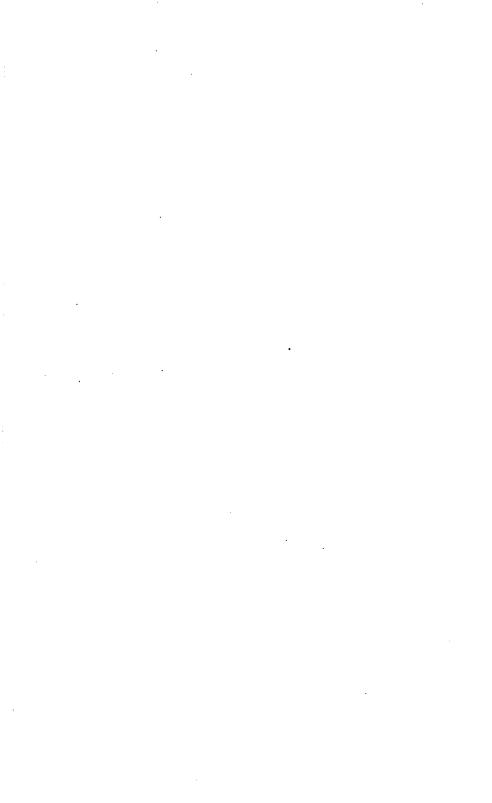

|  |  |  | , |
|--|--|--|---|

# Historische

10

unb

## Politische Aufsätze

non

Beinrich von Treitschke.

Vierte vermehrte Auflage.

Erfter Banb.

Charaktere,

vornehmlich aus ber neueften beutschen Geschichte.

Leipzig

Berlag von G. Birgel.

1871.

mT

产工艺

The second s



Das Recht ber Lebersetzung ift vorbehalten.

Joidnlbury 7 Joseph har Jave, moriumen Umafgarafun gunnitt malkuba Spine di union Anflage moiner alt sim blevist Joiefan van un Ømerfring, di juder skulffa. Spene Josulduk, ju nhansnen. Afrikasporiste, di fig in dem a finden, budunfar musffiskigen a lung. Whin Juhan in diafan za fo unundrobur fofuell gelablig unt jufriadurpin, mann sa min

main tollnyn ofer Works if min, ful, when the friendrief in folkning in Amstrillab Vir usindru mig dung dage labfuflam dank mangfligken friffigun Liniga for, mit upunnar Hangfrey 1 Loorllang " wiffi! n Supran wrik fla in vinda . sku

### An Gustav Frentag.

Sieben Jahre grade sind verslossen, seit ich Ihnen, mein lieber Freund, die Ansänge dieser Sammlung zum ersten male übersendete. Seitdem sind durch eine wundervolle Fügung die kühnsten Träume, die wir einst in jenem Leipziger Freundesstreise zu sassen, über alles Hossen hinaus verwirklicht worden; und schon regt sich uns die Sorge, wie die überschwelzlende Kraft dieses erwachten Boltes in Schranken zu halten, wie sie zu bewahren sei vor den weltumspannenden Plänen des alten heiligen Reichs. Es bleibt ein vermessenes Unternehmen, in einer so rasch wachsenden Zeit politische Schriften, die den breiten Stempel des Tages an der Stirn tragen, aufs Reue herauszugeben. Ich daxs es wagen, denn der Kern meiner Ueberzeugung ist unerschüttert geblieben, wenngleich ich manchem Irrstum entwachsen bin.

Ich habe in biefer Gesammtausgabe zusammengestellt was zusammengehört. Der erste Band bietet eine Reihe von Charakterbildern, welche sämmtlich, bis auf die beiden ersten, im Zusammenhange stehen; sie sollen einen Beitrag geben zur Geschichte ber ungeheuren Wandlungen, die unser Volksleben seit ben napoleonischen Tagen durchmessen hat. Der zweite Band betrachtet die Einheitsbestrebungen zertheilter Völker; die Grundgedauken, die der Aufsat Bundesstaat und Einheitsstaat aufstellt, sind in den Abhandlungen über das deutsche Ordenssland, über die Republik der Niederlande und die italienische Revolution weiter ausgeführt. Im dritten Bande wird die Frage behandelt, wie die politische Freiheit zu versöhnen sei mit der Nothwendigkeit der Monarchie. Ich versuchte zu zeigen, warum Frankreich an dieser Aufgabe gescheitert ist, und zog daraus einige Folgerungen sür den beutschen Staat, der uns gedeihen soll als ein Reich des Rechtes, der Gedauken und der Wassen.

Sie sind gewohnt, in jeden Stoff, den Ihre Feder berührt, ein Stück Ihres Herzens zu legen. Bor Ihnen amswenigsten brauche ich zu rechtsertigen, daß ich an dem Tone der älteren Auffätze wenig geändert habe; ich begnügte mich einzelne Berichtigungen und Ergänzungen einzuslechten. Nur bei drei Auffätzen war ein anderes Verfahren geboten. Die Abhandlung

Bundesstaat und Einheitsstaat erscheint gänzlich unverändert wieder. Ich schried sie einst nieder in der dunklen Ahnung; daß eine große Stunde für das Baterland herannahe, daß Preußens gutes Schwert den unentwirrbaren Knoten der alten Bundesspolitik zerhauen werde. Die Spuren dieser erregten Stimmung lassen sich nicht mehr verwischen; was an der Arbeit heute veraltet oder verkehrt erscheint, wird ein nachsichtiger Leser aus den Abhandlungen des dritten Bandes leicht berichtigen. Dagegen habe ich den Aufsatz über das constitutionelle Känigthum in Deutschland die zur Gegenwart sortgesührt, die neuen Fragen, welche an unser wiederhergestelltes Reich herantreten, kurz besprochen. Auch die Abhandlung über das zweite Kaiserreich besdurfte einer gründlichen Umgestaltung, nachdem die Geschichte ihr Urtheil über dies Staatswesen gesprochen hat.

Als ich die Schrift über ben Bonapartismus zuerst herausgab, wurde mir oftmals einseitiger Nationalstolz vorgeworfen. Heute habe ich die traurige Genugthuung, daß meine härtesten Urtheile über ben politischen Charakter der Franzosen von jedem

beutschen Zeitungsblatte überboten werben. Ich konnte mich tropdem nicht entschließen meine Worte zu verschärfen. Wir Deutschen haben nach den dreißig Jahren selber erfahren, aus wie tiesem Valle ein starkes Bolk sich wieder zu erheben vermag; es scheint mir unziemlich, den Besiegten nur Worte herber Verachtung zu bieten, so lange noch einige Hossnung bleibt, daß der gänzliche Zusammenbruch der französischen Gesittung, dies entsessliche Unglück für die Bildung des Welttheils, abgewendet werden kann.

Was Sie auch tabeln mögen an diesen Bänden, es soll mir genug sein, wenn Ihnen aus Allem, was ich über deutsche Freiheit dachte, das schlichte und tapfere Wort entgegenklingt, das heute in der Vorhalle des neuen Reichstagshauses unter dem Bilbe unseres Freundes Mathy geschrieben steht: die Freiheit ist der Preis des Sieges, den wir über uns selbst erringen!

Berlin, 31. Oftober 1871.

heinrich von Treitschke.

### Inhalt.

| Milton               |        | _       |        |   |   |   |   |   |   |   | Seite |
|----------------------|--------|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|-------|
|                      |        | •       | •      | • | • | • | • | • | • | • | 1     |
| Lessing              | • . •  |         | •      |   | • | • | • | • |   |   | 55    |
| Peinrich von         | Rleift | •       | •      |   |   |   |   |   |   |   | 73    |
| Ficte und bie        | natio  | nale It | ee     |   |   |   |   |   |   |   | 111   |
| Hans von Ga          | gern   | •       |        |   |   |   |   |   |   |   | 141   |
| Karl August 1        | on W   | angenh  | eim    |   |   |   |   |   |   |   | 195   |
| Lubwig <b>Uhla</b> n | b.     | •       | •.     |   |   |   |   |   |   |   | 268   |
| Lord Byron u         | nd ber | Rabic   | alismu | 8 |   |   |   |   | • |   | 304   |
| F. C. Dahlm          | ann    |         |        |   |   |   |   |   |   |   | 347   |
| Otto Lubwig          |        |         |        |   |   |   |   |   |   |   | 434   |
| Friedrich Hebb       | el .   |         |        |   |   |   |   |   |   |   | 458   |
| Karl Mathy           |        |         |        |   |   |   |   |   |   |   | 484   |

(Rönigstein 1860.)

Die Luft zu scheinen und zu blenden ift eine ewig gleiche Eigenheit unferes Geschlechts, zugleich ein Zeichen unferer vornehmen Ratur und ein Quell baglicher Berirrungen. Seltsam mur, in wie verschiebener Weise, je nach ber Gesittung ber Zeiten, diese Neigung sich Luft macht. In alten Tagen, ba ohne friegerische Tüchtigkeit Niemand sich burch das Leben schlug, war das Prahlen mit erfundenen Helbenthaten die üblichste Art ber Lüge. Heute, ba bie gute Gefellschaft einen gewissen Grad von Kenntniffen und Belefenbeit von Jebermann als felbftverftändlich erwartet, ift es ein Gewohnheitslafter ber höheren Stanbe geworben, fich mit bem Scheine ber Bilbung zu fcmuden; und ber ehrliche Blid erschrickt vor dem Wuste von Unwahrheiten, welcher burch solche Unart in die Welt gekommen. Bemerkungen über die höchsten Brobleme des Denkens hören wir aus dem Munde der Kinder und Narren, und ein gewiegtes Urtheil über Platon ober Leibnit scheint eine Spielerei für Jeben, ber fich im Bollgenuffe bes erften Fraces tummelt: also, daß ein gutmüthiger Gefell über all' bem gebilbeten Gerebe ju bem Glauben gelangen mag, bie Stunde ber Weltliteratur, von welcher Goethe träumte, habe bereits geschlagen. Auch über den Dichter und Denker, welchem biefe Zeilen gelten, ift bas allgemeine Urtheil längft fertig: fein Name gleicht einer Mänze, beren Gepräge uns ber Mühe überhebt, ihren Gologehalt zu prüfen. Und boch werben nur wenige ber gebilbeten, ja fogar ber gelehrten Deutschen unverwirrt Stand halten vor ber einfachen Frage: was femift bu von Milton? Bewiß, ein folches Rechnen mit festen überlieferten Begriffen läßt sich nicht ganglich vermeiben in einer Zeit, für beren eignes Schaffen bie Ergebniffe einer uralten Cultur blos bie Boraussetzung bilben. Rur ein Bebant wird bem Laien zumuthen, baß er aus ihren eigenen Schriften jene bahnbrechenben Geifter tennen lerne, beren Gebanten uns längft in Fleisch und Blut gebrungen: wer Goethe, Schiller und ihre Nachfolger kennt, der hat das Unsterdliche der Werke Herber's und Wieland's genossen. Milton aber ist nicht der Borläuser größerer Geister gewesen; er steht in der Geschichte der Kunst so einsam wie die Revolution, welcher er als ein gläubiger Kämpfer diente, in der Geschichte der Staaten; und noch immer sohnt es der Mühe, das Bild des Mannes uns vor die Seele zu führen, denn jene einzige Berbindung von künstlerischem Genie und Bürgertugend, die wir in ihm bewundern, hat noch keinesswegs das rechte Berständniß in Deutschland gefunden.

John Milton ward am 9. December 1608 zu London geboren, und ber frühreife Knabe wuchs auf in einem strengen gottseligen Sause. Sein Bater, bamals Rotar, war in jungen Jahren von seinen katholis schen Eltern verstoßen worden, als er zur protestantischen Lehre übergetreten, und erfüllte balb bes Sohnes Berg mit Begeifterung für ben neuen Glauben. Rur die feierlichen Rlänge ber Musit, welche ber Bater mit vieler Begabung übte, unterbrachen bann und wann bie gesammelte Stille bieses puritanischen Hauses, bem eine liebevolle und wohlthätige Hausfrau mit gemessenem Ernste vorstand. Schon in London ward bem jungen John die Kenntniß bes classischen Alterthums burch einige gebiegene Gelehrte erschlossen; und benfelben eifernen Fleiß wie bisber bewährte er auch, als er, fechszehn Jahre alt, in bas Chriftchurch-College zu Cambridge eintrat. Die Freuden bes Burschensebens locken Wie oft, wenn ber Schimmer feiner nächtlichen Lampe bor ibn nicht. bem Lichte bes jungen Tages verblich, wenn ber frohe Schlag ber Lerche fein stilles Denken störte, bat er damals jenen Zauber bes Frühmorgens erlebt, welchen er später mit Vorliebe besungen hat. Doch er war mehr als ein guter Schuler. Der zartgebaute junge Menich mit ben fanften. mabchenhaften Zügen, ben seine Rameraben nedenb bie lady of Christchurch nannten, offenbarte früh einen freien felbständigen Geift. 3bn emporte die Methode des englischen gelehrten Unterrichts, die selbst in bem freieren Cambridge nicht über mechanische Abrichtung hinausging: und als sein Bater ihm vorschlug, Theolog zu werden, erklärte er, bak er fich nie zu bem Stlavendienste herabwürdigen werbe, die Artifel ber bischöflichen Kirche zu unterschreiben.

So hat an Milton sich ein Wort erfüllt, das er als Greis gesprochen: "die Jugend zeigt den Mann, gleichwie der Morgen den Tag verkündet." In diesem ganzen reichen Leben erscheinen kaum leise Spuren innern Kampses. Ernst und keusch und thätig verbringt er seine Tage in puritanischer Strenge und doch voll Bewunderung für die

alte claffische herrlichfeit. Eine feste Selbstgewißheit, ein gludliches Gleichmaß ber Stimmung bebt ihn über Zweifel und Verfuchung binweg, "als ob das Auge seines großen Lehrmeisters immer auf ihm Sicher und nothwendig wie bas allmähliche Anschießen ber Zweige und Knospen eines Baumes läßt biefer stätige Entwicklungsgang boch bie Grenzen von Milton's Begabung flar erfennen. Wir sind zwar weit entfernt von jenem romantischen Bahne, der in dem Schlammbabe jugenblicher Ausschweifungen bie nothwendige Schule großer Rünftler fieht ober gar bie leibenschaftlichen Schwächen ber Dichter als bas untrügliche Kennzeichen ihrer genialen Natur betrachtet. Aber wenn anders die Proteus-Natur, die Gabe mit taufend Zungen ju reben, eine wesentliche Dichtertugend bleibt, so muß ein junger Rünftler bas Liebliche, bas Lodenbe ber Sunbe, bie Gebrechlichkeit ber Welt und die Berzweiflung aller Creatur febr tief und ftark empfunden Denn wie mag er bas Leben in ber ganzen Fulle seiner Bracht und seiner Wibersprüche darftellen, wenn er nicht schrecklich im Innersten die gemeinen Kämpfe ber Menscheit burchgefochten hat? In ber That, wie Milton's Jugend in ihrem gerablinigen Fortgange sich von Grund aus unterscheibet von ben fturmischen Anfängen fast aller großen Dichter und mehr an die ersten Tage einseitiger thatkräftiger Naturen erinnert, so ift auch ber gereifte Dichter Milton nur groß in seiner Ginseitigkeit. Und biefer Subjectivste ber Boeten, ber nie im Stanbe mar, ein Bilb bes ganzen Lebens zu schaffen, ber nie etwas Unberes schilberte, als feine eigene große Seele, - er tritt bennoch ebenbürtig ein in ben Preis ber vornehmsten Dichter. Es ift nicht möglich, ber lauteren Hobeit seines Charafters ein größeres Lob zu spenben.

Bon ber hohen Schule kehrte Milton nach Hause zurück. Auf bem freundlichen Landsitze seiner Eltern in der Grafschaft Berk verbrachte er bis zu seinem dreißigsten Jahre eine lange Zeit in stillen Studien und genoß in vollem Maße jenes unschätzbare Glück, das in dem athemlosen Treiben unserer Tage so unendlich selten geworden, das Glück, sich auszuleben und erst in voller gesättigter Reise hinauszutreten auf den Markt des Lebens. Mit herzlichen Worten dankt er seinem Bater für solchen Segen: "Du zwangst mich nicht, den breitgetret'nen Pfad zu wandeln, der zum Wohlstand führt; du nahmst mich weit hinweg vom Lärm der Stadt zur tiesen Einsamkeit und ließest mich beseligt weilen an Apollo's Seite." Es waren nicht blos Jahre gelehrter Muße. Er tummelte sich gern in Wald und Feld, denn von seinen lieben Alten

batte er gelernt, die leibliche Berkummerung der Gelehrten zu verachten: er schlug eine gute Klinge und verwarf nur bie ablichen Rünfte bes Seine kleinen Gebichte aus jenen glücklichen Reitens und Jagens. Tagen laffen uns ahnen, daß auch er feinen gufrechten Gleichmuth nicht gänzlich obne Selbstüberwindung errungen bat. Ueber die gemeinen Zweifel ber Jünglingsjahre freilich schreitet er rasch hinweg. Bobl überkommt ihn einmal (in einem Sonette, geschrieben am breiundzwanziasten Geburtstage) die Neigung dieses Alters, die Frucht vom blübenben Baume zu verlangen, aber balb schwindet bie Reue über die Langfamteit seiner Bilbung, und er ermannt sich in dem klaren Bewuftsein, baß seine Stunde noch nicht gekommen sei. Beit bitterer empfand er, bag feine reiche Dichterfraft zur ungunftigften Zeit, ju fpat, geboren "Jener glanzende Abendftern gludfeligen Angebenkens, Königin Elisabeth," lieft der Brite noch heute bankbar in seinem Prayer-book. Welch eine Zeit, ba bies Geftirn noch glänzte über einem reichen, befriedeten Lande, und bicht hinter Spenfer, dem lieblichen Sanger romantischer Ritterherrlichkeit, ber junge Shakespeare erstand! Die Welt nicht fähig, so viel Schönheit zu ertragen; ber einzigen Größe Entsetlich schnell verwilderte bie Bübne nach folgte ein jäher, Fall. Shakespeare's Tobe, fie ward eine Zofe ber Stuarts und unterhielt ben hof mit unzüchtigen Späßen. Es war ein Treiben, von Grund aus frivol wie nur das Königthum jener Stuarts felber, die ihren bibelfeften Unterthanen befahlen, am Sabbath wider ihr Gewiffen ben Lärm weltlicher Luftbarkeit zu schauen. Inzwischen hatte ber Werkeltag bes siebzehnten Jahrhunderts begonnen. Ungeheure Rämpfe zerrütteten Staat und Kirche. Die Wissenschaft stand im Borbergrunde bes geisti-"Die Zeit will keine Berfe," flagt Sugo gen lebens ber Bölfer. Grotius in einem feiner lateinischen Gebichte, "fie fragt: warum freie Worte in unnöthige Fesseln schlagen?" Unfelige Tage für einen ernsten Dichtergeist, da die Poesie zuchtlos war und die Tugend prosaisch! Sehr früh und mit hellem Bewußtsein nahm Milton eine feste Stellung in biefer schweren Zeit. Sein Bürgerstolz verschmähte bie Lakaienrolle eines Bühnenbichters, seine herbe Sittenstrenge verwarf ben Schmut bes entarteten Theaters. Boll Bewunderung allerdings schaute er auf zu bem Genius Shakefpeare's, vor beffen Große ber Betrachter . zu Stein erstarre"; boch ein Muster für sich wollte er in ben "kunftlosen Walbliebern" biefer grandiosen Naturkraft nimmermehr erkennen. Dak biese ursprüngliche Dichtung zugleich vollendete Runft und an ben Sün-

5

ben ihrer Nachfolger schuldlos war, hat er nie begriffen. Er war ein Gelehrter, er hatte fich, wie Rubens und bie italienischen Maler feines Jahrhunderts, forgfältig geschult an ben großen Vorbilbern vergangener Röftliche Kräfte ber Jugend hatte er vergeubet, um mit bedachtfamem Fleiße die Treibhausgewächse ber lateinischen Boefie ju Nun gebachte er, ber Mobebichtung bes Tages eine bochgebilbete, tunftgerechte Poefie entgegenzuftellen, bie ben Spuren ber Alten und ber biblifchen Ganger folgen follte. Noch mehr, er tabelte jene echten Dichter, welche, wie Shakespeare, als "fröhliche Kinber ber Phantasie" das Schöne, nichts als das Schöne schufen. Er wufte sich berufen zu ichreiben "für die Ehre und Bilbung feines Baterlandes und zum Ruhme Gottes." Mit unbefangener fcopferischer Luft hatte Shatespeare ben erhabenen Geftalten seiner Runft allein gelebt. teftant burchaus, verschmähte er boch mit fünftlerischer Beisheit ben bogmatischen Streit. Nur bann und wann wirft er einen spöttischen Seitenblid auf bie fauersehenben Buritaner, die haffer ber Buhne; und so gang verschwindet er hinter seinen Gestalten, daß wir eben nur errathen können, ber rohaliftische Dichter felber rebe aus ben zornigen Worten: "und foll bas Bilb von Gottes Majestät, sein Hauptmann, Stellvertreter, Abgesandter burch Unterthanenwort gerichtet werben?" Diese Tage fünftlerischer Seligkeit waren babin. Die Parteien begannen sich zu scheiben. Setzt galt es zu wählen zwischen bem weltverachtenden Ernste ber Puritaner und ber vornehmen Leichtfertigkeit ber Cavaliere; mit nichten war Milton's Meinung, bag ber Dichter folder Wahl fich entziehen burfe.

Wie Milton sich in diesem Streite entschied, das mag ein seines Ohr schon heraushören aus den berühmten Gedichten l'Allegro und il Penseroso. In dem heiteren Gedichte besingt der Dichter die lachende Schönheit der Erde, den Zauber des englischen Waldes, die Freuden der Jagd und ländlicher Feste, das trauliche Treiben am winterslichen Herblings und Winterslieder in Shakespeare's love's labour lost. Doch alsbald stellt er im Penseroso diesen nichtigen Freuden, dieser Brut der Thorheit ohne Bater geboren, das höhere Glück des Denkers gegenüber, der im Forschen die Welt vergißt, der seine Seele nährt an den großen Geisteswersen alter Tage und endlich im härenen Kleide, in moosiger Zelle die erhabene Weisheit des Propheten erlangt. Beide Gedichte gehören wegen der Pracht und anschaulichen Wahrheit

ber Schilberung zu bem Schönften, mas die Amittergattung beschreibenber Dichtung geschaffen; boch keines von beiben giebt rein und unvermischt die Stimmung wieder, welche der Titel andeutet. Beil aber iene schwankende, zweifelnde Verfassung des Gemüths, welcher die Gebichte Ausbruck geben, mehr nachbenklich als heiter erscheint, so hat das allgemeine, felbst von Macaulah getheilte Urtheil irrigerweise bem Benseroso ben Breis zuerkannt. Ungleich beutlicher spricht Milton's puritanische Gesinnung aus ber Homne auf Christi Geburt, bem Gebichte, bas von seinen Jugendwerken ben reinsten Ginbruck hinterläßt, weil nur hier die wunderbare thrisch-musikalische Begabung des Mannes Bohl wirft er ba einen wehmüthigen zur freien Geltung gelangt. Blid auf ben Untergang ber reichen Belt heibnischer Schönheit, aber ihr verführerischer Glanz verbleicht vor dem reinen Lichte, das von der Wiege bes Erlösers ausgeht; die lockenden Gefänge ber Nymphen muffen verftummen vor ben feierlichen Barfen-Choren ber Seraphim.

Immer aufs neue brängt sich bes Dichters puritanischer Eifer bervor. Ein Freund stirbt ihm; er legt einem dorischen Hirten ein Rlagelieb in ben Mund, und felbst in diese Elegie (ben vielbewunderten Lpcidas) mischt er Zornreden wider die ungetreuen Hirten, welche Gottes Heerbe verwahrlosen: er broht, schon sei bas zweischneibige Schwert erhoben, das die Bfaffen treffen werde. In offenem Kampfe tritt er der unzüchtigen Bühnenbichtung entgegen mit bem Maskenspiele "Comus"\*). Wie oft hatten die Groken des Hofs den Triumph des Verführers im frechen Mummenschanze bargestellt! Der puritanische Boet feiert den Sieg ber Reuschbeit über bie Berfuchung. Die ausgelaffenen Beifter ber Nacht, Comus und sein Gefolge, umschwärmen verlockend ein unfculbiges Madchen, sie breisen die Wonne füßer Sünden, sie rufen bas köftliche Narrenwort: "was hat die Nacht mit dem Schlaf zu thun?" Doch ber Dichter ift mit nichten gemeint, ben zügellosen Beiftern, wie es ihnen gebührt, den kurzen Rausch eines felig-trunkenen Daseins zu gönnen; sie mussen das ernst-moralische Lob der Keuschheit aus dem Munde der Jungfrau bören und nehmen ein Ende mit Schrecken wie in der Kinderfabel. Bewiß, diese nüchterne Moral wirkt erkältend, sie ift das Gegentheil echter Runft, und wenn es erlaubt ist von genialen Bebanten zu reben, so trifft biefer Name unsern Dichter. Doch diesem

<sup>\*)</sup> Diese tenbengiose Bebeutung bes Comus bat zuerft überzeugend nachgewiefen A. Schmidt, Milton's bramatische Dichtungen. Königsberg 1864.

England that noth, daß endlich einmal in das wiehernbe Gelächter ber Lufternheit bie Stimme eines Sangers hineinklang, bem es beiliger Ernst war mit jedem feiner Worte. Dies Maskenspiel ward aufgeführt in bem Saufe bes Grafen von Bridgewater, und Milton verstand sich anzueignen, was allein in jenen ablichen Kreisen ber Nachahmung werth war - ein feines, weltmannisches Betragen. Mit seinen Ansichten und seiner Liebe hing er nach wie vor an ben Mittelflassen. Wie alle reformatorischen Röpfe Englands, von Wicliffe bis berab zu dem verwegenen Demagogen des neunzehnten Jahrhunders William Cobbet, fühlte er sich mit Stolz als ein Angelfachse. Bolksglauben getreu verehrte er in bem guten Sachsenkönig Ebwarb ben Gründer englischer Freiheit; von den Dichtern seines Landes liebte er besonders den alten eifrigen Sachsen Chaucer, und nie hat er sich zu bem Eingeständnig entschlossen, daß sein Sachsenvolk von den Normannen unterworfen worben.

In all' biefen vielverheißenben kleinen Gebichten offenbarte fich bas Talent eines großen Humnen- und Elegiendichters, bazu ein Gedankenreichthum und eine plastische Kraft ber Zeichnung, bie in ber beschreibenben Boefie ihres Gleichen nicht finden. Aber noch hatte Milton's Genius fein beimisches Kelb nicht betreten. Immerbin genügten biefe Werke, seinen Namen berühmt zu machen, benn troftlos arm war bie Zeit an echten Künftlern. Damals gerade brach Deutschlands uralte Cultur jufammen, als unfer Bolf für die religiöfe Freiheit bes gangen Welttheils blutete; mit Tasso war ber lette von Italiens Classifern gestorben, und noch hatten bie großen Tage ber frangöfischen Dichtung nicht begonnen. So war Milton ein berühmter Reisender, als er im Jahre 1638, tief erschüttert burch ben Tob seiner Mutter, Italien befucte, bas noch immer wie in Shakespeare's Tagen ben Briten als bas goldne Land ber Rünfte galt. Seine Aufnahme mar glanzend; benn man verehrte in ihm ben Dichter und ben urbanen Gelehrten, und als erkenne man in ihm eine ben Romanen verlorene Lauterkeit bes Sinnes und ber Sitten - ber geiftige Abel bes Lanbes tam bem jugenbfrischen und jugendlich reinen Inglese mit jener Innigkeit entgegen, welche noch heute ben Berkehr ber feineren italienischen und germaniichen Geifter belebt. Dort im Guben ichaute Milton eine Farbenpracht und feftliche Freudigkeit bes Dafeins, die ber finftre Ernft feiner Beimath verwarf; an der Decke ber Sixtinischen Capelle sah er bas verlorene Paradies von Buonarotti's Pinfel verherrlicht; auf den zahlreichen

Bühnen trat ihm eine kede Luft an schönem Spiel und freier formvollenbeter Nachahmung entgegen, die England felbst gekannt, aber längst wieder verloren hatte. In den Afabemien der vornehmen Welt athmete er ben Zauber feinster geselliger Unterhaltung. im eleganten poetischen Bettkampfe lateinische Elegien und italienische Sonette, ohne boch über ber funftpollen Rachahmung bie Rraft felbftändigen Schaffens zu verlieren, und ließ sich gefallen, daß seine zierlichen Freunde fein Dichterlob mit romanischer Ueberschwänglichkeit sangen: ja in Rom, so wird erzählt, war er nabe baran, sein Herz zu verlieren an die schöne Sängerin Leonora Baroni. Dennoch vermochte bie Berführung epikuräischen Genuffes nicht feinen fertigen Charakter ju biegen ober bie burchbringenbe Scharfe feines Blides abzuftumpfen. Als er in dem Hause des Marchese Manso, eines Freundes Tasso's, weilte, ward ihm flar, bag bies Geschlecht von Evigonen, trot aller Fruchtbarkeit feiner Maler, in ber Dichtkunft jeder fcopferischen Rraft Durch solche Einsicht stählte er sich in seinem Lieblingsentbehrte. glauben, daß ftaatliche Freiheit imentbehrlich fei auch für die geiftige Größe eines Bolfes. Denn mit Erstaunen und Beschämung erfuhr er, baß England - bas England Karl's I. - biefer unglücklichen Ration, bie unter bem Joche ber Spanier feufzte, als ein beneibetes Reich ber Und wie werthlos erschien bem Buritaner alle fünst-Freiheit galt. lerische Herrlickfeit Italiens, als er die römische Hure in ihrem eigenen Babel aufsuchte und ben Bomp bes Papstthums, "bies schwerste aller Gerichte Gottes", vor Augen fab! In ber Stabt bes "breifachen Thrannen" wappnete er sich mit bem ganzen Stolze eines fühnen Reters: ben Rath vorsichtiger Freunde verschmähend, gab er laut seinen Abscheu fund über bas Treiben ber Jesuiten. Boll Ehrfurcht besuchte er ben greisen Galilei, bas erlauchte Opfer pfäffischen Geifteszwanges. Und mächtiger benn Alles, was ihm Italien bot, wirkte auf Milton ein Gespräch zu Baris mit Hugo Grotius, bem Dichter und Denker, bem Borkampfer religiöser und bürgerlicher Freiheit.

So vollendete Milton während drei reicher Inhre in Italien seine ästhetische Ausbildung. Aber noch immer suchte seine Dichterkraft unssicher tastend umber. Der Mann des Bürgerthums trug sich, angeseuert durch die Erinnerung an Tasso, bereits mit dem Plane eines ritterlichen Heldengedichts von König Arthur und seiner Taselrunde. Da ris ihn der Sturm des Bölkerkampses aus seinen künstlerischen Träumen. Das englische Bolk begann jenen Streit, in welchem sich offenbaren sollte,

daß der Protestantismus, nachdem er lange als ein von außen aufgedrungenes Gut nur in ben Institutionen bes Landes bestanden, jett enblich nach langer, stiller, geistiger Arbeit in ben Herzen ber Nation festgewurzelt, ihr sittliches Eigenthum geworben sei. Die große Kunde traf ben Dichter, ba er eben nach Griechenland, bem theuersten Lande seiner Sehnsucht, überzufahren gebachte. Alsbald fehrte Milton in die Heimath zuruck, benn ihm galt es für "schmählich, fern zu weilen, berweil seine Mitburger für die Freiheit ftritten." Ihm mar, als febe er seine "edle und mächtige Nation gleich einem Riesen sich vom Schlummer erheben und ihre Simfonsloden schütteln." furger, herzstählenber Aufenthalt in Genf, ber hoben Schule und bem Mufterstaate ber streitbaren Junger Calvin's; bann betrat er bie heimische Insel, die ihm als die Wiege der Reformation galt und nun die letten blutigen Siege bes Brotestantismus schauen sollte. erfuhr er, welch' ein Segen für ben Boeten barin liegt, wenn er auch ber ungebundenen Rede mächtig ift, damit er nicht nöthig habe, die Muse zu migbrauchen für bie endlichen Zwecke, zu beren Berfolgung die Harte bes Lebens unerbittlich zwingt: Milton hat kaum je einen satirischen Bers geschrieben, um die perfonlichen Sanbel auszufechten, in welche sein Wirken als Publicist ihn verflocht. -

Wollen wir biefen Streitschriften gerecht werben, womit er während eines Bierteljahrhunderts bie brei Grundlagen jedes menschenwürdigen öffentlichen Lebens, bie religiofe, bie bausliche und bie politische Freiheit, vertheidigte, so muffen wir uns bes gewaltigen Abstandes ber Zeit lebhaft bewußt bleiben. Die meiften der Beweisgründe, welche er damals Allen zur Ueberrafdung zuerft aussprach, find im Berlaufe bes langen Kampfes um die Freiheit ber Bolfer zu Gemeinpläten, zu Borurtheilen aller Gebilbeten geworben. Gine Gigenthumlichkeit ber Epoche ift bie Form, eine Eigenheit des Bolles ift die Breite ber Darftellung, welche Milton mit allen Gliedern dieser Nation lakonischer Sprecher sonder-Auch fein Mangel an hiftorischem Sinne bei einer barerweise theilt. Fülle hiftorischen Wiffens wird und nicht befremben, wenn wir bebenten, daß bas Berftandniß für die Geschichte, obwohl ber Idee nach im Befen bes Protestantismus enthalten, bamals noch unentwickelt mar. berufene, gewaltige Heftigkeit feiner Bolemik endlich, welcher es auf ein pecus ober stultissimum caput nicht ankam, erklärt sich von felbst aus ben Sitten einer Zeit, beren göttliche Grobbeit noch heute in ben Streitschriften ber Theologen fortwirft, aus bem natürlichen Ingrimm

eines Kampfes gegen mächtige Gegner, welche bas Berbrennen burch Henkershand als die geeignete Antwort auf mißliebige Schriften ansahen, und aus Milton's persönlichen Erlebnissen. Denn ein hartes Geschick vereinigte in ihm wie in einem Brennpunkte die Leiden, Hossenungen und Kämpfe seines Bolkes. In seinem eigenen Hause sollte er die großen Schmerzen der Zeit erfahren; darum redet eine bramatische Wahrheit aus seinen Schriften. Der gemeinen Mittelmäßigkeit der Menschen ist der Ausdruck einer Meinung wichtiger als die Meinung selber; deshalb ist Milton, der gemäßigte Ansichten mit schonungsloser Ehrlichkeit aussprach, der thörichten Nachrede verfallen, er zähle zu den Schwarm- und Rottengeistern, den Demagogen des Brotestantismus.

Ausgerüftet für seine Aufgabe war Milton mit einer allseitigen Bilbung und einer icopferischen Gewalt über bie Sprache, beren Brofa er mit einer Fülle alterthümlich fräftiger Worte bereichert hat. was mehr fagen will: er war burchaus getränkt von bem echten Geiste protestantischer Freiheit. Daß, wer erlöft fein will, feinen eigenen perfönlichen Glauben haben muffe, blieb feine erfte Ueberzeugung, und er stritt für sie mit reinen Bänben. Bas auch feine erboften Gegner über die unlauteren Beweggrunde seines Sandelns fabelten: jebe neue historische Forschung beweist immer klarer, daß nie etwas Niedriges, Unreines, Schwächliches in seine Seele Eingang fanb. Bielmehr liegen Milton's Kehler auf ber entgegengesetzten Seite — es find die Sünden fühner aufstrebender Menschen. Obwohl kein eigentlicher Parteimann, befak er boch die ganze jüdische Starrbeit ber Buritaner, er war vollkommen unfähig, die relative Berechtigung feiner Feinbe zu begreifen. Er fab in ihnen nur Götenbiener, Hurer, Despoten. Briefter bes Bauches; und nie begegnet uns in seinen Schriften jenes überlegene, objective Lächeln, bas wir von einem genialen Menschen felbst im Feuer bes Barteikampfes bann und wann erwarten. Auch Milton batte bas Schmettern ber Posaunen und bie frohe Botschaft bes Engels vernommen: "sie ist gefallen, sie ift gefallen. Babblon die große und eine Behaufung ber Teufel geworben"; auch ihn, wie die Berwegensten ber Puritaner, trieb ein beiliger Gifer, bas Bolf Gottes zu mahnen jum Auszuge von Babel, "auf daß ihr nicht theilhaftig werdet ihrer Sünden, auf daß ihr nicht empfanget etwas von ihren Blagen." jedem seiner Bücher liegt sein Innerftes ausgesprochen. Stimme seines machen Gewiffens bieg ibn bie Waffen ber Bubliciftit ergreifen - ihn, ber fich immer bewußt blieb, daß er zu Söberem ge-

boren sei und in dem fühlen Elemente der Brosa nur den Gebrauch seiner linken hand behalte. Doch gerade beshalb verfiel er in ben alten Frethum harmonischer, tief-gewissenhafter Naturen. einen objectiven Zusammenhang zwischen seinen politischen und religiöfen, äfthetischen und sittlichen Meinungen, mabrend biefer Zusammenbang boch nur subjective Wahrheit baben konnte, nur für ihn, ben gangen einheitlichen Menschen bestand. "Religion und Freiheit bat Gott unzertrennlich in Eins verwebt, die driftliche Religion befreit die Menschheit von den zwei schrecklichsten Uebeln, Furcht und Knechtschaft". Auf biefe Sate geftutt, gebrauchte er breift religiöfe Argumente für politische Zwecke, und umgekehrt - eine Berirrung, die freilich einer Bartei febr natürlich zu Gefichte ftand, welche für die Freiheit bes Staats und ber Kirche zugleich auftrat. Daber hat er bas scharfe philosophische Scheiben ber Begriffe nicht verstanden, und er so wenig wie irgend ein Brite besitzt die Gabe ber beutschen und hellenischen Bbilosophen, die Dinge auf ihre letten Grunde zurudzuführen.

Der unvergängliche Werth seiner prosaischen Schriften liegt in ber unermüdlichen Durchführung ber ewigen Bahrheit, daß die sittliche Tüchtigkeit eines Bolkes die Borbedingung bleibt für seine staatliche Größe, die Blüthe feiner Runft und die Reinheit feines Glaubens. Auch barin zeigt sich ber glaubenseifrige Buritaner, daß er nicht glänzen will durch einen großen Reichthum von Ideen, sondern überzeugen will burch fortwährende Vertiefung und Rlärung weniger, aber mit ganger Nur Eines tritt als ein ftörendes un-Seele ergriffener Gebanken. barmonisches Werk in seinen Werken bervor. Selbst biefer freie Beift hat, wie alle feine Zeitgenoffen und wie noch heute die ungeheure Mehrgabl ber Briten, nicht gewagt, die letten Consequenzen ber protestantiiden Freiheit zu ziehen. Auch fein Denken ist theologisch gebunden, ist wesentlich scholastisch. Ihm gilt als felbstverftanblich, daß bie Forderungen der Vernunft mit den Aussprüchen der beiligen Schrift stets übereinstimmen muffen, und wird ber Widerspruch gar zu handgreiflich, jo hilft er sich mit dem verzweifelten Ausspruche: "so Unvernünftiges fann die Bibel gar nicht behaupten wollen." Diese theologische Berbildung und die jübische Härte bes puritanischen Wefens entfrembet Milton's Werke gar oft uns Söhnen eines geistig freieren Bolkes. Wer den ungeheuren Abstand zwischen deutscher Freiheit und englischer Befangenbeit bes Geistes ermessen will, ber vergleiche Milton mit einem beliebigen Buche unferes Luther. Welche milbe, menschenfreundliche

Beisheit verbreitet sich in Luther's Tischreben über alle Höhen und Tiefen des Lebens! Wie herzlich weiß sich der Reformator das Leben der heiligen Familie auszumalen, er sieht es vor Augen, wie die Mutter Maria auf dem Zimmerplatze ängstlich auf ihren Knaben wartet und ihn fragt: wo dist du denn so lang geblieben, Rleiner? Wie pedantisch erscheint neben diesem traulichen Bilde der Issus Milton's, der die kindlichen Spiele kalt verschmäht und als Knabe schon sich mit dem "öffentlichen Bohle" beschäftigt! Sicher, der deutsche Theolog predigt eine reinere, weltlich freiere Menschlichseit, er redet uns auch heute noch lauter und freundlicher zum Henzen als der weltlichste und kühnste Kopi der Puritaner, der uns um anderthalb Jahrhunderte näher steht.

Der Protestantismus war gefährbet, seit die Creaturen Rönig Rarl's versuchten, die anglikanische Kirche burch Verschärfung ber · bischöflichen Berfassung bem Katholicismus wieder anzunähern. Gegen biesen Grundschaden der englischen Reformation erhob sich Milton in fünf Streitschriften, welche nach seiner Rückehr in die Beimath in den Jahren 1641 und 1642 erschienen. Mit bem ficheren praktischen Blide feines Bolfes, ben er bei all' feinem ibealiftischen Schwunge burchaus besag, eiferte er zunächst nur gegen bie Verfassung ber Kirche. ihn ward zuerst in vornehmer Sprache den Gebildeten der Nation bewiesen, was die eifrigen Apostel ber Buritaner schon längst auf ben Gaffen gepredigt hatten, daß die bischöfliche Rirche - diefe "ephefische Göttin" ber Götendiener — nur eine neue, nicht minder unevangelische Hierarchie an die Stelle ber gestürzten römischen gesett habe. schaffung bes Bralatenthums, Beseitigung ber Häufung ber Bfrunden in Einer Hand, welche bereits eine "Bertheuerung der geiftigen Speise" hervorgerufen, endlich Bahl ber Seelforger burch bie Gemeinden in diesen Forberungen gab er ben Bunfchen ber Mittelftanbe flaren Wie alle echten Jünger ber Reformation mahnte er pur Rückehr in die Armuth und Einfachheit des apostolischen Zeitalters. Wie vordem Dante und mit Dante's Worten erklärte er die Schenkung Conftantin's, welche den weltlichen Reichthum der Kirche gegründet, für "die wahre Buchse der Bandora". Er stütte sich auf jenes goldne Wort, das die Summe aller protestantischen Weisheit über kirchliche Berfassungsfragen enthält: "wo zwei oder brei von euch versammelt find in meinem Namen, ba bin ich mitten unter ihnen." ftürzten die Bischöfe sich auf ihn mit dem furchtbaren Rustzeuge jener perfiden Mittel, welche nur gereizter Pfaffenhochmuth nicht verschmäht.

Beil Milton in seiner eifrigen Strenge einmal von falschen Bärten und Nachtschwärmern gesprochen, so ward die steckenlose Reinheit seines Bandels verleumdet; denn nur wer Bordelle und Spielhäuser besuche, könne Kunde haben von solchen Dingen. Steinigt diese hündische Mißgeburt zu Tode, auf daß ihr nicht selbst verderbet. — das war der Ton, den die Bischöse Hall und Usber anschlugen, um den kecken Resormator zu züchtigen. Doch die Entrüstung gegen die Prälaten ward allgemein; und nach seiner kühnen Weise, der es nur in den Borderzeihen der Streiter wohl war, verschmähte Milton jetzt, noch serner theilzunehmen am einem Kampse, dessen Ende nicht mehr zu verslennen war.

Als er nach Jahren (1659) wieder über kirchliche Fragen zu schreiben begann, mar fein Denken bereits fühner, sein Standpunkt freier. Er hatte erfahren, daß auch die Presbyterianer, denen er selbst aum Siege über die Bischöflichen verholfen, fich nicht frei hielten von jenen theokratischen Reigungen, beren jede organisirte Kirche voll ift. Man weiß, auf welchen zähen Widerstand Cromwell stieß, als er den finftern Fanatismus seiner Gläubigen zur Dulbung bewegen wollte. Milton hatte nicht gefäumt, seinen großen Freund in biesen Kämpfen au bestärken und amufeuern, "benn auch der Frieden bat seine Siege." Er sang ihm zu: "befrei' die Seelen von der Miethlingsrotte, die ihrem Magen fröhnt als ihrem Gotte." Nach bem Tobe bes Brotectors, ba bie Gefahr religiöfer Verfolgung wieber nabe geruckt mar, richtete er an das Parlament die Denkschrift "über Regierungsgewalt in kirchlichen Dingen" — eine Verherrlichung ber Duldung. Jett wagt er das fühne Berlangen "Trennung von Staat und Kirche"; denn der Bermischung biefer beiben Gewalten verbanken wir alle Kriege bes letten Jahrhunderts. Der Staat, ber seinem Wesen nach nur "bie Wirkung, nicht ben Sitz ber Sünde" treffen und strafen kann, verzichte fortan auf die väterliche Gewalt, die der Kirche gebührt. Die Lirche verschmähe, obrigkeitliche Rechte zu üben, "fie ist zu hoch und würdig, um sich gleich einer Weinrebe am Stamme bes Staats emporguranten." - Freilich, wenn die Kirche nicht von dieser Welt ist, fo besteht und wirkt sie doch unzweifelhaft in biefer Belt; biefe bittere Wahrheit hatte schon Luther erfahren. Noch im siedzehnten Jahrhundert war Niemand, auch Milton selber nicht, fähig, ben ganzen Sinn bes großen Wortes "Trennung von Staat und Kirche" zu begreifen und zu erfüllen. Auch Milton beurtheilt ben Staat nach religiösen statt nach rechtlichen Begriffen,

und — seine Dulbung hat ihre Grenzen. Sie umfaßt alle Secten, beren Menge er als ein Zeichen bes zunehmenben Denkeifers freudig begrüßt, sogar die Socinianer, welche unsern beutschen Lutheranem geradezu als Beiden erschienen; nur Eines umfaßt sie nicht — popery and open superstition. Der Ratholicismus ist ihm eine politische Bartei, welche unter bem Scheine einer Kirche bie priefterliche Thrannei anstrebt. Selbst bie Gottesleugner mag ber Staat ertragen, nur biefe Bapiften nicht, benen ber Bapft jederzeit einen Freibrief für alle Berbrechen ausstellen fann. Milton fo wenig wie nach ihm ber Steptifer Bable wollte begreifen, daß mit dieser Ginen Ausnahme der Befreiung ber Kirche vom Joche bes Staates bie Spite abgebrochen wirb. wahr, wenn jebe reinere Menschensitte von ben Bölkern nur auf Umwegen erreicht wird, so sind die Irrgange ber religiösen Dulbung die Wie in Breugen bie Tolerang, die foftliche feltsamsten von allen. Frucht ber inneren Freiheit ber Menschen, bamit begann, baß fie ben wiberstrebenben Bredigern vom Staate anbefohlen ward, so ward in England bas friedliche Leben ber Confessionen neben einander erft baburch möglich, bag man die aggressive Macht ber römischen Kirche eine Zeit lang von ber allgemeinen Dulbung ausschloß. Selbst ein Ibealist wie Milton konnte fich biefer handgreiflichen Nothwendigkeit nicht ber-Sein ftarker Geift, gewohnt die biftorischen Dinge in ber schlieken. ganzen Schärfe ihrer Gegenfate zu begreifen, bekannte fich zu bem Worte: wer Autorität sagt, sagt Papst, ober er sagt gar nichts — 311 ienem schrecklichen Worte, welches nur barum nicht wahr ist, weil ber muben Mehrzahl ber Menschen ber Muth fehlt, ihren Glauben bis in feine letten Spiten zu verfolgen. Ein Reter ift in Milton's Augen nur wer in Sachen bes Glaubens menschlichem Ansehen folgt; bas allein galt ihm als bie mahre Sünde wiber ben heiligen Geift. es scheint nicht überflüffig, baran zu erinnern, daß biese Meinung mit ben Lehren ber ältesten Kirche, ja sogar noch ber papftlichen Decretalien febr nabe verwandt ift.

So war Milton unter die kühnsten religiösen Reformer, unter die Independenten getreten, und eine neue, noch im selben Jahre erschienene Schrift "gegen die Miethlinge in der Kirche" gab davon Zeugniß. Hatte er vordem nur den Lippendienst der Agende bekämpft, weil sie die lebendige Kraft des freien Gebetes verdränge, so wendet er sich jest gegen die Geistlichseit selber, den neuen Stamm Levi. Er versteht das Priesterthum der Laien, dies Palladium der Protestanten, im ver-

wegensten Sinne, er verwirft bie Bilbung einer theologischen Rafte und heischt bas Recht bes Predigens für jeden Bibelkundigen. Hatte er einst die harte puritanische Kirchenzucht vertheidigt, so weiß er nun geiftliche und weltliche Dinge klarer zu scheiben und erkennt die Ausfoliegung als bie einzige gerechtfertigte firchliche Strafe. seiner reifften Jahre hat ber fromme Dichter nie mehr eine Kirche be-Noch im hohen Alter stellte er sich nach ben Worten ber Bibel treten. eine driftliche Dogmatik zusammen und mahrte sich damit fein proteftantisches Recht auf einen perfönlichen Glauben. Freilich, hätte er vermocht die Fesseln ber Scholaftit abzustreifen, so mußte er noch einen Schritt weiter geben. Denn er bekannte fich zwar im Ganzen und Großen zu ben Lehren bes Calvinismus: vereinigte boch biese Rirche bamals, ba bie icopferische Rraft bes Lutherthums erloschen ichien, in fich alle treibenben, fortschreitenben Mächte, allen Freiheitsmuth bes Brotestantismus. Aber ein wahrhaft unbefangener Blick in fein Inneres mußte ihm fagen, wie Bieles ihn von biefem Glauben trennte. Richt nur hielt er sich rein von den pfäffischen Berirrungen der Gottseligen, welche, gleich vielen Frommen unserer Tage, mit bem Gottseibeiuns auf weit vertrauterem Fuße lebten, als mit bem Herrgott selber; sondern als ein rechter Apostel der Freiheit verwarf er auch die entsetliche Lehre von der Vorherbeftimmung. Ohne die Freiheit des Willens war ihm bas Leben bes Lebens nicht werth; bie Nothwenbigkeit, "ber Rechtsgrund ber Thrannen", fand keine Stelle in seinem Ratechis-Ja, in seinen letten Jahren erkannte er bereits bie Unvergänglichfeit ber Materie, bie Untrennbarkeit von Leib und Seele und bie Immanenz Gottes. Noch mehr, in Worten und in Werken fügte er ben mehr negativen Tugenden bes Christenthums bie positiven bes Wie ehrlich gestand er, daß die ersten antifen Beibenthums hinzu. driftlichen Jahrhunderte einen argen Rückschritt in ben Sitten zeigen gegen die großen Tage ber hellenen und Römer! Mit welchem naiven Stolze, mit wie heibnischer Unbefangenheit sprach er, gleich bem mobernen heiben Scaliger, von seinem eigenen Berthe! Und wie ganz "undriftlich" — nach ben theologischen Begriffen ber Zeit — war seine Auffassung ber Moral: wir sollen zu stolz sein, und zu hoch halten für die Sünde! "Alle Bosheit ift Schwäche"; er findet nicht Worte genug, bie Rleinheit, die Berächtlichkeit ber Sunbe zu schilbern. Mit biefen Bügen burchaus antiker Sittlichkeit vermischen sich in seiner Seele bie herbsten Gebanken driftlicher Askefe, eine tiefe Weltverachtung und bie

heilige Ueberzeugung, alles Wissen, alle Kunst ber Menschen sei werthlos, wenn sie nicht geradeswegs hinführen zu dem "Leben in Gott"—
nur daß er selber dieser Widersprüche nimmer sich bewußt ward. Nach dem geistreichen Holländer Coornhert war Milton der erste Denker, welcher vermochte, in einer Zeit des confessionellen Hasses den Geist des Christenthums in gläubiger Seele zu hegen, ohne sich dem Dogma einer Confession völlig anzuschließen. —

Inzwischen hatten sorgenvolle Erlebnisse Milton zum Nachbenken geführt über einen anbern Grundpfeiler bes Bölkerglückes, über die häusliche Freiheit. Der strenge Mann, ber nie ein Liebesgedicht geschrieben, fühlte boch nach Art stolzer, spröber Naturen sehr lebhaft bas Bedürfniß der Liebe. Er war vielleicht zu febr ein in abstracten Begriffen befangener Gelehrter, um jene bamonische Anziehungstraft zu besitzen, welche die Naturgewalt großer Lünftler auf die Gemüther ber Frauen ausübt: immerbin war er wohl im Stande, ein Weib zu beglücken, bas tief und innig genug empfunden hatte, um bie Schroffbeit bes Gatten zu tragen und zu milbern. Leiber fand er in feiner Gattin Mary Bowel nur bas platt Alltägliche. Die oberflächliche vergnügungsluftige Tochter eines luftigen Landedelmanns fehnte sich bald binweg aus ber ernften Einformigkeit bes ftillen Gelehrtenhauses. Und Milton empfand die traurigste Rachwirkung politischer Kämpfe: die Wirren bes Staates ftorten ben Frieden seines Hauses. Die an= erzogenen robalistischen Grundsätze seiner Gattin lebnten sich auf gegen das Puritanerthum des Mannes. Rach Berlauf eines Monats entfloh fie zu ihrem Bater, und nachbem Milton vergeblich bersucht, fie zurückzuführen, unterfing er sich, die Gefetgebung seines Landes von einem Matel zu befreien, beffen Schwere er an fich felbst erfahren. faßte jene vier Schriften über bie Chescheibung (1643-1645), welche ber sittlichen Bilbung seiner — und leiber auch unserer — Tage weit vorauseilten. Die ganze Rühnbeit dieses Schritts begreifen wir erft. wenn wir ums erinnern, wie allgemein dieses Zeitalter - Milton felbst nicht ausgeschlossen — ber Unart ergeben war, hinter jeder überraschenben Meinung unlautere verfönliche Motive des Schriftstellers zu wit-Von Alters her war die Freiheit der She ein Lieblingsthema iener sinnlichen Naturen, welche ber laren Moral ein beguemes Lotterbett bereiten wollen. Der puritanische Denker bagegen ward ein Bertheibiger ber Chescheidung, weil seine stolze Tugend sehr streng und vornehm dachte von dem Wesen der Che.

Milton war bier in der mislichen Lage, allgemeine Regeln aufzusuchen für Fälle, welche als Ausnahmen von der natürlichen Ordnung nur eine individuelle Beurtheilung bulben; aber er löfte seine Aufgabe mit ber Logik eines schlagfertigen Denkers und mit bem Muthe eines guten Gewissens. Er will die Welt, wie von der Last des Aberglaubens in der Kirche, fo von den eingebildeten Schrecken der Gunte im Rreife bes Hauses befreien. Siegreich zeigt er bie Sinnlichkeit bes kanonischen Rechts, das nur durch fleischlichen Chebruch die Che gelöst wissen will. Sein protestantisches Gewissen emport sich gegen bie leichtfertigen Dispensationen vom Geset, welche solche übertriebene Sarte nothwendig So streitet Milton, ihm felber vielleicht unbewußt, für bie harmonische Gleichmäßigseit ber Sitte, bie wir modernen Menschen verehren, und gegen die Robeit jener alten Tage, die zwischen Zwang und Ausschweifung haltlos taumelten. Mit ergreifenden Worten schildert er das Glück, das ihm felber verfagt war, das Glück der She als einer göttlichen, burgerlichen und leiblichen Gemeinschaft. Freilich, biese leibliche Gemeinschaft rubig zu würdigen, mar ben Männern ber Reformation nicht gegeben. Auch Milton haftet noch an ber lutheri= iden Meinung, ber natürliche Trieb fei fündhaft, wenn nicht Gottes absonderliches Erbarmen seinen Mantel darüber bede. Der Beruf bes echten Liebesgottes, ruft ber Buritaner, beginnt und enbet in ber Seele. Ift jene göttliche Gemeinschaft gebrochen, so ift bie leibliche werthlos, so sind die Rinder "Kinder bes Borns". Der Zwerk ber Ghe ift bas Blud ber Gatten - und "fein Bertrag fann binben, wenn seine Ausführung dem Zwecke des Vertrages widerspricht." Damit ift einer jener radicalen Sätze gesprochen, die mit ihrem schneibenben Rlange bie träge Welt aus dem Schlafe rütteln und ihr bei den verschiebensten Anlässen immer und immer wieder in die Ohren gellen: hat doch in unseren Tagen der Freistaat Benezuela genau mit denselben Worten feine Unabhängigkeit gerechtfertigt. - Go bringt biefer reine Menfc in Allem, was er ergreift, auf bas Wefen, auf ben fittlichen Kern ber Dinge. Nur leiber hindert ihn auch hier seine theologische Berbildung, die köftlichsten Früchte seines Denkens zu ernten. Er ahnt, daß biefe bochftverfonlichen Fragen burch bie Aufftellung gefetglicher Scheibungsgründe niemals geföst werben können. Aber statt baraus zu folgern, daß sie billigerweise dem Wahrspruche eines Schwurgerichts unterliegen follten, verwirft er turzweg jede Einmischung ber Gerichte in ebeliche Berhältnisse; ja, er will bie Entscheidung über die Trennung ber She dem

Gewissen bes Mannes anvertrauen und so unsere milberen Sitten verbessern burch die brutalen Rechtsbegriffe der Juden, welche die Menschen-würde des Weibes nicht fassen konnten!

Abweichend von ber burren Jurisprubeng ber Zeitgenoffen, aber übereinstimmend mit ben großen Staatslehrern unter ben Alten fab Milton in der Familie die Grundlage des Staats. Um dem häuslichen Leben nach allen Seiten bin gerecht zu werben, schrieb er — bamals beschäftigt mit ber Erziehung ber Kinder einiger Freunde - sein Buch "über Erziehung". Bielleicht hat in jenen Tagen nur ber Deutsche Samuel Hartlieb biese Schrift, welche ber englische "Schulmeister" ihm widmete, ganz verstanden; so wenig hatte der Miltonische Platt eines freien, wahrhaft claffischen Jugenbunterrichts mit den theologischen Begriffen bes Jahrhunderts gemein. — Die häusliche Freiheit ward nicht zur Wahrheit, so lange nicht " die Geburt des Gehirns ebenso frei war, wie die Geburt des Leibes," so lange ber Staat die Preffreiheit verfummerte. Die Bresbyterianer hatten im langen Barlament bie Oberhand gewonnen, aber nach bem Siege bewiesen fie bie gleiche Unbuldfamfeit wie die gefturzten Bischöflichen, fie beschlossen (1644), daß für ben Druck jeder Schrift eine Licenz eingeholt werben muffe. Da erkannte Milton die Gefahr, daß ber große Freiheitskampf feiner Nation mit bem Siege einer Bartei über bie andere kläglich enbe. Er richtete an bas Barlament die Areopagitica, die berühmte schwungvolle Rede zum Schute ber Breffreiheit, unzweifelhaft bie iconfte feiner profaischen hier ift Milton's großartiger Ibealismus an ber rechten Schriften. Stelle, hier rebet sein freudiger, zweifellofer Dichterglaube an die Allmacht ber Wahrheit, die - ein umgelehrter Proteus - nur aller Fesseln ledig Worte des Heiles fündet. Ein gutes Buch ift wie eine Phiole voll ber reinsten Lebensfraft bes schaffenden Beistes; wer einen Menschen erschlägt, töbet ein vernünftiges Wesen, wer ein Buch vernichtet, töbet die Bernunft felber, benn allerdings ift möglich, daß eine Wahrbeit, einmal gewaltsam unterbrückt, nie wieberkehre in ber Geschichte. Mit ber Bernunft hat und Gott die Freiheit der Wahl gegeben. Daß ein Mensch burch freie Wahl zur Tugend gelange, frommt ber Welt mehr, benn daß zehn durch Zwang dazu getrieben werben. — Die Rede vermochte zwar nicht die Herrschsucht der siegreichen Partei zu belehren; boch an einzelnen tieferen Naturen fand ber Apostel ber Preffreiheit icon jett willige Hörer. Ein Cenfor legte sein Amt freiwillig nieber, weil er durch Milton die Berächtlichkeit seines Wirkens und den papstlichen Ursprung der Censur kennen gelernt hatte. Erst ein Jahrhundert später ging Milton's Saat auf. Seine Rede ward eine Macht in jenen Kämpsen, welche unter Georg III. die Unabhängigseit der englischen Presse endgiltig entschieden, und kurz vor der Berufung der französischen Nationalversammlung übersetze Mirabeau: die Areopagitica für seine Landsleute und schrieb dazu: nicht seine Versassung hat den englischen Staat so hoch erhoben, sondern die Durchführung der Miltonischen Iveen, die Achtung vor der öffentsichen Meinung.

Als diese Sandel unter fteigender Erbitterung ber Geiftlichkeit burchgefochten waren, verbrachte Milton vier Jahre (1645-1649) in ftiller Muge, schrieb an feiner Geschichte Englands in ber angelfächfischen Epoche und folgte mit Spannung der anschwellenden Fluth der Er-Das Königthum von Gottes Gnaden wurde von seinem Ber-Ein Ausspruch Jacob's I. mag bie Bebeutung bes hängnik ereilt. Kampfes bezeichnen — jenes blasphemische Wort aus der Thronrede vom Jahre 1609: "Gott hat Gewalt zu schaffen und zu zersteren, Leben und Tod zu geben. Ihm gehorchen Seele und Leib. Dieselbe Macht besitzen die Rönige. Sie schaffen und vernichten ihre Unterthanen, gebieten über Leben und Tod, richten in allen Sachen, felber Riemand verantwortlich denn allein Gott. Sie können mit ihren Unterthanen handeln als mit Schachpuppen, bas Bolf wie eine Munze erhöhen ober berabseten." Zwischen biefer frivolen Selbstwergötterung eines burch aus ungermanischen Despotismus und bem gekränkten Rechtsgefühle eines gläubigen Bolkes war jebe Bermittlung unmöglich. Die Ents scheidung mußte der Partei zufallen, welche allein den Muth hatte, ehrlich mit dem Königthume zu brechen, der Bartei der Independenten, die nach bem eigenen Geftändniß ber Royalisten burch ben Glanz ihrer Talente im Lager und im Rath alle anderen Parteien verbunkelte. Milton hatte ehemals Englands Heil gesehen in dem ehrlichen Befolgen der alten Verfassung mit ihrem "freien Parlamente unter einem freien, nicht bevormundeten Könige." Er hatte bam sich zu Cromwell's Meinung bekehrt, ber von Anfang an bie Dinge mit königlichem Blicke beherrschte und ben Nagel auf den Ropf traf, als er erklärte, mit dem falschen verftecken Stuart sei jebes Verhandeln vergeblich. Wie sollte ihn, ber ben Zauber einer tiefern Poesie im Herzen trug geber romans tische Reiz der ritterlichen Cavalierehre blenden? Gine edle Freundichaft verband ihn jest mit Cromwell. Er erkannte in dem Helben, "ber Gottes Schlachten fclug," ber voran ftand, "als bes Meffias

20 Wilton.

profes Banner flog," ben gebornen Herrscher, dem bie von Gott gemollte Regierung ber Beften zufallen muffe. Wie verschieden geartet bie Beiben auch waren: ber schöne, feingebilbete Dichter und ber plumpe, wetterfeste, nüchterne Mann bes Kriegs und ber Geschäfte begegneten sich in dem ttefen Ernste ihres Glaubens, in ihrer Berachtung bes Scheines, und Beibe ftanben boch genug, um feiner Partei sich gänzlich zu verpfänden. . Solche grundverschiedene Naturen mit gleicher lleberzeugung schließen sich leicht an einander zu dauernder, werkthätiger Freundschaft. Milton ward der Amwalt der großen Rebellion, er ward nach Dante ber einzige große Dichter, ber als politischer Schriftsteller sich einen Krauz errungen bat. An ihm mag man die Rüchternheit des gesunden Menschenverstandes verlernen, der schon bei dem Worte "Dichter und Bolitiker" felbstgefüllig zu lächeln beginnt. Milton war ein Ibealist von verwegenster Rühnheit, er konnte an unabweislichen Thatsachen ber Wirklichkeit mit einer, in bieser Nation von Baconismern unerhörten Gleichgiltigkeit vorübergeben. ist gefährlich, zu svotten über die Weiffagungen des Genius, denn noch ist Reiner als ein falscher Brophet erfunden worden, der an das Edle Wenn bie klugen Leute jener Tage bes in ber Menschheit glaubte. Dichter's lachten, ber bie Befreiung von Griechenland und Italien träumte, mit welcher Ehrfurcht follen wir vor folder Sebergabe fteben! Woht irrie er, wenn er meinte, "ber Deutschen männliche Kraft" werbe für ben Freiheitskampf ber Briten in die Schranken treten, benn unser Boll lag damals tief danieder in Philisterhafter Verzagtheit und fah in ben Buritanern nur eine unbändige Rotte wilber Mörder. — aber wie nun, wenn Milton heute lesen konnte in ben Herzen ber ebelften Deutschen? .

Rasch nach einander: hatte der Sturm der Revolution die dischöfsliche und die preschterianische Partei darnieder geworfen. König Karl stand als Angeklagter: vor dem Hause der Gemeinen; das Gemeinwesen von England war gegründet. Aus freiem Antrieb begann Milton, noch während der Prozes des Königs schwebte, die Schrift "über die Stellung der Könige und Obrigkeiten" und ließ sie kurz nach Karl's Hinrichtung erscheinen. Jest, da das Wohl des Staats eine große That gebieterisch sorderte, schien es ihm seig und müßig, nach Präcedenzfällen und Gründen des positiven Rechts zu fragen. Er gab eine unbedingte Rechtsertigung der surchtbaren That nach Gründen des Naturrechts. Der Ersolg war ungeheuer dei Freund und Feind. Die neue Republik

ernannte ihren feurigen Bertbeibiger zum lateinischen Staatssecretar, und im Auftrage bes Staaterathe führte er nun ben Jeberfrieg gegen bie Cavaliere. Alsbald nach ber Hinrichtung des Königs ward offens bar, wie schwere Wunden diese That der Sache ber Freiheit gefchlagen. Der Spruch war gefällt wiber bas Recht bes Landes, in ber Person bes Königs schien die Sicherheit jedes Burgers bedroht. Der konigliche Märthrer, ber boch "nur für sich, nicht für bie Bahrbeit Zeugniß abgelegt," fand fentimentale Bewunderer unter benen, welche bem lebenben Thrannen geflucht, und die Cavaliere fäumten nicht, diese weinere liche Stimmung zu benuten. Der Bischof von Ereter verfaste bie berufene Schrift " Eifon Bafilite, bas Bilbniß feiner geheiligten Majeftat in seiner Einsamkeit und Qual." Das Buch, voll gefühlvoller Tobesbetrachtungen und frommer Wünsche für England, erschien anonym und gab fich für ein nachgelaffenes Wert bes Königs felber. Es warb balb in 47 Auflagen im Lande verbreitet, und ihm vornehmlich ift zu verbanken, baf ber meineidige, berglofe Stuart fortan ale ein ebler, große müthiger Herr in bem Herzen ber Masse lebte. Unverzüglich antwortete Milton mit seinem grimmigen Gifonoklaftes. Dieser Bilberfturmer enthüllte unbarmherzig ben plumpen Betrug, welcher jenem königlichen Bilbe zu Grunde lag. Er sprach goldene Worte wider die meibische Schwäche, welche bie großen öffentlichen Sünden eibbrüchiger Fürften vergift über ben kleinen Tugenben ihrer Häuslichkeit - goldene Worte, welche bie harmlofen Bewunderer bes musterhaften Familienlebens beutscher Kleinkönige noch beute nicht beherzigt haben.

Ein neuer Anwalt bes absoluten Königthums und der bischöflichen Kirche trat auf. Der bekannte philologische Polphistor Claude Saumaise, der noch vor Kurzem das Bisthum als eine papistische Einrichtung verdammt hatte, schried jeht "für den Judaslohn von hundert Jacobsthalern" die desousio regia. Mit gutem Grunde spottete Milton: wenn Karl Stuart sich den Bertheidiger des Glaudens nannte, so mag sich auch Salmasius den Bertheidiger des Königs nennen, denn Beiden ist eigen, daß sie zerstören, was sie vertheidigen wollen. In der That, nicht unglücklicher konnte die Sache des Königshums versochsen werden. Wie leicht war es, die Unverantwortlichkeit des Königs als einen unumstößlichen Grundsatz des englischen Rechts aufzuweisen! Ja, selbst die absolutistischen Gewaltthaten König Karl's boten einem gewandten Sachwalter einen sehr dankbaren Stoss. Keine Frage, sie hatten das Land an den Rand des Verderbens geführt, aber dem positiven Rechts

widersprachen sie keineswegs so unzweifelbaft, wie man gemeindin be-Hatten boch bie Tubor's bunbert Jahre lang ungeftraft ein nicht minder absolutes Regiment, freilich zum Ruhme bes Landes und jum Beften ber nieberen Stanbe, geführt. Aber ber Streit zwischen Volk und Krone von England war längst ein großer Principienkampf So stütte fich benn Salmafius, statt auf bie schwer zu geworden. wiberlegenben Grande bes positiven Rechts, auf bas Naturrecht. erweiterte die fluchwürdige Politik ber Habsburger, das "novus rex, nova lex" Ferbinand's II., ju einem Spfteme bes Meineibs. Preuzigung Chrifti war eine unschuldige Kleinigkeit im Bergleich zu Rarl's Hinrichtung. Wie ber Einzelne sich freiwillig in ewige Sklaverei verkaufen kann, so auch die Bölker. Darum bindet ben König kein Schwur, fein Gefet ; feine Gewalt ift göttlich, väterlich, schrankenlos." - So furchtbar war die Berblendung und Erbitterung ber Parteien, baß felbft ein foldes Werk ber jungen Republik gefährlich icheinen Miston schrieb zur Erwiderung die defensio pro populo mukte. Anglicano, das berühmteste seiner profaischen Werke, und brachte bamals seinem Lande ein Opfer, würdig der großen Thaten römischer Bürgertugent, ein Opfer, schmerzlicher vielleicht als bie Singabe bes Lebens. Längst schon war burch die wiederholte Anstrengung der Nachtarbeit die Gesundheit seiner Augen untergraben. Das eine Auge war bereits trübe geworben, und jetzt gerabe erklärten ihm bie Aerzte, daß auch bas Licht bes anbern sich nur erhalten laffe burch forgsame Aber Salmasius hatte bie Streiter Gottes ein Bolf von Räubern und Mörbern genannt: Milton ermaß bie ganze Schwere bes brobenben Berluftes, tröftete sich an bem Bilbe bes homerischen Achill, wählte gleich ihm ein schmerzenreiches Leben voll Ruhmes, schrieb bie Bertheibigung seines Bolles und - erblindete für immer. So offenbart fich in Mitton in ibealer Bollenbung, was auch ben Weltlichsten mit immer neuer Bewunderung zu diesem finstern Heiligen hinzieht — die Macht eines Glaubens, ber Berge verseten mag. Die Keinde froblocten, fie erfannten in Mitton's Erblindung Gottes sichtbare Rächerhand und schilberten ihn als das

monstrum horrendum informe ingens cui lumen ademptum.

Er aber schrieb einem Freunde: "was hält mich aufrecht in so schwerem Leid? Nur dies Gefühl: ich gab mein Augenlicht als Opfer hin für jenen hehren Streit, von dem die Welt im Nord und Säden

spricht." Das kleine Buch, geschmückt mit bem Bappen ber neuen Republik — dem rothen Kreuz und der irischen Harfe — ging von Sand zu Hand; bie defensio wurde bas politische Erbauungsbuch ber Puritaner. Wohl ward das Werk in Paris und Toulouse von Henkershand verbrannt, aber Salmafins erlag bem Fluche bes Lächerlichen, ben Milton's erbarmungslose Polemik auf ihn herabgerusen. Um ben Anwalt ber Freiheit brangten fich preisend bie Staatsmanner von England und bie Gefanbten ber fremben Mächte. Noch in mehreren kleinen Flugschriften verfocht Milton die Sache ber Republik. Das Kriegs= recht herrschte in England; ihn beirrte es nicht. In gräuelvollem Kampfe ward Irland unterworfen, also bag bie irische Mutter noch heute mit bem Ramen Cromwell ihr weinenbes Kind zur Ruhe schreckt; bem Dichter aber war fein Zweifel, wider Bapiften und Rebellen muffe der Streiter Gottes das Schwert Gibeon's gebrauchen.

In allen biefen politischen Streitschriften Milton's offenbart fich zunächst, welchen mächtigen Schritt bie ftaatliche Einsicht vorwärts gethan burch die Arbeit ber Reformatoren. Der Staat war endlich zu seinen Jahren gekommen, er ward gewürdigt nach seinem eigenen Rechte und galt nicht mehr, wie in ben Tagen bes Papftthums, als ein Reich bes Fleisches, als ein bienenbes Anhängsel ber Kirche. Hatte Luther einft, wie er gern von fich rühmte, als ber Erfte gezeigt, was Stand und Burbe driftlicher Obrigfeit sei, so war ber Glaube an bie Selbftändigkeit des Staats nunmehr allen Protestanten in Fleisch und Blut gedrungen. Unmöglich konnte bie neue Kirche auf die Dauer sich beruhigen bei ber lutherischen Lehre vom leibenben Gehorfam; wer bie von Gott eingesetzten Oberhirten ber Rirche nicht mehr anerkannte, mußte schließlich auch bas Königthum von Gottes Gnaben befämpfen. Den Calvinisten bleibt bas Berbienst, baß sie bie letten politischen Confequenzen bes Proteftantismus gezogen. Seit ben Gräueln ber Bartholomausnacht ließ sich bie Frage nicht mehr abweisen, wann bas Recht bes Wiberstandes gegen thramische Obrigkeiten in Kraft trete. fclagfertigen Schriften verfochten bie hugenottischen Bolitifer, bie Sotoman, la Boetie, Languet, bas Recht bes Bolfes, ben König, ben es fich felber gefest, im Falle bes Migbrauchs ber Gewalt wieber abzuseten. Sie alle waren, wie ichon früher ber Schotte Buchanan, beherricht von ber calviniftischen Borftellung, daß ber Herr Zebaoth einen Bund, einen covenant, mit feinem gläubigen Bolke geschloffen habe. einem Bufte unklarer theologischer Begriffe brach boch bereits jene

Lehre vom Wiberstamberechte hervor, welche rechtlich und sittlich unsansechtbar bleiben wird, so lange freie Männer leben. Hubert Languet faßte das Gleichgewicht der Pflichten und Rechte, die wahre Grundlage des Rechtsstaates, in dem classischen Worte zusammen: "wir wollen und vom Könige beherrschen lassen, wenn er sich von dem Gesetze besberrschen läßt."

An biefe Denker knüpft Milton an, und er verhalt fich zu ihnen, wie die Buritaner überhaupt zu den Hugenotten: er ist kühner, tieffinniger, aber auch härter, fanatischer. Die unbequemen Thatfachen ber Geschichte schiebt ber Ibealift mit einigen tubnen Griffen zur Seite: bas Beto des Königs ift unvernünftig und hat daher wohl niemals in England zu Recht bestanden, das Unterhaus ist sicherlich älteren Uriprunge als das Haus ber Lords! Dfixis, Saul und David, die Erhebung ber Schmalkalbener wiber Rarl V. werben als Bracebenzfälle für bie Hinrichtung Karl Stuart's angeführt. Der Schwerpunkt feiner Beweisführung liegt burchaus in bem großartigen Ibealismus seiner naturrechtlichen Doctrin. Angeboren ift die Freiheit ben Menschen: fein Bolf kann für immer barauf verzichten. Der Rönig leitet feine Gewalt vom Bolke her und barf sie nur üben innerhalb der Schranken Ein Thrann ift nicht mehr König, nur die Larve eines bes Gefetes. Rönigs, er verfällt bemfeiben Strafgefete wie jeder andere Burger, benn bas Bolf ift älter, mächtiger als ber König. Doch nicht ber Böbel, zu welchem Milton den Abel und die niederen Klassen gablt, soll herrschen; von dem Kerne der Nation vielmehr, von dem gebildeten Mittelstande wird bas driftliche Gemeinwesen von England geleitet. Damit, offenbar, ist ohne jede Rudficht auf die Berschiedenheit der Staatsformen die den Staat auf den Kopf stellende vielbeutige Lehre der Bollsfouveränität verfündet - bas Kind einer Epoche, welche Alles zu fürchten hatte von bem Migbrauche fürstlicher Gewalt. Sie bat feit= bem ruhigeren Theorien bas Felb räumen muffen, welche auch erwägen, wie das Königthum zu schützen sei gegen die Uebergriffe des Bolles. Dauern aber für alle Zeiten werben jene schlagenden Sätze, womit Milton das göttliche Recht des Königthums widerlegt: "daß ein Staat bestehe, ift Gottes Ordnung, vie Wahl ber Staatsformen aber ift in ber Menschen hand gelegt. Es ift nicht Göttliches in einem Bolfe, bas einen ungerechten Lönig entsett, benn in einem Könige, ber ein umschuldiges Bolk unterbrückt." Eben jest war überall in Eurova bas absolute Königthum im Aufsteigen; boch allmählich begann in den

Gemüthern die Miltonische Lehre Wurzel zu schlagen: "es giebt keine Götter mehr von Fleisch und Stut;" und Cromwell durste das fiolze Bort sprechen: "der Wahn, das Bolk gehöre dem Könige, die Kirche und das Heilige dem Papste und den Geistlichen, wie the sie nennt — beginnt in der Welt ausgepfissen zu werden."

hier wieder indeg verfällt Milton feinem tragischen Loofe, daß in ben Urfachen feiner Größe zugleich bie letten Gründe feiner Frethumer enthalten find. Diefelbe Rraft und Innigfeit bes religiöfen Glaubens, welche allein ihn und feine Genoffen befähigte, ben Despotismus zu Boben zu schlagen, fie fturzte ihn auch in bie entsetlichen Lehren bes jübischen Rechts ber Rache. Milton bat allerbings, wie Cromwell, bie ganze schreckliche Berkettung ber Umftanbe gewürdigt, welche für die Sicherung ber Freiheit taum einen anbern Ausweg offen ließ ats bie hinrichtung bes Königs. Aber ber Beweggrund, welcher seinen Entschluß wirklich bestimmte, war ersichtlich seine tiefe Ueberzeugung von ber Wahrheit der hebräischen Lehre "Aug' um Auge, Zahn um Zahn." Diefer glanzende Geift bachte im Grunde ber Seele nicht anders als jene gottseligen Oragoner, welche bas Barlament bestihrmten, "ben Blutmann Raul Stuart zur Rechenschaft zu ziehen für bas bergoffene Blut." — Die Anhänger des conftitutionellen Königthums waren vorberhand verftummt; mur bie feilen Berfechter bes frivolen Abfolitismus traten bem Dichter entgegen. Bas Bunber, bag Milton, folden Feinden gegenüber, in eine ftreng republikanische Richtung hineintrieb? Er verdammt jest schlechthin die Monarchie. Unter den Menschen ragt fein Geschlecht durch seine Tugenden so unzweifelhaft hervor, wie unter ben Pferben bie Raffe von Tutbury; unter Gleichen aber — schon Aristoteles sagt es - barf Reiner herrschen. Daß gerabe bie schreienbe Ungleichheit unserer Bürger, bie Macht unserer focialen Gegenfatz bie Monarchie nothwendig hervorruft — die Bebeutung dieser verwickelten wirthschaftlichen Thatsache vermag ber starre moralische Rigorismus bes Puritaners nicht zu begreifen. Er erklärt jebe Staatsverfaffung furzerhand aus bem Bolfscharafter; lebt ein Bolf in einem unfreien Staate, fo fehlt ihm eben jener eble Muth, welcher bie Freiheit mit ber Armuth bem behaglichen Luxus ber Knechtschaft vorzieht.

Um biefer tief sittlichen Anffassung des Staates willen stehen Milton und alle die protestantischen Bertheidiger der Volkssouveränität, welche die britischen Dissidenten gern als die "liberty authors" ansühren, hoch übe. den Jesuiten, den Suarez und Mariana, welche dem

Wortlaute nach eine fehr ähnliche Lehre verfochten, aber ohne Glauben an die sittliche Würde, an das felbständige Recht des Staats, lediglich jum Zwede ber Herrschaft ber Kirche über ben Staat. Selbst jene milben Freibenker, welche fpater, gehoben burch ben gludlichen Erfolg ber zweiten Revolution, für Englands Bolfsrechte ftritten, felbst Lode und feine Schüler haben zwar bie Brobleme ber Staatslehre mit bem Lichte einer unvergleichlich reicheren Erfahrung erhellt; aber wie weit bleibt ihr mattherziger Bersuch, bas Gefühl an die Stelle der Tugend zu setzen, zurud hinter Milton's mannhafter sittlicher Strenge! Bieber und wieder mahnt ber blinde Seber feine Landsleute, bag es in ihrer Band liege, die ungeheure Umwälzung fittlich zu rechtfertigen. thr jest nicht alles von euch abweift, was klein und niedrig, wenn ihr jett nicht all euer Denken und Thun auf bas Große und Erhabene richtet, bann ift jebes Schmähmort bes Salmafius bewährt!" Thrannei trachtet, die Bürger möglichst schafmäßig im Geist und Willen zu machen; ein freies Bolk aber soll ben Thrannen im eigenen Busen nieberkämpfen und ben Staat alfo geftalten, bag er Einem großen Chriftenmenschen gleiche.

Es läßt sich nicht verkennen: Milton's schwungvoller Ibealismus, weil er so hoch benkt von dem Wesen des Staats, vermag nicht die Aufgabe bes Staats in festen Grenzen zu halten, er vermengt Recht und Sittlichkeit, er führt in die moderne Bolitik antike Begriffe ein, welche bie fociale Freiheitsliebe ber Neueren niemals ertragen wirb. scharfe Ropf mußte fragen, wie benn ber Staat eine fo ausgebehnte erziehende Gewalt üben könne, wenn es wirklich — wie Milton meint - nur eine religible Sittlichkeit giebt, bie Religion aber bem Staate nicht unterworfen ift. Sehr erklärlich also, daß ber geistreichste Begner ber Puritaner, Thomas Hobbes, mit ber souveranen Berachtung eines mathematischen Kopfes auf die Widersprüche der Miltonischen Lehre herabschaute. Bu bem Streite bes Salmafius mit Milton meinte er in seiner grimmigen Weise, er wisse nicht, bei welchem von Beiben bie schönere Sprache und bie schlechteren Grunde zu finden seien. viel folgerichtiger wußte Hobbes seine Staatslehre auszuführen, indem er bem Alles verschlingenben Leviathan, bem Staate, die ausschließliche böchste Entscheidung über alle menschlichen Dinge zuwies: "gut und bofe, heilig und teuflisch ift mas die Staatsgewalt bafür erklärt. " Der Berfecter ber schrankenlosen Staatsallmacht bachte ebenso niedrig, materialistisch von der menschlichen Natur, wie Milton vornehm,

ibealistisch; die Beiben redeten zwei Sprachen. Jede Verständigung zwischen den zwei größten politischen Denkern, welche England damals besaß, war unmöglich. Das mochten sie selber empfinden, sie haben beibe weislich vermieden, sich mit einander zu messen.

Am letzten Ende liegt die welthistortsche Bedeutung Milton's darin, daß er kühner, eindringlicher, denn irgend Einer zuvor, die Freisbeit als ein angeborenes Recht der Bölker verkündete, während die Bölker noch immer nach mittelalterlicher Beise hergebrachte Freiheiten als einen privatrechtlichen Besit vertheibigten. Insosern war der Dichter wirklich einer der Pioniere einer neuen Zeit, deren Morgensgrauen wir heute erst schauen, und es ist erklärlich, daß noch in den Tagen der heitigen Allianz ein Uebersetzer der desensio in der Schweiz hart bestraft ward. Er selber kannte die Größe seines Wirkens. "Mir ward auserlegt, ruft er, eine edlere Pflanze als jene, die Triptolemus von Land zu Lande trug, von meiner Heimath aus witer den Bölkern zu verdreiten, eine freie und bürgerliche Menschensitte in den Städten, den Reichen, den Nationen auszusäen."

Mit schöner Schwärmerei schaute Milton auf ben Helben, welchem Seit Cromwell bas Ruber ber Republik ergriffen, fab die Welt endlich wieder eine wahrhafte Politik der Ideen. Nach Innen freilich konnte bas kühne Gebäube ber Republik nur burch eine eiserne militärische Zucht vorläufig und nothbürftig gestütt werben. bewegte fich in ber unfruchtbaren, rein negativen Staatsfunft eines Gemeinwesens "ohne König und Oberhaus". Denn gar zu gewaltsam war ber Zusammenhang einer uralten Berfassung zerschnitten, gar zu fehr entfrembet waren bie Bergen ber Stänbe, welche bie Selbstregierung der Grafschaften vorzugsweise tragen, und gar zu schmerzlich vermißten bie geängsteten Gemüther ber Menschen in ber strengen Ordnung bes Freistaates jene belebenbe Kraft, beren auch ber Staat nimmer entbehren kann — die Freude, ben harmlos-fröhlichen Genug ber Um so großartiger und freier entfaltete sich bes Protectors Stunde. Bolitik nach Außen: ber Brotestantismus hatte wieder einen gewaltigen Schirmherrn gefunden. Die Staatsschriften, welche Milton im Dienste biefer erhabenen Staatstunft schrieb (ein Theil ber unter bem Namen Epistolae Pseudosenatus Anglicani befannten Sammlung), feffeln nicht blos burch ihr claffisches Latein, fie reben auch eine Sprache voll Kraft und Wahrheit, welche wie voller mächtiger Glockenklang bas bürftige Gezwitscher bes "möchte" und "bürfte" gemeiner biplomatischer

Redeweise übertont. Cromwell's Hoffnung war, "ben gesammten proteftantischen Ramen in brüberlicher Eintracht zusammenzufnüpfen" und biefe gesammelte Macht bem Saufe Sabsburg entgegenzustellen. Unermüblich mahnte Milton ben großen Aurfürsten von Branbenburg zum Frieden mit Schweben, die Lutheraner und Calviniften Deutschlands jum Beilegen bes Bruberftreits. Alle protestantischen Sofe rief er in bie Schranken zum Schutze ber verfolgten Walbenfer; ihm schwoll bas Herz von Grimm - ein schönes Sonett bezeugt es - wenn er biese ehrwürdige Heimath ber Reperei migbanbelt fab, "bies Bolf, bas icon ben mahren Gott befannte, als unfre Bater noch vor Alogen fnieten." So glänzend hatte ber Infelstaat feit Langem nicht bagestanden, als jett, da Cromwell burch gebieterische Drohungen ben Bapit zur Beraus gabe englischer Schiffe zwang und von dem Könige von Spanien seine "beiden Augen" — Abschaffung ber Inquisition und freien Handel in Freilich, biefe protestantische Tendenzpolitit Westindien — forberte. Schon begannen andere, rein politische, Gegenfate erschien zu spät. bie Welt zu erschüttern, schon batte bie Freiheit Europa's mehr zu fürchten von bem begehrlichen Frankreich als von dem tief gedemüthigten Spanien, und ber große Rurfürst mußte mohl, warum er in bem protestantischen Schweben seinen Tobseind seben mußte. Reiche, an geregte Stunden verlebte Milton an dem Hofe des letten Helden bes Brotestantismus im Berfehre mit Waller. Georg Wither und Selben; bann und wann erschien Cromwell mit der Lady Brotectreß in Milton's Haufe und laufchte bem Orgelspiele bes Dichters. Und boch lebte man Rie hatte bas englische Bolf bie Herrschaft eines in schwülen Tagen. ruchlofen Königs so unruhig getragen wie bas Regiment seines größten Die Aufftande wollten fich nicht legen, bas Bamphlet Killing no murder vertangte bie Ermorbung bes Protectors. balb ift Milton felbst, wie es scheint, irr geworben an seinem Helben. Von jenen müften Träumern freilich, welche das Nahen des taufendjährigen Reiches erwarteten, schied ben eleganten Gelehrten schon sein guter Geschmad. Aber ber die Wiedergeburt ber antiken Freistaaten gehofft hatte, vermochte fich nicht zu befreunden mit der Forthauer der Dictatur. Er begann ben Staatsmann nicht mehr zu versteben, welcher ben Muth hatte, das Nothwendige zu wollen, und das Königthum, das unentbehrliche, neu ju gründen trachtete.

Seinem republikanischen Staatsamte ist ber Dichter bis nach Cromwell's Tobe treu geblieben; und auch in ben politischen Feberkrieg

trat er wieder ein, als die Zügel des Regiments, ben schwachen Händen Richard Cromwell's entgleitend, schlaff am Boben hingen, als ber Freistagt verlassen ward von dem Glauben des Volkes, und immer lauter und zuversichtlicher ber Auf der Cavaliere erklang: the king shall rejoice his own again. Da erfüllte sich Milton's Prophetenwort: die Briten waren "unversehrt durch das Feuer gegangen, um dann an bem Qualm au fterben." Reine Spur ber harten Tugenben, bie bas gefährbete Gemeinwesen beischte: überall die verzweifelte Mübigkeit, bie ber Anspannung ungebeurer Thaten zu folgen pflegt. In offenen Briefen und in ber Schrift "ber mögliche und leichte Weg, ein freies Gemeinwesen berzustellen" ftritt Milton als ber Lette für die "gute alte Sache". Nach ber Beife folder hellsehenden Naturen im Einzelnen irrend, aber im Großen und Ganzen untrüglich, meinte er einen glatten heuchler wie Monk burch ben hinweis auf die sittliche Reinheit der Republik zu rühren, und zugleich sprach er die tieffinnigen Worte, daß ein zurückehrendes Königthum die schlimmste der Gewaltherrschaften sei, daß Englands Bolf noch einmal für sein Recht merbe bluten müssen. Eben jest, da die kleinen Menschen an dem Gemeinwesen verzweifelten, erhob sich fein Ivalismus zum verwegensten Fluge. War nicht mit Cromwell's Tode die Gefahr der Thrannis verschmunden und die Möglickleit gegeben, ben Staat nach ben höchsten Anforderungen protestantischer Freiheit umzugestalten, eine feste Burg bes Brotestantismus, ein westliches Rom zu gründen? Et nos consilium dedimus Sullae, demus populo nune, forieb Mitton und entrollte ben Plan seines Staatsideals. Alle Standesunterschiede sollen schwinden, vornehmlich muß die Anhäufung bes Grundbesites in wenigen Sänden, welche die normannische Eroberung verschuldet, durch eine Aeckervertheilung vernichtet und also ber: Schwerpunkt bes Staats, ber Mittelstand, gestärft werben. Unbebingte Freiheit bes Glaubens, bes Wissens, bes Berkehrs. Aber mit nichten wollte Milton, ber auf die Masse mit dem vornehmen Stolze aller feineren Geifter berabichaute, daß biefe demotratifirte Gesellschaft auch bemokratisch regiert werde. Auch er bewurberte jene seegewaltige Republik des Protestantismus, welche Cromwell burch einen ewigen Bund mit England zu vereinigen bachte. lebenslänglicher Senat, abnlich ben Generalftaaten im Haag, follte ben verjüngten Freistaat regieren. Großbritannien sollte fich umgestalten zu einem Bunde freier Provinzen und Gemeinden nach dem Muster der Bereinigten Rieberlande, nur mit einer ungleich stärkeren Central-

gewalt. Noch niemals waren die demokratischen Ideen des Calvinismus so kühnlich durchgeführt worden. Doch dies königliche England war nicht gesonnen, den Träumen seines Dichters zu lauschen. Erst hundert Iahre später, unter den Männern, die ihren puritanischen Glauben über das Weltmeer gerettet, trat das Staatsideal des Independenten ins Leben; aber auch die Union von Nordamerika hat jenen Abel der Geistesbildung nicht entfaltet, welchen der Dichter von der vollendeten Demokratie erwartete.

Das waren die letten Worte der sterbenden Freiheit. Milton felber verglich fich bem Propheten, ber von ben tauben Menfchen fich abkehrend bie schweigende Welt anruft: "D Erbe, Erbe, Erbe!" Höher und höher ichwoll " die Sündfluth diefes epidemischen Wahnfinns", man batte die traurigste der Rünste gelernt, die ein Bolk niemals lernen soll, die Kunft, das Unwürdige zu vergessen. Ohne jebe Bebingung warb ber Staat einem Stuart ausgeliefert, "auf den Knieen ihrer Herzen" begrüften bie Gemeinen von England ben legitimen Rönig. "Rückfehr nach Aegyptenland" war vollbracht. Das Volk, entledigt bes puritanischen Zwanges, tanzte jubelnd um das goldene Kalb, und in den Rathfälen der Cromwell und Bradfham tummelte fich die Gemeinheit eines verwilberten Hofes. Als jest das Gericht der Rache verhängt ward über die großen Rebellen, als man die Leiche des Brotectors aus bem Grabe rif, ba ward auch Milton von ben Berfolgern Am 16. Juni 1660 verbrannte ber Henter bie defensio, und nur ber Berwenbung einflufreicher Freunde gelang es, ben bereits verhafteten Dichter zu befreien. Aber wenn man meinte, ber verstockte Rundfopf werde fich freuen, so billigen Kaufes zu entkommen, so kannte man wenig ben unbeugsamen Rechtssinn bes Mannes: nicht eber schied er aus bem Gefängniß bes Haufes ber Gemeinen, als bis er eine Rlage eingereicht gegen ben serjeant at armes, welcher ihm zu hohe Gebühren angerechnet.

Und nun stand der Letzte der Puritaner allein, das England Karl's II. hatte keinen Platz für einen Milton. Alles, was ihm heilig, war ein Spott der Buben geworden, und jene wunderbare Fügung, welche unter die Herrschaft des verächtlichsten Königs den Beginn des gesicherten constitutionellen Regiments in England verlegte — er sollte sie nicht mehr erkennen. Den ganzen Schwerz eines Patrioten, der an der Würde seines Bolkes verzweiselt, legte er nieder in den trostlosen Worten eines Briefes an einen Freund: "Weine kindliche Liebe zum

Baterlande hat mich endlich ohne ein Baterland gelassen." Bar es möglich, bag ein römischer Burger bas Berberben seines ganbes über ben Freuben feines Saufes vergeffen tonnte, fo follte Milton auch biefer Eroft verfagt bleiben. Säusliches Unglud, bas loos ber meiften großen Dichter Englands, war auch bas feine. Seine ungetreue Gattin batte nach mehrjähriger Abwefenheit endlich zu Wilton's Filhen fich niebergeworfen und bie Berzeihung bes Sanftmuthigen erfleht. Dann waren die Beiben bis zu Marb's Tobe neben einander hingegangen, ohne daß ihre Seelen sich fanden. Darauf, in ben Tagen feines politischen Birkens, warb ihm bas Gluck, in Catharina Woodcock ein Weib nach seinem Herzen zu finden — boch nur für ein kurzes Jahr. Wie oft ist dann die liebliche Gestalt ber Todten mit ihrem gütigen Lächeln burch seine Träume geschritten, bis ein trauriges Erwachen ihn zurücksührte in die kalte Rüchternheit seiner Bereinsamung: "ich wache — und ber Tag bringt meine Nacht zurück." Endlich ließ sich ber fünfzigiährige hilfsbedürftige Blinde burch das Zureden feiner Freunde zu einer britten heirath bewegen. Den ber gewaltige Wechsel ber Bölkergeschicke zu Boden geschmettert, er follte jest noch durch die Nadelstiche alltäglicher fleinlicher Leiben geveinigt werben. Die robe, berbe Saushälterin Elisabeth Minshull blieb seinem Bergen ebenso fremt, wie die unholde Ralte seiner alteren Töchter. Und wie febr mufte er ben etwas willigeren Gehorfam feiner jungften Tochter Deborah ausbeuten, wenn er fie die unverstandenen griechischen Werte vorlesen ließ oder ihr buchstabenweise seine lateinischen Briefe bictirte. Sein Bermögen war in ben Birren bes Bürgerfrieges verloren, fein Saus von dem großen Londoner Brande vernichtet worben. Rur einige armselige Gesellen, wie ber Quafer Elwood, wagten noch ben gemiebenen Buritaner aufzusuchen, wenn er Abends im ärmlichen Zimmer feine Thonpfeife rauchte. schwerften aber laftete auf seiner thatenlustigen Natur bas Gefühl seines Leibesgebrechens. Wenn die verzärtelte Prüberie ber Gegenwart bem Dichter gern bas Reben über höchst-personliche Leiben untersagen möchte, so empfand Milton bei allem Stolze viel zu einfach und sicher, um sich bie natürlichfte ber Rlagen zu verbieten. Sein Sonett "on his blindness" gehört zu ben schöuften Klageliebern aller Zeiten: auf bie vorwurfsvolle Frage, warum fein Pfund so frühe fich vergrabe, findet ber fromme Boet die tröftliche Antwort, daß der Herr in seinem königlichen Saushalt taufend bereite Diener habe,

und die nur ftebn und harren, bienen auch.

Freilich, wie verstand fein feuriger Geift bies .. stehn und barren!" Ein Theil seiner selbst geworden war bas freudiafte aller Bibelworte: "bag benen, die an Gott glanben, alle Dinge jum Beften gereichen." Auch er, wie alle ebleren Naturen, ward burch das Körperleib geabelt, Eine Zeit ber Schande war gesommen, ba jedes ernste, fromme Bort ben Schriftsteller in ben Berbacht rebellischer Gefinnung brackte. Abermals, und frecher noch als unter Karl I., ward vie Unzucht ber Bühne vom Hofe begünftigt. Weber Ortben's zierliche Reime, noch jene unfläthigen Spaße, womit Butler in feinem Subibras bie geschlagenen Buritaner bewarf, komnten ben Roof eines Milton beschäftigen. Aus diefer Welt ber Flachbeit und Gemeinbeit flüchtete er unter bie unvergänglichen Schätze, die er feit Langem im Geifte trug. ben ftillen Stunden einsamer Sammlung fühlte er die Rrafte seiner Seele wachsen; laut und lebendig in ihm wurden der Geift der Bibel und die Rachklänge jener großen Dichterwerke, welche die Liebe feiner Jugend gewesen. Babrend sein leibliches Auge geschloffen mar, schwebten bor seiner Seele bie reinen Geftalten einer boberen Belt und mahnten ihn, sie festzuhalten. So wurden ihm die Tage körperlicher Leiben, häuslichen Kummers und staatlichen Elends verklärt von einem Glücke, das seinen sonnigsten Jugendtagen so schön nicht gelächelt hatte. Allnächtlich — er selber erzählt es — erschien vor feinem Lager seine Muse, der Geist Gottes, und bauchte ibm bimmlische Melodien zu. Der alternde Milton schuf das Berkorene Baradies, und mit gerechtem Stolze durfte er sich felbst der Nachtigall vergleichen, die im Dunkel am berrlichsten fingt.

Fünfundzwanzig Jahre lang hatte das Feuer unter der Afche gesschlafen, das jetzt in hellen geläuterten Flammen hervordrach. Nur selten hatte er die harte politische Arbeit unterbrochen und eines jener Sonette hingeworsen, welche darum so tief und unvergestlich wirken, weil in ihnen der lange verhaltene Strom poetischer Empfindung mit erstaunlicher Araft hervordricht. Eine alte Schuld war einzulösen, denn wiederholt war in seinen prosaischen Schriften verkündet, daß er sich mit dem Plane eines großen Epos trage. Wenn andere, ausschließlicher als er sür das Schöne geschaffene, Lünstler sich weislich hüteten, den Zauber vorlaut zu stören, der über einem werdenden Gedichte wacht, so hatte Milton solche Vorsicht nicht nöthig. Die Ausgabe des Dichters war ihm nicht wesentlich verschieden von dem Beruse des Predigers: "er soll die Tugend und öffentliche Gesittung in den

Massen pflegen, die Unruhe des Herzens stillen und die Leidenschaften in harmonischen Einklang bringen." Um einen Gentleman in Tugend und Sbelmuth zu erziehen, versichert Milton, ift unser weiser und ernster Dichter Spenfer ein befferer Lehrer als Scotus ober Thomas von Aquino. — Man darf in dieser Meinung nicht blos die moralisirende Befangenheit bes Buritaners feben. Wenigftens Gine Eigenthumlichfeit ber Runft ift damit auf's klarfte erkannt: die wunderbare Thatfache, daß die Kunft, indem sie ein Aeußerliches darstellt, dennoch den Meniden sammelt und auf sich selber zurückführt, während bas Aeußerliche ber Birklichkeit uns zerstreut. In biesen Aussprüchen Milton's über ben Beruf bes Dichters besithen wir einen Schlüssel, ber uns bas Berständniß bes Paradise lost besser erschließen wird, als ber jedes theologische Gedicht verwerfende Christenhaß der Enchclopädisten, ober die bornirte Salbung jener englischen Kritiker, welche, um das "driftliche" Gebicht recht hoch zu erheben, allen anderen Dichtern nur eine uninspired inspiration zuerkennen. — Wie unendlich viel hatte boch bas englische Leben an Farbenpracht, an Lebensluft und kerngesunder Freude in bem halben Jahrhundert zwischen Shakespeare's und Milton's Rie bewährte sich unbarmherziger und schneibender Tagen verloren! bas traurigfte und tieffinnigfte ber hiftorischen Gesete, wonach jeder Fortschritt ber Bölker zugleich nothwendig einen Berluft enthält. protestantische Glaube mar ein Gemeingut des Volkes geworden; aber fo ganglich war in bem befferen Theile ber Nation die alte glückliche Lust am fünftlerischen Spiel erstorben, daß ein Genius wie Milton in die embryonische Form der Allegorie zurückfallen konnte, wenige Sabre, nachdem sein Bolf bas vollendete Kunstwerk bes Dramas ge-Und so gänzlich hatte frostige Gelehrsamkeit unter ben ichaffen ! Buritanern bie beitere Naturlichkeit ber Sitten bewältigt, bag Milton noch für nöthig balt, bas Dichten in englischer ftatt in lateinischer Sprache ausdrücklich zu entschulbigen! Verschwunden war bas merry old England ber jungfräulichen Königin, vollzogen jene barte Ernüchterung bes Bolfscharafters, welche noch heute Englands Epos und Drama in bem engen Rreise bes Sittenbildes festgebannt halt. später Byron — ber einzige englische Dichter, ber nach Milton ben Muth fand, ben Kothurn zu führen — zu folder Rühnheit nur durch bas Beispiel ber beutschen Muse begeistert worden ist, so ward Milton nur auf ben Flügeln ber Religion, ber biblischen Dichtung über die profaifche Ralte feiner Zeitgenoffen emporgehoben.

Es konnte nicht fehlen, eine Richtung, so überschwänglich reich an geistigen Kräften, wie ber Protestantismus, mußte auch nach fünstlerischer Berklarung ihrer Ibeen ftreben. Bereits batte Shakespeare in Gestalten von unerreichter Großheit jene sittliche Weltanschauung bes Protestantismus verforvert, welche ben Schwervunkt ber Welt in bas Gewiffen verlegt, die Idee ber Pflicht über alle andern ftellt. solche echte bramatische Runft, von Grund aus sittlich und bennoch sinnlich schön, konnte bem confessionellen Gifer einer teligiös hochaufgeregten Epoche nimmermehr genugthun. Die junge Kirche bedurfte einer religiöfen Dichtung, welche ber Stimmung ber gläubigen Gemüther hinreißenden Ausbruck gab, bie Glaubensmahrheiten bes gereinigten Wunberbar glücklich entsprach biesem Chriftenthums verherrlichte. Drange das deutsche Kirchenlied — das Herrlichste, was die specifischreligiöse Boesie ber Evangelischen aufzuweisen hat, benn nur die Lyrik vermochte bem spiritualistischen, burchaus unfinnlichen Besen bes Brotestantismus gerecht zu werben. Aber nicht umsonst lebte man in einer Batten bie Beiben bes Alterthums ihre falfchen gelehrten Epoche. Götter in Epen und Dramen verherrlicht, so sollte auch die religiöse Boefie ber Brotestanten biesen höheren Flug wagen. Der eble Hugenott Salluste bu Bartas war ber Erfte, ber bies miderspruchsvolle Unter-Sein Epos la somaine de création besang bie nehmen versuchte. alttestamentarische Schöpfungsgeschichte - ein Werk voll hoben sittlichen Ernstes, an einzelnen Stellen schwungvoll, boch im Ganzen profaisch, lehrhaft, ein bem mobernen Leser unerquickliches Gemisch von christlicher Moral und classischer Mythologie, worin der Herr Zebaoth friedlich neben Benus und bem paphischen Bogenschützen prangt. Das Gebicht fiel zunbend zur rechten Stunde mitten hinein in die Erregung ber Mit überschwänglicher Bewunderung dankten bie Hugenottenkriege. Streiter Gottes ihrem Sänger. Er war ber "Fürst ber frangösischen Dichter", sie verhießen ihm au lieu d'un mort laurier l'immortelle couronne und bezeichneten also mit unbewußter Fronie die Zwitternatur feiner Dichtung. Dem gefeierten Borganger folgten glaubenseifrige Dichter in allen Ländern des Calvinismus - alle überragend Hugo Grotius mit feinem Christus patiens und andern lateinischen Tragöbien aus der beiligen Geschichte.

Auch Milton lebte des Glaubens, daß ein biblischer Stoff "ein heroischerer Gegenstand sei als der Zorn des Achilles." Alle Plane weltlicher Dichtung, die er vor Zeiten gehegt, stieß er von sich. Dem

Söchsten sollte jest fein Dichten gelten. Um Beiftand und Erleuchtung rief er an "ben Beist bes Herrn, ber mit gespreizten Schwingen gleich einer Taube ob dem Chaos schwebte - ben Geist, dem ein aufrechtes, reines Herz willsomm'ner ift als stolzer Tempelbau." Und nicht burch einen Zufall lenkte sich ber Sinn bes barten Buritaners auf eine Erzählung aus dem alten Bunde. Aus dem milberen neuen Testamente hat nur Eine Schrift seinen Dichtergeist machtig erregt — bie Offenbarung Johannis; sie fesselte ihn burch ihren phantastischen Schwung und burch ihren starren judenchriftlichen Fanatismus. Von allen Mhthen bes Alten Testaments wählte er ben schrecklichsten: wie burch ben fall ber erften Menschen ber Tob in bie Belt tam - und nur turz verkündet in den letzten Gefängen der Engel des Herrn die Botichaft ber Verföhnung, daß "ein größerer Mensch" erscheinen und das verlorene Barabies wiederfinden werde. — Wenn die theologische Sinseitigfeit ber Briten, fogar eines Hallam, in biefem Stoffe, welcher jeben Nichtgläubigen falt läßt, das menschlichste Thema aller Dichtung finden will, so können wir nicht entschieden genug betonen, daß das Paradise lost ein symbolisches Werk ist. Milton schafft nicht Bilber, in benen eine Idee ungesucht ihren vollkommenen Ausbruck findet, sondern seinen Bilbern hat ber religiöse Glaube eine ihnen ursprünglich frembe Ibee untergeschoben.

Er war zu sehr Dichter, um gleich seinem trockenen Freunde Harrington einen puritanischen Staatsroman zu schreiben, aber er war zu sehr Theolog, um ein reines Epos zu schaffen. Sein Zweck ist didaktisch, er will

bie Bege Gottes biefer Belt erffaren und Zengniß geben von ber ew'gen Borfict.

Bährend die naiven Epiker der Alten den Helden zuerst neumen, dem ihre Gesänge gelten, bekennt der Dichter des Berlorenen Paradieses gleich in der Ansangszeile den abstracten Inhalt seines Gedichtes: of man's first disobodience etc. Der harte Sohn eines Jahrhunderts der Kriege, will Milton seine Leser aus dem dumpfen Genußleben des Alltagslebens emporreißen zu der grandiosen Borstellung, daß die Gesschichte der Welt anhebt mit dem Kampse Gottes wider den Bösen. In der katholischen Zeit hatte der Bolksglaube seine derben Possen getrieben mit dem dummen, dem geprellten Teusel. Seit Luther erschien der böse Feind als eine beängstigende, schreckhafte Macht. Wilton war der erste Dichter, der diesem sinsteren Teuselsglauben der Protestanten

einen erhabenen Ausbrud gab. Bor seiner Seele schwebten bie Bilber ber Apokalppse von dem Kampfe ber Seraphim mit ben gefallenen Engeln: "Michael und seine Engel stritt und ber Drache stritt und Er macht Ernft mit ben Ibeen ber Zend = Religion, feine Engel." welche bas Judenthum in sich aufgenommen. Ihm ift ber Teufel ber Ahriman, ber Fürft ber Finsternig. Die Fülle bes Wissens und bes Könnens leiht er seinem Satan, also daß der jungere Bitt an ber pracht vollen Rhetorik biefes Höllenfürsten sein Rednertalent schulen konnte. Herrliche Worte bes Titanentropes, unbeugfamer Willensfraft läßt ber Sänger seinen Teufel sprechen, und es ift bekannt, wie oft besiegte Helben im Unglud sich an bem unbezähmbaren Muthe bes Miltonischen Satan erhoben und getröftet haben; bem frommen Dichter aber erschien ber Helbenmuth, ber nicht bem Himmel bient, als das schlechthin Bose. Er kann fich kaum genugthun in der Schilberung der finsteren Herrlich Thrones, Dominations, Princedoms, Virtues, feit der Hölle. Pow'rs rebet Satan die Fürsten des Pandamoniums, die Millionen der Dämonen mit ben flammenben Schwertern an. Wohl wird der König ber Finsterniß zu Schanden vor dem Herrn der himmlischen Beetschaaren, und ber Fluch, welcher auf Abams Samen haftet, wird binweggenommen burch ben Gottessohn, ber bas Naben bes himmlischen Aber noch wird die Jahrtausende hindurch die Reiches verfündet. Sünde eine Macht sein unter ben Menschen, klein die Zahl der Treuen, bie inmitten bes Abfalls und ber Bosheit zu bem Herrn halten und bienieben icon die Seligkeit des göttlichen Friedens genießen. nun zieht ber Dichter mit bem ungeheueren Stolze selbstgewisser Tugenb die gesammte Menschengeschichte vor seinen Richterstuhl und scheibet die Bode von ben Schafen, spenbet burch ben Mund seines Engels Segen und Fluch. Erbarmungslos geht er ins Gericht mit seinen Zeitgenoffen. Die spitfindigen Dogmatiker ber Hochkirche, die gewandten, gottlosen Rünftler des Königsschlosses von Whitehall — sie sigen zu ben Füßen Satans in Milton's Hölle. Die Frechheit ber entfesselten Begierbe, bie am Hofe Karl's II. ihre Orgien feierte, geht gräßlich zu Grunde in ber Sindfluth, die ber zornige Herr über die entartete Welt ergießt. Wahrlich, mild ift fie nicht, die Muse des Buritaners.

Nach allebem wird beutschen Lesern einseuchten, daß das Versorene Paradies ein echtes Epos nicht ist. In der That, das siedzehnte Jahrbundert, in welchem gewaltige Gegensätze des staatlichen und des kirchslichen Lebens in bewußtem Kampse auf einander prallten, war himmels

weit entfernt von jener Einfachheit und natven Unmittelbarkeit der Empfindung, welcher die epische Dichtung entströmt. Nur mit Wehmuth können wir das Loos des zu spät geborenen großen Dichters bestrachten. Nicht einmal von dem Beifalle seiner Glaubensgenossen ward er getragen. Wenn die Helden der Hugenottenkriege den Sänger der "Woche der Schöpfung" auf den Schild hoben, so stritt Milton für eine leidende Sache. Er stand

in argen Tagen, unter böfen Zungen, blinb, einfam, von Gefahren rings umbroht, boch nicht allein.

Noch in einem tieferen Sinne ist bas Berlorene Paradies ein zu ipat geschaffenes Werk, ein Anachronismus. Der protestantische Glaube fann und barf keine Mythen bilben, und auch Milton ift an biesem Berfuche gescheitert. Wenn die unvollfommenen Götter bes Homer, die in Milton den gleichen prosaischen Unwillen bervorriefen wie in Blaton, unfere volle menschliche Theilnahme herausforbern, fo find bie reinen religiösen Begriffe des Christenthums poetisch ganz werthlos. Denn was wir bloben Sterblichen fo gern als ben Fluch unferes Geidlechts beklagen, die Schwäche, die Beschränktheit unserer Kräfte das ist in Wahrheit der Kern alles Lebens. Statt geistlos nachzubeten, was Englands Essavisten uns vorgesagt, sollen wir ehrlichen beutschen Reter uns ein herz faffen und grad' beraus bekennen: bem Satan Milton's, feinen Rämpfen und Sünden folgen wir mit bem lebendigften Mitgefühle, aber kalt und theilnahmlos bliden wir auf ben poetischen Gott Bater und Gott Sohn, die nicht fehlen, nicht irren, Alles wissen und bennoch fämpfen, beren unfaßbares, zwischen Besonberheit und Allgemeinheit hinschwankendes Wesen mit Gewalt die prosaischen Bedenken ber Logik, das monumentale omnis determinatio est negatio in uns wach ruft.

Nicht ungestraft verachtete Milton die Sinnlickeit, welche dem Dichter ift was den Fischen das Wasser. Sein Bemühen, das Unsiumliche, das Ewige poetisch zu gestalten, mußte oft scheitern, ja dann und wann in das Komische umschlagen: — so wenn Abam dem Gott Bater die Langeweile seiner Einsamkeit klagt, und dieser erwidert: "was denkst du denn von mir, der ich in Ewigkeit allein din?" Auf den ersten Blick mag es scheinen, als böte eine Welt, wo Alles Wunder ist, der Phantasie ungeheuren Spielraum. Doch schauen wir schöpferts zu, so waren auf dem Gebiete der christlichen Mythologie der schöpferts

schen Kraft bes Dichters febr enge Grengen gesett. Dem bibelfesten Brotestanten ift es schwerer, troduer Ernst mit feinem Glauben: felbst ben Wortlaut ber beiligen Schrift sieht er nicht gern burch bichterische Bir wurden bies noch ftarter empfinden, ware Aenberungen geftört. bas Paradise lost in beutscher Sprache geschrieben. Die lutherische Bibelübersetung ift mit unferem Bolle gewachsen und wir mit ihr: wer als Rind die bergerschütternden Worte der lutberifden Bibel in feine Seele aufgenommen hat, ber überwindet nie ganglich bas Befühl bes Befrembens, wenn ihm die biblische Beisheit in poetischer Umbilbung Auch Milton felber hätte es für eine Blasphemie geentaegentritt. balten, die Glaubenslehren der protestantischen Kirche aus äftbetischen Gründen untzugestalten. Die theologischen Fanatiker Englands sind in ihrem guten Rechte, wenn sie ben Dichter wegen seiner arianischen Lehren verketern; benn allerbinge, mare Milton nicht als ein Arianer überzeugt gewesen, daß fein Zeilchen in ber Bibel von der göttlichen Ratur Christi rebe, nimmermehr hatte er in seinem Gedichte ben Gottessohn als einen Menschen bargestellt. — Rum aber ist jeder Dichter nothwendig Bolytheift; schon Goethe gestand dies mit jener edlen Unbefangenheit, welche unsere frommen Leute "beibnisch" nennen. Much Milton fühlte bie Nothwendigkeit, ben öben protestantischen Simmel zu bevölkern. Die fatholischen Beiligen verwarf fein evangelischer Eifer: so blieben ibm nur die Gestalten der Engel und Teufel und einige allegorische Figuren wie . Urania und ihre Schwester, die himmlische Weisheit" — frostige Abstractionen, welche durchaus ben Einbruck lebloser Maschinerie hinterlassen. Ja selbst bas Loos bes ersten Menschennagres wird durch das Einwirken überirdischer Mächte ber menschlichen Theilnahme entrückt. Nur für frei bandelnde Men-Wenn aber Gott Bater zu Abam ichen empfinden wir Mitgefühl. spricht: Alles ist vorher bestimmt, und dennoch beiner freien Wahl anbeimgestellt - so erweckt ber Dichter philosophische Aweifel, die jedes Desgleichen, daß Ein geringfügiger Unäftbetische Interesse ersticken. geborsam grenzenlosen Sammer über die Menschbeit bringt, ist, als freie Erfindung betrachtet, widerfinnig und muß, je nach der Stimmung bes Lefers, Gelächter ober Empörung erregen; nur ber religiöse Glaube führt über diese Wibersprüche binweg. Mögen also bie englischen Eiferer und jene Deutschen, welche bie Geistesfreiheit unseres Bolkes wieber zu ber Befchränktheit englischer Rechtgläubigkeit zurückzuführen benken — mögen fie immerbin versichern, es gehe bei dem "HErrn"

bes blinden Dichters "gar zu menschlich" her")! Der unverbildete Schönheitsssinn unseres Bolles wird sich nicht wieder von der goldnen Wahrheit trennen, daß die Poesie nur das Menschliche darstellen kann und Milton's Spos eben deshalb keine ungetrübte Freude erregt, weil diese übersimmliche Welt zu wenig menschlich ist.

Und dennoch ist bas Verlorene Baradies ein unvergängliches Werk, bas nicht mit bem Mage ber äfthetischen Theorie allein gewürdigt wer-Als Mulciber, ber Künftler ber Hölle, ben Prachtbau bes Pandamoniums gegründet, da — erzählt Milton — "bewunderten die Einen das Werk, die Andern den Meister des Werks" — eine Unterscheidung von Lessing'icher Scharfe, bie auch Lessing's warmen Beifall Wenden wir bies Wort auf Milton's Gebicht felber an, fo ift fein Zweifel, daß bem Meifter bes Werks ber größere Ruhm gebührt. Bergeffen wir bei homer ben Dichter völlig über feinen Belben, fo empfängt das Verlorene Paradies seinen ganzen Werth von dem erhabenen Charafter bes Dichters, ber hinter jeber Zeile hervorschaut. Nie wirkt Milton gewaltiger, als wenn er unter fremdem Namen sein eigenes Leben und Leiben schilbert, wenn er ben Moah, ben Abbiel vorführt - "ber getreu erfunden ward unter den Ungetreuen, er allein getreu" — ober ben Abam neben ber reuig vor ihm niedersinkenden Gattin. Die iconften Stellen bes Gebichtes find jene, wo ber Dichter. die Schranken des Epos geradezu überspringt, seinem lyrischen Genius bie Zügel schießen und einen mächtigen Choral zum Himmel steigen Das Paradise lost ift ein Werk von wunderbarer subjectiver Bahrheit: in feiner ernften Hoheit, feiner herben Strenge ein lebenbiges Bilb bes helbenhaften Mannes, ber, leibend für eine große Sache, noch ben Muth fand, die Geschichte aller Zeiten bem Richterspruche bes Buritanerthums zu unterwerfen. Es ist unsterblich, als bas Werk eines reinen und reichen Menschen, ber selbst "bie lette Schwachbeit edlerer Naturen", den Durst nach Ruhm, lächelnd überwunden hatte und seine schöpferischen Gebanken nur noch in den bochsten und beiligften Regionen fdweifen ließ,

hoch ob bem Larm und Qualm bes truben Buutts, ben Menschen Erbe neunen.

Und nicht Blos die Person des Dichters, auch die Leiden und Rämpfe des puritanischen England treten uns aus den Versen des Paradise lost

<sup>\*)</sup> So Dr. L. Biefe, Milton's Berlorenes Paradies. Berlin 1863.

entgegen. Kein Gesang barin, ber nicht mahnend, strasend, begeisternd auf die Nöthe des Jahrhunderts wiese. Wenn Milton das Heer des Erzengels wider die Dämonen der Hölle ausziehen läßt, so meinen wir sie mit Händen zu greisen, jene "Männer, wohlgewappnet durch die Ruhe ihres Gewissens und von außen durch gute eiserne Rüstung, sestehend wie ein Mann" — jenes gottbegeisterte Heer, welchem England seine Freiheit dankt. Wir sehen vor Augen das Schlachtseld von Dundar, wir schauen, wie die Eisenseiten Oliver Cromwell's ihr blutiges Schwert in die Scheide steden und das Haupt entblößen und über das leichenbedeckte Feld das Siegestied des streitbaren Protestantismus erschallt: "lodet den Herrn, alle Helden, preiset ihn, alle Bölker!" Dieser Hintergrund einer großen Geschichte verleiht dem Gedichte Milton's jenen Reiz dramatischer Wahrheit, welchem auch Goethe nicht widerstehen konnte.

In diesem subjectiven Sinne ist felbst bies Werk bibaktischer Runft ein Werk harmonischer Schönheit. Denn wie oft wir auch bei ben berrlichen Dialogen des Gedichts die Frage aufwerfen möchten, warum Milton nicht, seinem ersten Plane getreu, ein wirkliches Drama geschaffen, so kehren wir boch immer wieber zu ber Einsicht zurud, daß ihm die Berechnung bes Moments, ber weltliche Sinn, die bewegliche Raschheit bes Dramatikers ganzlich fehlte, daß er ber tiefen Innerlichkeit seines Wesens nur in einem philosophischen Gebichte gerecht werden fonnte. So wenig ein natürlich empfindender Mensch ein Gebicht zum Lebensbegleiter mählen wird, das uns fortwährend spannt und emporträgt über Raum und Zeit: so gewiß wird Jeben bas volle Gefühl menschlicher Rraft und Größe überkommen, ber in einer trüben Stunde ber Abspannung ober Verwirrung einen Gesang bes Paradiso lost aufschlägt, um ben Helbenmuth eines ganzen Mannes zu schauen, welcher "in Worten mächtiger war, als feine Feinde in Waffen."

Haben wir so ben nur bebingten — ben mehr historischen und subjectiven als rein-äfthetischen — Werth des Berlorenen Paradieses begriffen, so dürsen wir um so freudiger die gewaltige Dichterkraft bewundern, welche einen widerstrebenden Stoff so sicher beherrscht. Milton hat in diesem Werke das Höchste und Edelste von allem niedergelegt, was ihm je Kopf und Herz bewegte. In poetischer Form kehren hier wieder seine Ideen über das Berhältniß des Menschen zu Gott, über die Freiheit des Willens und die Nothwendigkeit eines selbsterrungenen persönlichen Glaubens. Auch der zweite Ideenkreis, der

seine Mannsjahre beschäftigt, lebt hier wieder auf — seine Gedanken über das Berhältniß von Mann und Weib. An jenem unsterblichen Gesange, welcher erzählt, wie Eva — "der Himmel war in ihren Augen" — dem Manne entgegentritt, wie die Beiden geschäffen waren

he for God only, she for God in him -

an der ganzen Darftellung des erften Menschenpaares mag man erfennen, wie warm und innig ber ftrenge Boet von ber Seligkeit ber Che Nur leider war der alternde Dichter doch einer der wunderlichen Seiligen (bas Wort scheint recht eigentlich für die Puritaner geschaffen). Er ist im Stande, bicht auf die feurigsten Schilberungen bie trodensten moralischen Betrachtungen folgen zu laffen — so jene Rebe bes Engels, welche bem Abam the rule of not too much einschärft. Er predigt geradezu, die Liebe sei erlaubt, doch nicht die Leidenschaft was boch nur fagt, das Feuer folle nicht brennen. Milton war nicht blos verbittert durch schwere perfonliche Erfahrungen; er sah auch, wie ber llebermuth unzüchtiger Beiber Unheil über bas Land brachte. Daß die Frauen durch den Reiz der Sinne den Mann und die ganze Welt beherrschen, war ein Lieblingsthema ber schmutigen Boesie bes Tags (so der letten Gefänge von Butler's Hubibras). Nur um so fester hielt ber Puritaner seine finstere Meinung, ber Mann entwürdige sich, ber das Weib als Seinesgleichen gelten laffe. Endlich hat Milton auch ben Kern seines politischen Nachbenkens in bem Gedichte aus-Banze Stellen feiner prosaifchen Schriften wieberholen sich in poetischer Umschreibung, die staatliche Freiheit wird verherrlicht als die Belohnung der Tugend der Bölker, und das Glaubensbekenntniß bes Republikaners ausgesprochen in bem berühmten Worte:

man over men God made not lord.

Nicht allein die Früchte seines eigenen Nachdenkens, auch das Köstlichste von fremder Geistesarbeit hat Milton hier versammelt. Aus jedem Gesange tönen uns Anklänge an die Werke älterer Dichter entgegen, ganze Capitel der Bibel werden umschrieben. Darum hat die kleinmeisterliche Altklugheit der Kritiker des achtzehnten Jahr-hunderts das Berlorene Paradies oft als eine Schahkammer voll geraubter Kleinodien verdammt. Für uns erledigt sich die Frage durch die eine Thatsache, daß Milton's Werk lebt und leben wird, derweil die unzähligen geistlichen Gedichte, die er ausbeutete, längst der Bergessenheit verfielen. Dem englischen Sänger fällt nicht ein Blatt aus seinem vollen Kranze, wenn man uns nachweist, daß schon vor ihm der

gelehrte beutsche Jesuit Jakob Masenius ein lateinisches Epos Sacrotis schrieb, zur Uebung ber Jesuitenschüler in ber lateinischen Beretunft, und darin die Versammlung der höllischen Geister des Vandämoniums schilberte. Uns, die wir zurudschauen auf eine fo lange Arbeit frischen, vollfräftigen Künstlerthums, steht hoffentlich jene Auffassung bes geistigen Eigenthums fest, welche zu Recht bestehen wird, fo lange ruftige Rünftler schaffen: ber ohnmächtige Schwächling, bem eine gute Ibee über Nacht gekommen, hat nicht das mindeste Recht zur Klage, wenn ein schöpferischer Ropf fie feiner unfähigen Sand entreißt und lebendig verkörpert. Milton's Talent war lhrisch und, was die Charakterzeichnung Die Kraft des Dramatikers aber liegt im Beanlangt, bramatisch. stalten, die des erzählenden Dichters im Erfinden. Darum haben Shakespeare, Calberon, Molicre fraft göttlichen Rechtes mit bochfter Unbefangenheit fremde Dichtungen benutt. Es scheint, als müßten manche große Stoffe ber Poesie erst burch viele Hände geben, bevor bas Eisen zu Stahl wird und nun ein echter Rünftler die schneidige Rlinge schmieden kann. Darum ist auch Milton burchaus original: die fremben Zierrathen find von einer nicht minder energischen felbständigen Rünftlerhand neugeschaffen, wie die homerischen Helben in Troilus und Cressiba; sie fügen sich so harmonisch in die Dichtung ein, wie die antiken Capitale ber Säulen an alten romanischen Kirchen. Weise verfuhr Milton auch mit jenem Gebichte, bas ihm offenbar bie erste Anregung zu seinem Epos gab, mit ber Tragodie Adamus exul von Hugo Grotius. Die Hollander, arm wie sie sind an großen Dichtern, hatten bies Jugendwerk ihres großen Landsmanns schon bei feinem erften Erscheinen, 1601, mit bem enthusiastischen Zurufe natio nalen Stolzes begrüßt, und fie pflegen noch heute nicht felten bas Berlorene Paradies für eine Copie bes Bertriebenen Abam zu erklären. Unter ben Deutschen könnte bies Märchen nicht so oft nachgesprochen werben, wenn nicht die Tragodie des Grotius zu den literarischen Selten-Wer sie kennt, wird zwar die getragene, an Bergil gebeiten gebörte. mahnende Bürde ber Darftellung preisen und an einzelnen fraftvollen Sentenzen fich erfreuen, inbeffen bas Ganze boch nur als bie Schulübung eines geistreichen Jünglings und eleganten Lateiners gelten Dürr und profaisch bebnt fich bas Stud, in lehrhafter Breite und doch ohne jene Kulle des poetischen Details, die den Dichter be-Wie reizlos ist die Eva des Grotius, ein gewöhnliches, schwaches Weib, mabrend sie bei Milton trot aller Gebrechen nie ben

Abel, die zauberische Hoheit der Ahnmutter unseres Geschlechts verleugnet. Rücksichtsloser, als heute dem Dichter gestattet wird, hat Milton einzelne Stellen des Holländers verwendet, doch der Raub wird zur Beschämung für den Beraubten. Wenn der Satan des Grotius sagt:

alto pracesse Tartaro siquidem juvat caelis quam in ipsis servi obire munia —

fo spricht er bei Milton kurz und wuchtig: better to reign in hell than serve in heav'n.

Dies eine Beispiel sagt mehr als eine lange Betrachtung. Gerade an ber Tragödie des Niederländers mag man lernen, wie grundprosaisch bies siebzehnte Jahrhundert empfand, wie einsam Milton's Rünftler-Aus ber Heimath bes guten Geschmacks geift in folden Tagen stand. und der eleganten Gelehrfamkeit schreibt Grotius seine Borrede an ben Prinzen von Condé und rühmt die Rüglickfeit seines Gebichts, da viele Berfe für den Theologen und Metaphysiker, den Aftrologen und Geographen Belehrung boten, welche Stellen benn auch im Index fauberlich verzeichnet steben! — Dann und wann freilich zeigt sich selbst Milton angefränkelt von biefer profaischen Schwerfälligkeit seiner Zeit: die ungeheure Gelehrsamkeit des Dichters stört den künstlerischen Gin-Wir begreifen leicht, wie der Klang großer historischer Ramen bem blinden Sänger, ber bas mache Traumleben ber Erinnerung führte, eine Welt glänzender Bilber vor die Seele führen mußte. Da geschieht es benn, daß "Dame Gedächtniß", die er bie Mufe schlechter Dichter nennt, auf Augenblicke auch feine Muse wird: oft füllt er ganze Berfe mit mächtig tönenden Ramen, und nur des jungen Macaulab blinde Schwärmerei konnte diese Schwäche bewundern. führliche Schilberung ber Rämpfe ber Engel ift einer gelehrten Grille entsprungen. Es war die Meinung der Aesthetiker der Zeit, das kunstgerechte Epos bedürfe der mit Arioftischer Breite ausgeführten Schlacht-Man wußte nicht, daß Ariost und seine Leser als Freunde ber scenen. schönen Fechtkunft ben Rampfschilberungen ein Kenner-Interesse entgegenbrachten, welches im siebzehnten Jahrhundert nicht mehr bestand.

Wie das Werk um seiner subjectiven Erregtheit willen ganz einsam basteht unter den epischen Gedichten, so ist auch die gedrungene Anappheit der Composition das gerade Gegentheil der behaglichen Breite epischer Darstellung. Auch der reimlose blank verse, den Milton zum Erstaunen der Zeitgenossen zuerst in das Epos einsührte.

ift ber Bers bes Dramas; er gewährt bem sprachgewaltigen Dichter volle Freiheit, bebräische, griechische, altenglische Redewendungen zu Schon oft wurde das musikalische Gefühl bes Dichters bewundert, der durch seine Erziehung, seine Bibelfunde, seine Blindheit und seinen Glauben gleich sehr auf die "driftlichste ber Rünfte" geführt Merkwürdiger noch, wie mit dieser musikalischen Innigkeit eine folde Brägnanz ber Sprache, eine folde plastische Kraft ber Schilberung fich paaren. Denn Milton mußte, wie Shatespeare, bas reiche Erbtheil ber altenglischen Mbsterienspiele zu verwerthen: er ift Meister im anschaulichen Bersonificiren abstracter Begriffe. Mit so dämonischer Rraft reißt er uns in feine Welt hinein, bag wir ben blos symbolischen Gehalt berfelben oft ganglich vergessen: eine afthetisch so unbedeutende That wie ber Apfelbig berührt uns mit bem gangen Schauber eines ungeheuren Weltereigniffes. Freilich kommt es Milton babei zu gute, baß die wenigsten Lefer im Stande find, folche von bem Glauben von Jahrtausenden getragene Mythen mit blos afthetischem Blide zu be-Den gangen Farbenreichthum feiner Einbildungsfraft verschwendet ber blinde Dichter mo es gilt, die Herrlichkeit ber Erbe ju schilbern, die an goldner Kette bicht bei dem faphir'nen Wall des himmels schwebt - ber Erbe, beren Pracht auch ben vom himmel niebersteigenben Engel noch mit Bewunderung erfüllt. Die Schrecken ber Hölle dagegen liebt er mit andern, mehr geistigen Mitteln darzuftellen. Zwar verschmäht er nicht, seinen biabolischen Figuren jene halb menschliche, halb thierische Miggestalt zu geben, welche schon bie Alten als bas Grauenhafteste erkannten. 'Aber ben tiefsten Schauber ruft er hervor burch ben sittlichen Etel; nichts scheuflicher, als jene Reihe von Incesten, wodurch Tod und Sünde mit Satan verwandt geworden. möglichkeit, eine Welt zu schilbern, "wo Lange, Sobe, Breite, Zeit und Raum verloren find, " weiß er dadurch zu überwinden, daß er das unseren Sinnen Hohnsprechende recht laut und entschieden betont: die berühmten Darstellungen ber "fichtbaren Finfterniß" und "bes festen Keuers" wirken wie die leibhaftigsten Bilber. Auch Milton allerdings ift nicht immer glücklich mit biefen Berfuchen, bas Grenzenlose, Unbestimmte, Formlose barzustellen: oft tragen wir ftatt bes Genuffes nur einen unklaren panischen Schrecken bavon und erinnern uns ber echten Rünftlerworte Goethe's, daß das Gefühl der Wafferwage und des Perpendifels ben Menschen erst zum Menschen macht. Noch weniger vermag ber puritanische Giferer die tiefgemeinen, diabolischen Geifter in

Der Charafter bes Satans mit objectiver Wahrheit vorzuführen. seinem erhabenen Chrgeiz, seiner gewaltigen politischen Leibenschaft ward von Milton verstanden und lebendig verförpert, aber die niedrigen finnlic-lüfternen Geifter, die Mammon und Belial, wußte er nur mit tenbengiöfer Bitterfeit zu ichilbern. Die größte Kunft entfaltet ber Dichter in ber Schilberung bes Barabiefes. Sier gelingt ibm bas Unmögliche, in bas ermübenbe Einerlei ungetrübten Glückes einiges Leben zu bringen. Bur rechten Zeit immer weiß er ben Schauplat zu wechseln; nur ber contrastirende Reiz ber himmlischen, irdischen, höllischen Scenen macht bem Lefer möglich, die überftarte Anspannung ber Seele, die ber Poet ihm auferlegt, ju ertragen. — Der mahre Zauber bes Gebichts, wir wieberholen es, liegt in bem Charafter bes Dichters, in dem tief-melancholischen, weltverachtenden Geifte, der das Ganze überschattet.

So wird die Belt bahingehn Den Guten feinblich und ben Bofen bolb, Aufftöhnend unter ihrer eignen Laft —

Dies ber Beisheit letzter Spruch, die der erzählende Engel aus der Betrachtung der Historie zieht. Und selbst der am Ende des Gebichts auftauchende Hinweis auf die Erlösung des Menschengeschlechts vermag nicht den Eindruck dieser ernsten Stimmung zu verwischen.

Durch folche ftrenge Hobeit bes Sinnes ift Milton nabe verwandt mit bem ersten großen driftlichen Spiker, Dante. Beibe Männer von ungeheurer Willensfraft und spröbem Stolze, durch das untrügliche Bewußtsein eines großen Berufs über bie gemeinen Nöthe bes Lebens emporgehoben, hatten Beibe die beste Kraft ber Mannesighre an bie politischen Rämpfe einer tiefbewegten Zeit gewendet und eine geniale Begabung nicht zu gut gehalten für bas Handwerk bes Tagesschrift-Und ber glühende Bertheibiger ber kaiserlichen Monarchie, stellers. ber ben Brutus erbarmungslos in bie Hölle verftößt, er fteht bem radicalen Anwalt des Königsmordes, bem Feinde ber Cafaren in seinen politischen Schriften näher, als ber oberflächliche Blick erkennen mag. Denn ber Eine wie ber Andere lehrte, daß die Obrigkeit besteht um bes Bolfes willen, eiferte für die Rudfehr ber Kirche zu ursprünglicher Ginfachheit und Reinheit und ahnte, ohne doch zu den letzten Folgefätzen zu gelangen, die große Wahrheit der Trennung geiftlicher und weltlicher Dinge. — Nach Bürgerpflicht ergriffen Beibe Bartei, aber ber Ueberlegenheit biefer Röpfe blieben bie Sunden ihrer Genoffen unverborgen:

wie Milton aus reiner Söhe vornehm herabschaute auf die plumpe Unbulbsamkeit ber Buritaner, so mabnte ber ghibellinische Dichter: "mit anbern, andern Waffen gieb' jum Streit ber Ghibelline; Jeben wirb's gereuen; ber trennt ben Agr von ber Gerechtigkeit. " Dann faben Beibe ihr eigenes Lebensglud in ben Schiffbruch ihrer vaterlanbischen Hoffnungen bineingeriffen: gleich ichwer vom Schickfal beimgefucht ftebt ber blinde verfolgte Buritaner neben dem landflüchtigen Florentiner, der mit Thränen lernte, wie gefalzen bas Brot aus fremben Sänden schmedt und wie bitter es ist, frembe Treppen zu steigen. Nun fammelten fich Beibe in ihren reifften Tagen, um in einem religios-allegorischen Gebichte die Bilberfülle ihrer fturmischen Laufbahn in bem plastischen Stile Bergil's barzuftellen, ihre religiöfen und politifchen Ibeale zu verkörpern und die große Summe ihres Lebens zu ziehen. Beiben erichien ber Cherub, ber einst ben Mund bes Propheten gesegnet, und fprach: "fiebe, hiermit find beine Lippen gerühret, daß beine Miffethat von dir genommen und beine Sunde verföhnet sei." Also von Gott geweiht sprachen Beibe ihren Wahrspruch über bie Geschichte ber Welt, und noch kühner sogar als ber Stolz bes Protestanten erscheint die hohe Sicherheit ber Seele bes mittelalterlichen Menschen, ber fich vermaß, er, der katholische Chrift, das Thun aller Bäpste, Kaiser und Könige zu verbammen ober zu begnadigen und von feinem Gebichte also rebete: "Gegenstand ift ber Mensch, wie er burch Sündigen ober Gutesthun nach freiem Willen ber Gerechtigkeit ber Strafe ober bes Lohnes ver-Beibe legen ihrem Werke ein festgeschlossenes Spstem von fällt." Glaubenslehren zu Grunde, bas nicht blos poetisch wahr sein soll, Beide erkennen in ber "Hinaufläuterung bes Sinnlichen zum Himmlischen" ben Proces alles Lebens und glauben, ber Gerechte werbe schon bienieben ber Seligkeit theilhaftig. Der Eine wie ber Andere übersieht bas gesammte geiftige Vermögen feiner Epoche und legt in seinem Bebichte einen Schat von neu geschaffenem frembem Wissen und Denken neben seinem eigenen nieber; boch weber Milton noch Dante vermag bie lehrhafte Tenbenz zu verleugnen und Maffen profaischen Wissens vollkommen in schöne Gestalten umzugießen. Beibe verstehen die Gintönigkeit eines übersinnlichen Stoffs reizvoll zu machen, indem sie ben Schauplat und ben Ton ber Darftellung wechseln. Beibe halten eine unübersehbare Külle von Bilbern burch eine traftvolle Composition zufammen, nur daß ber Bau bes Runftwerks bei bem modernen Sanger bramatisch, bei bem mittelalterlichen in scholaftische Formeln gebannt

ift. Aber ber Florentiner giebt in seinen Selbstgeftanbniffen jugleich ein volltommenes Abbilb bes innerften Wefens feines Zeitalters. tieffinnige Mbstif ber Göttlichen Komöble, ihr phantaftischer Frauencultus, ihr halb antifer halb kirchlicher Ibeengehalt entspricht ben tiefften Herzensgeheimniffen ber zwiegetheilten mittelalterlichen Bilbung. Die harmonische Gesittung einer protestantischen Zeit bagegen tonnte in einem allegorischen Werke nimmermehr ihren vollen Ausbruck finden. Bor biese beiben driftlichen Epen trete Jeber, ber versteben will, mas bem Dichter ber Glaube feines Bolks bebeutet. "Der war in ber Hölle!" raunten sich bie Beroneser erschrocken zu, wenn bie bustere Bestalt bes verbannten Florentiners majestätisch burch bie Strafen Das Kind einer folchen Zeit erscheint Dante - fo feltfam es flingen mag — neben Milton als ein naiver Künftler. Ganzlich unbefangen weist er die Zeitgenoffen und die Menschen vergangener Tage ber Solle ober bem Fegefeuer ju; er nennt fie beim Ramen, erzählt ihr Beschick, schilbert fie ab vom Wirbel bis zur Zehe. Solche Kühnheit burfte Milton inmitten ber ffeptischen mobernen Belt nicht mehr wagen: die Weltgeschichte betrachtet er in Bausch und Bogen in raschem Ueberblid, und ben Zeitgenoffen gegenüber muß er fich mit Anspielungen behelfen: wir errathen nur, daß unter ben grübelnden Damonen bes Pandamoniums die Dogmatiker der Hochkirche gemeint sind. Dergestalt ist das Gedicht des Italieners ungleich reicher an echt historischem Gehalt. Jeber Gefang ber "Sölle" führt uns in monumentaler Großheit ein erschütternbes Bilb von Menschenschulb und Menschenleiben vor Augen; und fo lange warme Bergen fclagen, werben die Erzählungen von Ugolino, von Francesca von Rimino auch jene Lefer im Innersten ergreifen, welche für die symbolische Bebeutung des Gedichts, für Dante's mbftische Weltanschauung fein Berftanbnig haben. Solche Scenen von rein-menschlicher Schönheit sind im Paradise lost weit seltener zu Und wie viel würdiger eines Dichters war Dante's Geschick! Sein Italien war bas Herz ber Welt; alle Schönheit, alle Tugenben und Lafter ber Zeit brangten fich zusammen in ben gewaltigen Stabten seiner Heimath, und über biefer farbenreichen Erbe prangte noch ber tatholische Simmel mit feiner Mille glänzenber Geftalten. Belt lernte Dante ben Reichthum bes Lebens und bes Menschenherzens in gang anberer Beise kennen, als ber einseitige Buritaner. flarer zum minbesten mögen Milton's sittliche Ibeen fein; boch um Dante's Baupt schwebt jener Zauber, welcher ber großen Künftlerfeele

bie bochfte Beibe giebt, ber Bauber ber Liebe. Der finftere Ganger, ber die Gräuel ber Stadt ber Qualerforenen fündete, er rühmte fich auch, baß er auf alle Liebestone laufche, er hat auch - menfchlicher als ber puritanische Weiberfeinb - bie schmelzende Weise gesungen: "bie ihr die Liebe kennt, ihr eblen Frauen." Der Gebanke ber Hinaufläuterung bes Fleisches jum Geifte ift für Milton ein philosophischer Sat; Dante erfaßt ihn inniger, fünftlerischer, er besingt, wie die irbische Liebe fich zur himmlischen verklärt. Der Buritaner wußte mit fühlerem Gleichmuthe als ber leibenschaftliche Romane ben schweren Wandel feines Geschicks zu tragen : gleichmäßig, stätig wuchs er auf, er hat nicht wie biefer einen Tag von Damascus erlebt. Aber Dante vermag auch ben vollen Sturm ber Leibenschaft burch feine Berfe braufen zu lassen und das Herz des Hörers sogar noch mächtiger als Milton aufzuregen. Der Florentiner wagte, Gott und göttliche Dinge in der migachteten Sprache ber Frauen zu besingen, und erweckte seiner Nation bas helle Bewußtsein ihres Bolksthums; ja, ber gesammten Dichtung ber mobernen Welt wies er bie Bahn, benn fein Gebicht ift bas erfte feit bem Alterthume, das die scharfen Buge eines eigenartigen Menschen zeigt; burch ihn gelangt die Personlichkeit in ber Kunft zu ihrem unendlichen Dem englischen Sänger fiel ein härteres Loos: als ein Spätling erschien er am Ende einer großen Kunstepoche, und erst lange nach seinem Tobe, auf frembem Boben gab seine Dichtung ben Anstoß zu einer neuen Entwickelung ber Literatur.

Das große Werk, bas bem Dichter zweimal fünf Bfund Sterling einbrachte, hatte Mübe, ber Censur zu entrinnen. Reine Zeile in bem Gedicte, die den Fanatikern der Restauration nicht staatsgefährlich erscheinen mußte, und doch — da ja das Bölkchen den Teufel nie spürt waren es nur zwei Berfe, welche ber Cenfor hochbebenklich fand und nach langem Verhandeln endlich freigab. Roch bei Milton's Lebzeiten ward das Werk viel gelesen, freilich nur von der aufstrebenden Jugend und den Stillen im Lande, die sich baran ihren puritanischen Glauben Unter die anerkannten Größen der englischen Dichtung ist ftärften. bas Paradise lost erft eingetreten, seit Abbison seine Landsleute barauf hinwies, wie Milton ihrer Sprache neue Kraft und Bürbe gegeben. Seitdem ward die — leider mehr erbauliche als ästhetische — Bewunberung von Milton's Genius in England so allgemein, daß felbst ber arge Spötter Voltaire bei feinem Londoner Aufenthalte den driftlichen Dicter bewundern lernte und in Fernet das Bild des Buritaners neben

Franklin's Portrait bewahrte. Noch mächtiger wirkte Milton's Bor-Rachdem einmal ber gerade Weg verlassen war, bild in Deutschland. ben Shakefveare ber mobernen Dichtung gezeigt, fand Er zuerst wieber ben Deutschen einen Bfab, auf bem fie fortschreiten konnten, um bie Külle und Tiefe ihres Gemüthslebens in erhabenen Geftalten zu ver-Bon ihm erbten unsere Bobmer und Rlopftod ben Muth, Sowung und Empfindung unserer ernüchterten Sprache wiederzubringen, und nur die Gottsched und Genossen schreckten zuwick vor dem, was sie Milton's Ueberschwänglickkeit nannten. Unfähig, bas Wesen ber volksthümlichen Dichtung - also auch des echten Epos - zu verfteben, fab unfer achtzehntes Jahrhundert, felbst Leffing nicht ausgeschlossen, in Milton bas Urbild bes epischen Dichters. Dann verbrängte Shakespeare ben puritanischen Sanger aus ben Bergen ber Deutschen. die volitische Bewegung der neuesten Zeit zeigt wieder einige Theilnahme für Milton ben Bürger, und eben jene harte bes Charakters, welche die Menschen des achtzehnten Jahrhunderts erschreckte, erwirbt ibm beute Berebrer.

Hatte in dem Berlorenen Paradiese Milton, der Dichter und ber Denfer, fein volles Selbstbekenntniß abgelegt, fo ift in ben beiben Bebichten seines Greisenalters je eine biefer beiben Seiten seines Wesens gesondert zur Darstellung gebracht. Das Wiedergefundene Baradies wird immer aufs neue das Befremben erregen, wie boch ein frommer Chrift von den heiligsten Glaubensfätzen der driftlichen Kirche fo weit abweichen, und wie doch ein großer Dichter ein Kunstwerf von so gerinsgem poetischen Werthe schaffen konnte. Nicht bas Leiden und Sterben und die Auferstehung Christi war für Milton das Bebeutungsvollste in bem Wirken des Erlösers. In allen theologischen Schriften des Buritaners wird dieser lette, für die Kirche wichtigste Theil des Lebens Jesu mur kurz berührt. In Milton's Glauben ift nichts von Misstif, nichts von Liebe. Ein Mann ber That, erfüllt von bem alttestamentarischen Gebanken ber Gerechtigkeit, sieht er in Jesus vor allem ben makellosen, den gerechten Menschen. Das Paradies ward verloren, weil das erste Menschenpaar der Versuchung des Teufels erlag, es wird wiedergewonnen, weil ein gerechter Mensch alle Berführungstünfte bes bofen Feindes abschläat. Paradise regained ift die Erzählung von der Versuchung Christi durch Satan. Richt äfthetische Gründe bewogen den Dichter, zu bem Paradise lost bies Gegenbild zu schaffen; bie Idee bes Werks - die Erlösung der Welt - lag ja bereits poetisch genugsam aus-S. v. Ereitichte, Muffage. I.

gesprochen in ben letten Gefängen bes Berlorenen Barabieses. feine Gebanken über die Nichtigkeit und Schalheit weltlichen Thuns und weltlicher Luft wollte er aussprechen; zu biesem bibaktischen Zwede ergriff er ben biblischen Stoff und liek in langen Gesprächen ben Erlöser und den Satan den Werth weltlicher Größe philosophisch erörtern. Schon ber Mangel jeder Steigerung bes Interesses beweift, bag Milton — ein Meister in ber Composition — gar nicht baran bachte, seine Leser ästhetisch zu befriedigen. Die Versuchungsgeschichte ist von Matthäus fehr einfach und sehr wirksam dargestellt: dreimal, und mit immer steis gender Kühnheit, versucht Satan den Menschensohn zu bethören. Diese einfache Form der Erzählung, die fich dem Dichter von felber empfahl, hat Milton verschmäht. Er folgt ber weit fünstlicheren Schilberung bes Lucas und schiebt in die Darstellung des Evangelisten neue, felbsterfundene Bersuchungen ein: er will ben beiden Disputirenden Gelegenbeit geben, ihr Thema, ben Unwerth irdischer Herrlickeit, nach allen Seiten hin zu erschöpfen. Und schrecklich, graufam find die Weisheitsfprüche biefes Miltonischen Jesus. Immer mehr verbitterte sich ber Beist bes einsamen Buritaners inmitten einer verworfenen Zeit, immer tiefer lebte er sich ein in die unmenschliche Harte des Alten Testaments. Die berbsten, die dufterften Stellen bes Paradise lost kehren umschrieben im Paradise regained wieber. In ben zwei Büchern de doctrina Christiana, die er in diesen Jahren zusammenstellte, vertheibiate er sogar die Bielweiberei als eine von Jehovah den Patriarchen Selbst bie Gebichte seiner Griechen erscheinen ihm gestattete Sitte. jett leer, eitel, weltlich gegenüber ben beiligen Gefängen David's. Ja er läßt seinen Jesus das für einen Dichter entsetliche Wort sprechen:

> Die Schönheit wird allein bewundert von schwachen Seelen, die sich kirren laffen!

Offenbar, ein so trocken lehrhaftes und zugleich so finsteres Gedicht kann keine ästhetische Freude erregen. Daher ist einer unserer geistreichsten Literaturkenner, ber vor kurzem verstorbene J. W. Loebell, auf die Bermuthung gekommen, das Paradise regained sei ein Bruchstück, Milton habe ursprünglich das Leben des Erlösers weiter führen wollen bis zu der Auserstehung, der rechten Wiedereroberung des Paradieses\*). Loebell erklärt, nur die Faulheit der Literaturhistorifer, die einander

<sup>\*)</sup> Loebell, Borlesungen über bie Entwicklung ber beutschen Poefie seit Rlopftod. 1856. I, 185.

gebankenlos abschreiben, habe biefe unzweifelhafte Thatsache überseben fönnen. Nun, ber Borwurf gegen die Literaturhistoriker ift nicht grundlos; es fteht zu fürchten, bag in Rufunft bie Behauptung, bas Paradise regained sei unvollendet, aus dem Loebell abgeschrieben werde, Darum will ich in Kürze nachweisen, daß biese Vermuthung sich nicht halten Wir wissen, bas Wiebergewonnene Barabies war bem Dichter läßt. bas liebste seiner Werke, alle Lebensweisheit feines Alters hatte er barin Ist es wahrscheinlich, daß er dies Lieblingswerk unvollendet gelaffen hatte, ba er boch nachber noch ben Samfon und profaische Schriften verfaßte? Geben wir an die erste Quelle, zu ber ausgesprochenen Absicht bes Dichters felber zurück. Milton eröffnet bas Gedicht mit den Worten: "Ich habe vordem besungen, wie bas Paradies burch Eines Menschen Ungehorsam verloren ward; jest will ich singen. wie es wiedergewonnen ward durch Eines Menschen festen, in jeder Bersuchung erprobten Gehorsam, wie ber Bersucher abgeschlagen und Eben wieder aufgerichtet ward in der weiten Wildniß." Run folgt die Versuchungsgeschichte. Auf das Wort Jesu "es steht geschrieben: versuche nicht ben Herrn, beinen Gott," bricht Satan zusammen und fturzt hinab Engelschaaren erscheinen, tragen ben Erlöser auf ihren Schwingen in ein blumiges Thal und singen ihm zu:

> Now, thou hast avenged supplanted Adam, and by vanquishing Temptation, hast regain'd lost Paradise —

und weiter "ein schönres Paradies ist jett gegründet." — Ich begreife nicht, wie man nach diesen Worten noch bestreiten kann, der Dichter habe die Aufgabe, welche er sich selbst gestellt, wirklich zu Ende geführt. Loebell erklärt es für unmöglich, daß ein Milton ein Gedicht mit den Worten schließen konnte:

he (Jesus) unobserved home to his mother's house private return'd.

Gewiß, diese Verse sind steif und unschön, aber kein unpassender Schluß einer Erzählung. Der Held tritt ab — jene Worte sind das episch ausgeführte exeunt omnes des Dramatikers, ja sie bilden ersichtlich eine Parallelstelle zu dem Schlusse des Paradise lost, wo der Dichter ebenfalls die Helden, Adam und Eva, abtreten läßt:

they hand in hand, with wand'ring steps and slow through Eden took their solitary way.

Und wie biese schönen melobischen Zeilen sich zu jenen hölzernen Bersen

verhalten, genau so verhält sich ber poetische Werth bes Verlorenen zu vem bes Wiedergewonnenen Paradieses; jenes ist ein herrliches Epos mit einzelnen dibaktischen Stellen, dieses ein ernsthaftes Lehrgedicht in epischer Einkleidung. Allerdings, nachdem die Engel dem Menschensohne Glück gewünscht, weil er das Paradies wieder erobert habe, schließen sie ihr Lied mit den Worten:

Queller of Satan, on thy glorious work now enter and begin to save mankind —

Worte, welche in die Zukunft hinausbeuten. Aber wir wissen bereits aus dem Paradise lost: durch die Erscheinung und den strassossen Bandel eines volksommenen Menschen war, nach Milton's Glauben, der Fluch hinweggenommen, den Adam über unser Geschlecht gebracht; die Bollendung der Ersösung, die Gründung des Reiches Gottes sollte sich erst im Verlause der Weltgeschichte, durch fortwährendes Kingen der Gläubigen mit dem Bösen, vollziehen. Wer Milton zutraut, er habe die Leidensgeschichte Christi besingen wollen, der setzt bei dem Puritaner die Gesinnung nicht eines Milton, sondern eines Klopstock voraus.

Dieser Dritte ber großen cristlichen Epiter nämlich ging zwar gleich dem Puritaner auf die religiöse Erbauung seiner Leser aus, er war beseelt von grenzenloser Berehrung für den englischen Dichter, bessen Bild er "weinend angestaunt wie Cäsar das Bild Alexanders". Aber wie gänzlich hatte sich inzwischen der Protestantismus verwandelt! Das erstarrte Lutherthum war, Dank den Pietisten von Halle, neu besledt. Eine tief gemüthliche, innige Religiosität beseligte die gläubigen Seelen, und diese Stillen im Lande betonten gerade jene cristlichen Dogmen von dem Leiden und Tode des Erlösers, welche Milton kalt ließen. Bon diesen deutschen Pietisten, welche "in thätiger, brüderlicher und gemeiner Liebe das Evangelium leben" wollten, ging Rlopstock aus. Sein Gott ist der Gott der Gnade, des Erbarmens, Milton's Herr der gerechte, zürnende Jehovah der Juden. Erschrecken wir ost vor Milton's Härte, so lachen wir Söhne einer derberen Zeit bereits herzlich über die zerstossene Eurssindelei in Rlopstock's Bersen:

eine getrene Zähre ber Hulb — bie feb' ich noch immer — nette sein Antlit; ich klifte fie auf.

Jebe Bergleichung bes Berlorenen Parabieses mit Klopstock's Wessias richtet sich selbst. Beibe Dichter freilich waren wesentlich ihrische Genien, aber Milton besaß zugleich jene plastische Gestaltungskraft des Epikers, welche Klopstock versagt war. Während Klopstock's lyrische Gedichte in

ben Herzen seines Bolkes fortleben, hat ber Messias heute nur noch historische Bebeutung. Was man auch sagen möge — er ist unlesbar für die moderne Welt; es schwirrt uns vor den Augen, wenn wir ein Epos lesen, das keine Gestalten enthält. Nur Eines darf der deutsche Dichter als einen Borzug für sich beanspruchen: das humane Lächeln einer milberen Epoche blickt aus Alopstock's Bersen. —

Seit Jahren lebte Milton wieder wissenschaftlichen Arbeiten, auch in dem Paradise rogained war überwiegend sein Verstand thätig gewesen. Da ergoß sich noch einmal alle Leidenschaft des Dichters glühend aus seiner gequälten Brust. Er schrieb das Drama Samson Agonistes.

Die Briten, gewohnt, an jede Tragöble den Masstab ber Shakespearischen Dramatik anzulegen, find gegen Milton's lettes Werk ebenso ungerecht, wie fie feine anderen Gebichte in ber Regel überschäpen. Sie vergessen, daß die Reinheit der Dichtungsart, welche sie in diesem lyriichen Drama vermissen, bei Milton überhaupt nirgends zu finden ift. Und fie bebenken nicht, bag Milton von bem Shakespearischen Drama in bewußter Absicht sich entfernte : die Einmischung bes Romischen fchien ihm eine Entwürdigung ber Tragöbie, und er bekamte fich bereits zu ber migverstandenen aristotelischen Lehre von den bramatischen Gin-Das Gebicht zeigt Spuren jener manierirten Schreibweise, welche alternde Künstler felten vermeiden. Auch gelehrte Grillen kehren wieder: nach ber wunderlichen Art ber lateinischen Dramenbichter jener Beit benutt Milton die Beremaße ber Chore ber Alten ohne ihre Mufit. Tropbem bleibt ber Samfon ein wunderschönes Gebicht, ein Bert aus Einem Guffe, wie es Milton fonft nie gelungen, von ber erften bis jur letten Zeile ein Mark und Bein erschütternbes Rlagelieb. gewählte Streiter Gottes, ber, geblenbet und mighandelt von ben Unbeschnittenen, sich zur letten That beiliger Rache emporrafft, um bie heiben und Lästerer zu Jehovah's Ehren in ben Staub zu schmettern - wahrlich, bas war ein Helb, zu beffen Preife bem blinden verfolgten Buritaner die Berfe von felbft zuftrömen mußten. Bier ift Milton gang Leibenschaft; bie Weisheitssprüche, bie auch biesmal nicht fehlen, werden mit einer fanatischen Seftigkeit hervorgestoßen, welche ihnen die lehrhafte Trodenheit nimmt. Die Bögendiener, die ihn mighandelt, sollten es boren, daß ber Tag ber Vergeltung nabe; nicht ihn, ben Herrn felber hatten fie beleidigt -

Der Rampf ift zwischen Gott und Dagon nun allein.

Und wie gewaltig rauschen die Klagen dahin, von dem ersten Ausbruche des Schmerzes:

> D Duntel, Duntel, Duntel! Mitten im Mittagsglanz Unwiederbringlich Duntel! Ewige Finsterniß — Und nimmer wird es tagen! Warum gilt mir nicht Gottes erst Gebot: Es werbe Licht! — und Licht ward's überall? —

bis zu dem finsteren, eines Hiob würdigen Chorgesange über die Falschbeit der Weiber und der schweren Frage: was ist der Mensch, wenn die Helben, so Gott seierlich erhoben, dem Schwert der Heiben wehrlos vorgeworsen sind? — Nicht als ein Drama, wohl aber als ein erhabener Humus in dialogischer Form ist der Samson das ästhetisch vollendetste von Milton's Gedichten. Schlägt unser Urtheil der Meinung der berühmtesten englischen Kritiker ins Gesicht, so steht uns dafür ein deutscher Geistesverwandter Milton's zur Seite: durch den Samson Agonistes ließ Händel sich anregen zu seinem unsterblichen Oratorium. —

Dies Werk bes Hasses und der Klage war das letzte Gedicht bes Schigers, der am 8. November 1674 verschied.

Wir verwersen die Unart der modernen Kritik, welche nur alzu geneigt ist, die Frage nach dem Kunstwerthe eines Gedichtes zu vermengen mit der Frage nach dem sittlichen Werthe des Dichters. Wir wissen sehr wohl, daß eine geheinmißvolle Fügung gar oft den lauteren Wein der Dichtkunst in unreine Schläuche füllt. Wenn aber ein Dichter die Aufgabe, welche Milton dem Künstler zugewiesen, wirklich löst und sein Leben selbst zu einem wahren Gedichte zu gestalten weiß, dam scheint uns das Höchste gelungen, was dem Menschen zu erreichen desschieden ist. Als ein solcher Mann ist Milton "durch des Lebens eitles Maskenspiel" geschritten. Sein Name wird leben, so lange die edlen Geister aller Nationen das große Evangelium der Freiheit singen und sagen werden, so lange das Wort eine Wahrheit bleibt:

no sea

swells like the bosom of a man set free.

## Lessing.

(Leipzig 1863.)

Allein die Zeitgenoffen winden dem Dichter den schönften ber Rranze. Gerechter vielleicht mag die Nachwelt richten, als einen Seberblick bes Genius mag fie Einzelnes preisen, was den Mitlebenden unverstanden vorüberschwebte; boch jene fraglose, unwillfürliche Rührung ber Seelen, die ber Rünftler als ebelften Lohn erftrebt, wird er am gewaltigften in feiner Zeit erregen. Wie komte heute ein Jüngling von ben Leiben bes jungen Werther so schmerzlich ergriffen werben wie bamals, ba bie Werther noch auf unseren Strafen verkehrten? je eine moderne Borerschaft ben Scherzen ber Narren Shatespeare's ein so herzliches baucherschütternbes Gelächter entgegengebracht, wie es bem Dichter zuscholl aus ben Reihen ber Gründlinge seines Parterres? Immer wird heute inmitten ber jubelnden Menge ein Rüchterner stehen und meinen: so, ganz so empfinden wir nicht mehr. weiß, wie wenigen Dichtern beschieben ward, noch in ber Zufunft vom Bolfe geliebt, nicht blos burchgrübelt zu werden von den Fachgelehrten. Warum aber ist bei ben Deutschen die Zahl ber Dichter so auffällig Denn wer außer bem gering, welche ben Jahrhunderten getrott? Forscher lieft noch, was über die Literaturbriefe, über die Werke von Leffing's Mannesalter hinausliegt? Es ift wahr, weit später als anberen Bölkern ift ben Deutschen ber Tag ber Dichtung erschienen, und in dem Jahrhundert, feit jener Morgen graute, hat unfer Bolf erftaun-Aber ift mit folder Antwort bas Rathfel gelöft? lich rasch gelebt. Warum erfreut sich ber Brite noch an seinem Spenfer, während Rlopstock und Wieland unserem Bolke nur Namen sind? Hat boch auch über ben Glanz von Spenfer's Dichtung fein großer Nachfahr Shakespeare seinen breiten Schatten geworfen, und ungetheilte Freude kann ber berbe Realismus ber Gegenwart an jenen zierlichen Allegorien so wenig empfinden, wie unfer aufgeregtes Wefen an dem ruhigen Flusse bes Epos. Offenbar, wir muffen eine andere Antwort fuchen.

Ein Märchen ift es, erfunden in philisterhaften Tagen, als könne je ein vorwiegend literarisches Bolf bestehen. Zuerst nach bem Ruhme feiner Fahnen schaut ein Bolf aus, wenn es seiner Bergangenheit gebentt, und gern vergift es bie Mängel, bas Beraltete eines Runftwerts, wenn die Glorie einer großen Zeit aus ber alten Dichtung rebet. genug werben wir die Briten um jenes vornehmfte Zeichen ihrer Gefundbeit und harmonischen Kraft beneiden, daß ihnen die Runft auf bem festen Boden staatlicher Größe reifte. Lieft ber Engländer die Berfe von ber Feenkönigin, fo fteigt vor feinen Augen auf bas Bild ber großen Elisabeth, er sieht fie reiten auf bem weißen Zelter vor jenem Heere, bem bie unüberwindliche Armada wich, und hinter ben friegerischen Schaaren ber Engel in Milton's Berlorenem Barabiese erblicft et fämpfend Eronwell's gottselige Dragoner. So tritt auch dem Spanier aus ben Dichtungen feiner Lope und Cervantes bas Weltreich entgegen, barin die Sonne nicht unterging. Ulso erhalten burch die Wucht erhabener politischer Erinnerungen biefe Berke einen monunentalen Bo aber fant die beutsche Dichtung des achtzehnten Jahrhunderts solch ein Aufgestell staatlicher Größe, daraus fie sich sicher emporbeben fonnte? Bon einem gefunkenen, verachteten Reiche, von einem mighanbelten Bolle gingen unsere Sanger aus, und wie ihnen im Leben keines Medicaers Güte lächelte, fo auch im Tobe find fie, was fie find, durch fich felbst allein. Als Leffing fein lettes Drama fcrieb, fragte er zweifelnt, ob die Tage reiner Menschensitte so balb erscheinen würben, bie bies Wert auf ber Buhne ertrugen; Beit und Glud rief er bem Orte zu, ber zuerft bie Aufführung bes Nathan ichauen wurbe. - vor awanzig Jahren ging in Konstantinopel ber Nathan in new griechischer Bearbeitung über bie Bretter. Als dann vor ven vermunberten Türken die eblen Worte erklangen: "es ftrebe von Euch jeber um die Bette, die Kraft des Steins in seinem Ring an Tag zu legen", und bie rechtgläubigen Moslemin in lauten Beifall ausbrachen, ba mochte wohl ein Deutscher stolzer ben Nachen heben. Deun bier, weit über die Grenzen driftlicher Gesittung binans, wo Keiner bes Dicters Namen kannte, feine volksthumliche Erinnerung bes Gebichtes Lauber erhöhte - bier ftrablte fiegreich die Macht bes beutschen Genius allein. das weltbezwingende Lächeln der Menschentiebe.

Durch sich selbst allein wirken jene Künstler auf die Nachgeborenen. Roch mehr, sie selbst erst sind die Schöpfer eines freieren öffentlichen Lebens in unserem Bolke, sie standen undewußt im Bunde mit jenen

Staatsmännern, die bem beutschen Staatswesen ein menschlicheres Wie fich von felbft verfteht in einer Zeit, wo Dasein bereitet haben. bas häusliche Leben bie befte Kraft ber Deutschen erschöpfte, geschah bies Hinüberwirken Leffings auf unfer öffentliches Leben vornehmlich burch feine Berson, burch bie souverane Selbständigkeit feines Charat-Erst vor wenigen Jahren ist ein gutes Bild bes Knaben Leffing befamt geworben, und mit ichalfhaftem Behagen feben wir ben Mann vorgebitbet in ben Zügen bes Kindes. Da sitt Theophilus Lessing, sittsam, ernft, in priefterlich langem Gewande, ehrbarlich ein gammchen fütternd, baneben ber aufgeweckte Bruber, "mit einem großen, großen haufen Bücher", in ber eleganten rothen Tracht ber Zeit; auch ber Unkundige kann errathen, daß jenem beftimmt sei, zu leben als bunkler Ehrenmann und Conrector, diefem — als Gotthold Leffing. und Wahrhaftigkeit spricht aus ben berben Zügen bes Knaben, und wahrlich, hart gebettet hat die Zeit den starten und wahren Mann. Sein Buls schlug bei voller Gesundheit so schnell wie ber Buls Anderer im Fieber, er besaß im bochften Mage jene Lebhaftigkeit bes Rebens, welche die Obersachsen vor anderen Deutschen auszeichnet. jagen sich da Fragen, Ausrufe, schnell wiederholte abgebrochene Worte, und er fand ben Muth alfo zu ichreiben, wie feine Landsleute bachten Mie hat ein Schriftsteller getreuer jenes Wort erfüllt, und sprachen. das feltsam genug zuerst ausgesprochen ward in einer Nation, die es nicht versteht — das Wort: le stile c'est l'homme. Dramatisch bewegt wie bas Leben selber strömt fie babin, biefe schmucklose, wafferklare Profa — bem Unkundigen ein Kind ber Laune, bes Augenblicks, bem Tieferblickenden ein Wert vollendeter Runft, die schwierigste aller Schreibweisen, benn unerträglich verletend muß jeder triviale Gebanke, jede falsche Empfindung sich verrathen unter biefer leichten, nichts verbergenben Sulle.

Und dieser Natürlichste der Menschen wuchs empor in einer Umgebung, wo jedes einfache menschliche Gefühl in seste, herzlose, beengende Formen gebannt war, in einem Baterhause, wo hart abweisend der Beschl der Aeltern, unterwürfig und in schnörkelhaftem Ausdruck die Antwort der Kinder erklang. Der ganze Schmerz um eine verbildete Jugend spricht aus dem Ausruf des Mannes: "der Kame Mutter ist süß, aber Frau Mutter ist wie Honig mit Citronensast". Als er dann in Leipzig sich herausriß aus der dürftigen Buchgelehrsamseit der Schule und jenes Doppelwesen seiner Natur, das schon das Bild des Kindes

ahnen läßt, sich entfaltete — ber Gelehrte, ber in jedem Buche der wittenberger Bibliothek geblättert, der an schlechten Büchern mit Borliebe seinen Scharssinn übte, und der Weltmann von seinen Formen, der sich gern im Lärm des Tages tummelte, um die rasche Wallung seines Blutes zu übertäuben: — da brach jener schwere Kampf aus mit seinen Aeltern, der längst schon gedroht. Man kennt jenes dittere Wort, das Lessing am Abend seines Lebens schried: "ich wünsche was ich wünsche mit so viel vorher empfindender Freude, daß meistentheils das Glück der Mühe überhoben zu sein glaubt, den Wunsch zu erfüllen." Seiner Jugend vornehmlich gilt diese Klage wider das karge Glück. Auch der Geduldigste unter uns ertrüge nicht mehr die Dede des Daseins jener Tage: ein Volk ohne Vaterland, darum gezwungen im Hause zeben.

Sie werben freilich immer wieberkehren, am beftigften in fruchtbaren, aufftrebenden Zeiten, jene traurigen Zerwürfnisse von Bater und Sohn, herzergreifend traurig, weil jeder Theil im Rechte ist und bas alte Geschlecht die junge Welt nicht mehr versteben barf. Aber in Leffing's Leben — wie herzlich er auch von feinem Bater gesprochen, wie groß immer bie innere Bermandtschaft ber beiben Streitenben in Lessing's Leben erscheint dieser Kampf unmäßig hart, bas alte Beschlecht ungewöhnlich klein und gebässig. Denn der Haber bewegte sich nicht um politische und religiöse Fragen, die boch nur mittelbar den Frieden des Haufes berühren; eine große gefellschaftliche Umwälzung vielmehr begann sich zu vollziehen, die Ehre des väterlichen Hauses ward bloggestellt durch die sociale Stellung des Sohnes. Bis dahin war wer hinausstrebte aus ber Erwerbsthätigkeit bes Bürgerthums in ben Dienst bes Staates und ber Kirche gegangen. Die regfamften Aräfte des Adels und der Mittelklassen hatte das Beamtenthum und jene Zunftgelehrsamkeit bes Kathebers verschlungen, die kaum noch ben Namen der akademischen Freiheit kannte. Höchstens dem bilbenden Künstler ward gestattet seiner Kunft zu leben, im Gefolge eines Hofes ein Unterkommen zu suchen. Da wagte ber Sohn bes ehrenfesten Bastorenhauses, was vordem nur verdorbene Talente zu ihrem Unsegen versucht, er murbe ber freie Schriftsteller, ber erfte beutsche Literat nicht in klarer Absicht, nein, wie die Menschen werden, wozu der Geist sie treibt, weil er nicht anders konnte, weil dieser freie Ropf ben Zwang bes Umtes nicht ertrug. Wie er also unserem Bolke eine neue ungebundene Berufsklaffe erfchuf, fo wandte er auch zuerft mit Bewußtfein

sich an ein neues Publikum. Nimmermehr mochte er ber unfreien Weise ber Mehrzahl seiner Borgänger folgen, die nur geziert für die Höse, plump für das Volk zu schreiben wußten. Wohl dachte er groß und menschlich von den niederen Ständen, von "dem mit seinem Körper thätigen Theile des Bolks, dem es nicht sowohl an Verstand als an Gelegenheit ihn zu zeigen fehlt", er wünschte ihnen als Tröstung Gedicke zum Preise der "fröhlichen Armuth". Er selber indeß suchte sich andere Leser. Wie er sich hinausgerettet aus dem Bannkreise der alten Stände, so sprach er auch zu einem gebildeten Publikum, das keine Stände kennt, und half also diesen Kern unseres Bolkes erziehen, der in der Literatur zuerst, dann im Staate zu entscheidenden Macht emporwachsen sollte.

Zum ersten Male sahen die Deutschen das ruhelose und doch nie würdelose Leben eines abenteuernden Schriftstellers. "Lessing", sagt Goethe, "warf die persönliche Bürde gern weg, weil er sich zutraute, sie jeden Augenblick wieder ergreisen und ausnehmen zu können." Wie geistwoll hier der Herzenskündiger geurtheilt, das bezeugt ein erst vor Kurzem wieder ausgesundenes Epigramm aus Lessing's Studienzeit; Goethe hat es nie gekannt, und doch stimmt es wörtlich mit seinem Urtheile überein. Uchtlos, übermüthig wirft der Dichter in den ersten Zeilen seine Würde hin, um sie am Ende gefaßt wieder auszunehmen—in den Versen:

Wie lange mahrt's, so bin ich hin Und einer Nachwelt unter'n Füßen. Was braucht fie, wen fie tritt, zu wissen, Weiß ich nur, wer ich bin.

Worte, überaus bezeichnend für Lessing's rasche, ungestüme Weise bes Lebens — denn er vor Allen besaß jenen gemeinsamen Charakterzug aller vorwärtsstrebenden Geister, die Gleichgiltigkeit gegen seine eignen Werke, sobald sie vollendet — aber bezeichnender noch für die Meinung, welche unseres Volkes beste Männer von dem Werthe des Nachruhms begten. Ist den hellen Köpfen der Romanen der Nachruhm das einzestandene höchste Ziel des Schaffens, so leben die Deutschen des Glaubens: der Ruhm sei, wie die Liebe, wie jedes echteste und höchste Glüc des Lebens, eine Gnade des Geschicks, die wir in Demuth hinzuehmen, doch nimmermehr erstreben sollen. Und noch immer hat unser Bolk sich jener Männer mit der wärmsten Lebe erinnert, die am wenigsten davon geredet, daß sie ein solches Gedächtniß erhofften. — Einen

leisen Schatten freilich hat diese harte, kampferfüllte Jugend in Lessing's Wesen zurückgelassen. Iener prosaische, nückterne Zug, der Lessing von späteren glücklicheren Dichtern in ähnlicher Beise unterscheidet, wie Friedrich der Große einem Cäsar, einem Alexander gegenübersteht, läst sich nicht allein aus der Naturanlage des Dichters erklären. In den Tagen, wo das Gemüth jede Härte am schwerzlichsten empfindet, hat kein Frauenauge gütig über ihm gewaltet, allein die streng adweisende Wutter, die lieblos meisternde Schwester trat ihm entgegen. Die innige Zartheit der Empfindung aber, die ein hartes Geschick dem Jüngling verfümmerte — wie vermöchte der Mann sie je aus sich heraus zu entsalten?

Also hinausgetreten aus den altgewohnten Kreisen des bürgerlichen Lebens, hat er mit unverwüftlichem Muth feinen Rampf geführt wider bie falichen Göben ber literarischen Welt. Die Freude am Kampfe, am Widerspruch — vergeblich hat man es leugnen wollen — blieb bie herrschende Leidenschaft in ihm, der von früh auf liebte, "Rettungen" verkannter Charaktere ju schreiben, ber bas Bekenntnig ftreitluftigen Stolzes nieberlegte in bem Borte: "auf wen Alle losichlagen, ber hat vor mir Frieden." Wie die Schwäche und zugleich die Größe der mobernen Culturvölker gutentheils barin gelegen ift, baß fie nicht vermögen, wieder ganz jung zu werden, so offenbarte auch die unreife deutsche Dichtung jener Tage alle Mängel ber Kindheit und bes Greifenalters Eine Weltliteratur mag man fie nennen, wenn bas wiberstandlose Aufnehmen fremdländischer Ideale und Formen zu solchem Namen berechtigt. Und boch war die in festen überlieferten Formen erstarrte Dichtung nicht einmal der correcten Redeweise mächtig. beiben Schwächen hat Leffing unsere Dichtung geheilt. Man erfakt nur eine Seite feines fritischen Wirkens, wenn man in ihm lebiglich ben tropigen Streiter wiber bie regles du bon gout erblicht, wenn man ihm nicht folgt in jene ersten Jahre, ba er mit ber peinlichen Strenge bes Babagogen die fläglichen Ueberfetungsfehler armfeliger Befellen rügte.

Kein Wunder aber, daß jener Kampf mit den Regeln der französischen Aesthetit allein noch haftet in dem Gedächtniß der Nachwelt. Denn das erste dauernde seiner Werke schuf er erst, da er in den Literaturdriesen auf die zuversichtliche Behauptung: "Niemand wird leugnen, daß die deutsche Schaubühne einen großen Theil ihrer ersten Verbesserung dem Herrn Prosessor Gottsched zu danken habe" — seinen

feden Schlachtruf erschallen ließ: "ich bin biefer Riemand". Allerbings ber Zorn des tiefempörten nationalen Stolzes redet aus diefer Bolemif. Biber ben Dünkel ber Kritik lehnt ber Kritiker fich auf und balt ibr bas Recht bes Rünftlers entgegen, ber sich selber seine Bahnen bricht. Doch schärfer noch befehdet der Deutsche die Anmagung des fremden Bolles, bas jeden anderen Bolksgeift in die Enge feiner conventionellen Empfindungen zu bannen gedachte. Wer hört nicht das schabenfrobe Gelächter bes nationalen Selbstgefühles aus jenen erbarmungelosen Beilen, die der untrüglichen französischen Aesthetik beweisen, daß fie die Regeln bes Aristoteles nicht verstanden, die Boltaire's Dramatik entbüllen wie fie ist - gefucht, gemacht, ber Natur entfremdet, "so steif, als wäre jedes Glied an einen besonderen Klotz geschmiedet?" Mochten bie Einen im berben Liebe ben alten Frit preisen, ber fich auf die Hosen flopft und die Franzofen laufen läßt, die Andern Beifall rufen, wenn ber beutsche Kritifer Boltaire's Bloge zeigte : Beibe feierten Siege eines wieder erwachenden Bolfsthums.

Wucht und Nachdruck erhielten jene kritischen Schläge erst durch Auch er hatte sich gesibt in ben überlieferten Lessing's Dichterthaten. Formen und Empfindungen anakreontischer Dichtung, und lange Zeit lodte seinen Scharffinn, ber zu spielen liebte, bas Grenzgebiet zwischen Dichtung und Brofa: Fabel und Sinnspruch. Doch zur rechten Geltung gelangte bas ihm eigene schöne Gleichgewicht ordnenden Berstandes und schöpferischer Phantasie in bem Drama. Das Gleichgewicht, sage ich. Denn jene noch beute oft nachgesprochene romantische Thorheit, die dem Dichter ber Minna von Barnhelm bie echte poetische Kraft absprechen will, ift längst im voraus widerlegt durch ben Denker, ben Leffing selber als ben größten ber Aefthetiker verehrte. Ariftoteles fagt : zum Dichten gehört ein Genius, ein fraftig und ebenmäßig geschaffener Geist (evovis), der von Natur schon das Schöne und Wahre findet — ober auch ein Beist von erregbarer, enthusiastischer Phantasie (uarinos). Lessing's Seele der lichte Berstand unleugbar vorberrschte, dieser efftatische Rausch seinem nüchternen Wesen fremb blieb, so besaß er bafür jenes Höhere: die harmonische Kraft des Genius, die nichts unternimmt, was fie nicht ganz vollbringen fann. Wie er ichon als Student an der wirklichen Bühne sich geschult, ja seine Rollen gedichtet hatte für bestimmte Schauspieler aus ber Truppe ber Reuberin, die uns als die Borläuferin der modernen Schauspieltunft gilt: so tamen seine bramatischen Anschauungen zur Reife im Berkehr mit jener hamburger Bühne,

die heute als die erfte Erscheinung des neuen deutschen Schauspiels be-Und wie er damals schon unter ben Franzosen sich bie zeichnet wird. natürlichere Schule Marivaux' jum Mufter wählte, fo führte er bie germanische Dichtung auf den geraden Weg zurück, brachte ihr die Raturmahrheit, die freie Bewegung des shakesvearischen Drama's. Reformer — wie der makvollen Natur des Künstlers ziemt — nicht ein Revolutionär — wie sollte er sich vermessen, auf unsere verwandelte Bühne ben ungebundenen Scenenwechfel bes altenglischen Schauspiels Der so viele falsche Göten gefturzt, wie follte er sich felber Shakespeare als neuen Göben seben — was ihm bie Gebankenlosen noch beute nachsagen? In der Charafterzeichnung allerdings folgte er Shakespeare's Spuren; boch ber Bau feiner Dramen wich nur wenig ab von der Weise der Franzosen, die mit ihrer klaren Verstandesschärfe dem Gegner boch sehr nabe standen und in ihm einen billigen Sogar die Rollen, welche bas frangofische Schauspiel Richter fanden. uns überliefert, hat er forglich beibehalten, nur baf jest ftatt bes Liebhabers, bes eblen Baters, ber Bublerin bie Tellheim, Oboarbo, Orfina erschienen, lebendige Menschen mit bem unendlichen Recht ber Berson-Auch die bramatischen Probleme, die er sich stellt, find die böchsten nicht; gewaltigere Rämpfe von reicherem tragischen Gehalt sind feitbem über unfere Bretter gegangen. Doch in seinem engen Kreise schaltet er mit einer bialektischen Runft und einem Reichthum ber Erfindung, die allen Zeiten bewundernswerth bleiben werben. feine Charaftere in eine leibenschaftliche bramatische Bewegung hinein, bie keiner feiner Nachfolger übertroffen bat.

Wenn alle diese gemeinsamen Charakterzüge der Oramen Lessing's die Bühne umgestalteten, wie hat doch jedes einzelne davon noch seinen besonderen Einsluß geübt auf unser öffentliches Leben! Schon Sarah Sampson, dies erste dürgerliche Trauerspiel der Deutschen, konnte nur gedichtet werden in einem Bolke, dessen Mittelskände sich erhoben, und wirkte belebend zurück auf das Selbstgefühl dieser Classe. Welch ein Griff aber mitten hinein in das nationale Leben der Gegenwart, als Lessing sich des Stieskindes unserer Dichter, des Lustspiels, erbarmte und in Minna von Barnhelm — mit Goethe zu reden — ein Werkschuf von specifisch nationalem Gehalt! Hier klingt etwas wieder von dem Lärm des schlessischen Winterlagers, von dem Trommelwirbel der Grenadiere des alten Dessauers, den der Knade schon vor den Fenstern von St. Ufra gehört. Wie lange hatten unsere Dichter, wenn sie die

Form suchten für den unsertigen, nach Gestaltung ringenden Gehalt ihrer Seele, sich hinweg gestüchtet aus der armen Gegenwart und die Heroen einer Vergangenheit, die so nie gewesen ist, "auf des Sittenspruchs gedorgte Stelzen steigen" lassen! Jetzt endlich wagte ein Dichter das Gemüth der Gegenwart dramatisch zu verkörpern und gab ein Wert, volksthümlich sogar in seinen Schwächen, in der Breite der somischen Scenen, und eben darum ein Wert für alle Zeiten. Denn wie das Erzbild in freier Luft im Lauf der Jahre sich verschönt, so haben manche veraltete Wendungen in diesem Lustspiele für uns Nachlebende einen neuen schalthaften Reiz gewonnen. Als ein Gott aus der Maschine tritt in dieses Orama noch der große König hinein, mit seinem Herrscherwort die erregten Gemüther versöhnend.

Wie anders schon der politische Sinn in Emilia Galotti! allein bas Kunstwerf erquickt uns, bas, nach Goethe, "gleich ber heiligen Insel Delos aus der Gottsched-Weiße-Gellertschen Wasserfluth emporstieg, um eine treißende Göttin barmherzig aufzunehmen ". Reiner unter uns, der nicht den sittlichen Zorn wider höfische Thrannei und Berberbniß aus diesem Drama vernommen hätte. Und boch, wer hätte vor ber Ratastrophe ber Emilia nicht empfunden, daß ber Sinn unseres Boltes seitbem herzhafter und stolzer geworden, daß auch Lessing von der Schüchternheit einer unfreien Zeit sich nicht völlig befreien konnte? Ein Anabe hat mir einst gesagt: aber warum schlägt ber Oboardo nicht lieber ben Prinzen tobt? — und ich fürchte nicht, daß man bies Wort Lernen wir erft wieber jene Befdeibenheit Leffing's, belächeln werde. der vor einem Kunstwerke seiner Empfindung nicht traute, "wenn sie von Niemandem getheilt wurde", fassen wir den Muth, unbekummert um literarhistorische Bedanten, zu bekennen was wir fühlen, und sagen wir grad heraus: wir verstehen biesen Mann nicht mehr, ber in gerechter Sache die mighandelte, freilich in ihrem Bergen nicht mehr schuldlose Tochter opfert, statt ben frechen Dränger zu töben. Angeetelt von bem falschen Pathos ber französischen Tragödie strebte Lessing vor Allem die Leibenschaft in seinen Charakteren zu erregen, im schärfften Gegensate zu Corneille wies er die Bewunderung aus dem Orama hinweg, und wenn es ihm unfehlbar gelingt, unfer Mitleid für seine Belben zu erweden, so bemerkt er nicht immer, daß unfer Mitgefühl mit einem leidenschaftlich bewegten Menschen auch ein achselzuckendes Witleid sein Aber dürfen wir ihm eine Unsicherheit des Gefühles nicht vorwerfen, die einem staatlosen Bolke natürlich war, so bleibt ihm allein

ber Ruhm einer Kühnheit, bie unsere freiere Zeit kaum mehr zu würdigen weiß. Welchen Schrecken mußte es in ängstliche Gemüther wersen, daß ein Dichter die sittliche Fäulniß der Mächtigen auf der Bühne erscheinen ließ — wenige Jahre nachdem ein adliches Haus seiner Heimath ein prunkendes Hochzeitsssess gehalten, weil seine Tochter zur Mätresse des Landesherrn erhoben war! Wem er absichtlich vermied, seine Fabel mit dem staatlichen Leben zu verknüpsen, wenn er nur durch das persönliche Schickal seiner Heldin die Hörer erschüttern, nur "eine bürgerliche Birginia" schaffen wollte, so hat seitdem die Geschichte seinem Drama einen großen Hintergrund gegeben. Wer hört das Schlußwort des Prinzen, jenen Ausbruch ohnmächtiger leichtsertiger Reue, und denkt dabei nicht an das gräßliche après nous le deluge? Wer sieht nicht hinter den Gestalten Marinelli's und der Orsina die Schreckensmänner der Revolution emporsteigen?

Und was war, bliden wir zurück, mit biesem kritischen und bichterischen Wirken erreicht? Gebrochen war ber Aberglaube an frembe Weisheit, den Deutschen ber Muth zurückgegeben, in ber Runft sich eigene Pfabe zu suchen. Selbständige Werfe ber Dichtung waren unferem Bolte geschenkt, welche aller Glorie ber französischen Dramatik vollauf die Wage hielten. Das Kunstverständniß endlich unseres Bolkes ward geläutert, die Reinheit der Gattungen in der Runft wiederbergeftellt. ber Bermischung von Dichtung und bildender Runft in ber beschreibenden Boesie, ber Bermischung von Boesie und Brofa in bem Lehrgedichte ein Ziel gesett. Und noch der Lebende sollte die Früchte feines Schaffens schauen; benn nie wieder wagte unter uns ein Mann von Geist ein Lehrgebicht zu schreiben. fab Leffing auf die jungen Sturmer und Dranger, fo borte er bie Deutschen mit Stolz, ja mit Uebermuth wegwerfend reben von ben einst vergötterten Franzosen.

Auch durch die beherrschende Bielseitigkeit seiner Bildung ist Lessing ein Bahnbrecher der gegenwärtigen Gesittung geworden. Der den theoslogischen Beruf entschieden von sich gewiesen, sollte der Theologisseit Luther die erste nachhaltige Umbildung bringen. Die Freiheit, die wir Luther dankten, die Begründung des Glaubens auf die heilige Schrift, war selber eine neue Knechtschaft geworden. Lessing aber erkannte in den Schriften des neuen Bundes den Beleg, nicht die Quelle des christlichen Glaubens und leitete also auf den Weg, den die wissenschaftliche Evangelienkritit der neuen Zeit weiter verfolgt hat. Nicht völlig neu

war biefe Richtung; frente fich boch felbst jener harmlese hamburger. Naturbichter Brockes, berfelbe, ber neun Banbe lang bas irbifche Bergnügen in Gott besingen, im Stillen an ben gehelmgehaltenen Sweitschriften bes Reimarus wider ben Offenbarungsglauben. war ber Muth, berauszusprechen, mas Taufende meinten, Schmach und Unglimpf zu ertragen von ben "fleinen Bapften", benen Leffing zuerft das taufendmal nachgesprochene Wort entgegenwarfe: lieber einen großen Bapit als diefe vielen kleinen - jener Muth, der am fchneibigsten aus ber "ritterlichen Abfage" an Gote fpricht: "fchreiben Ste, herr Baftor, und laffen Sie schreiben, fo viel das Reug halten will; ich schreibe auch. Wenn ich Ihnen in dem geringsten Dinge, was mich und meinen Ungenannten angebt, Rocht gebe, we Sie nicht Recht haben, bann tann ich die Feber nicht mehr rühren!" Aber vergleichen wir felbst die beitigften biefer Streitschriften mit ben gleichzeitigen Augriffen ber Franzosen auf die Kirche, so nehmen wir mit Erstaumen wahr, daß ber beutsche Denker in der Sache die Romanen au Verwegenheit überbietet, in der Form hingegen jenes eble Mag einhält, welches, eine schöne Frucht beutscher Dulbung, unfere freien Beifter devor bewahrt, Freigeister zu werben in dem von Leffing gebraudmarkten Siane.

Und läßt fich nicht aus biefem magvollen Befen bes Denkers bas Rathfel erklären; warum both er, ber hinwegschaute über alle geoffenbarten Religionen, für den alten Gedanken einer Union der driftlichen Kirchen sich erwärmen konnte? Es ist ein großes Ding, die Weissagung des Genius; nicht heute, nicht morgen, wicht so erfüllt sie fich, wie ber am Buchftaben haftenbe Deuter fie auslegt. Jene Union, belächelt als ein Unding von denen, die an der Oberfläche der Dinge verweilen alltäglich, stündlich schreitet sie vormärts, seit die Bildung des Proteftantismus, die Ibeen Leffing's beginnen das Eigenthum unferes ganzen Bolles zu werden. Auf eine folde Union, die alle firchlichen Schranken überwinden hat, auf ein foldes "neues Evangelium" beutet das reiffte Berk diefer theologischen Kämpfe Leffingis; die Erziehung, des Menschen-Seine ersten Schriften liegen noch jenseits der Gronze geichlechts. beffen, was mobennen Menfchen lesbar scheint; mit biefer tritt er bereits mitten bingin in die neue Wiffenschaft. Denn lösen wir ab, was uns befrembet, die baarbolische Hille, und wir schauen als Kern: eine Philosophie der Geschichte; wir boren die Lebre von dem Gortschreiten ber Menschbeit und von bem Gott, ber die ganze Welt befeelt, wir finden jenen hifterischen Sinn der Gegenwart, der in den positiven Relinionen "ben Gang bes menschlichen Berstanbes" erkennt und seinen stolzbemüthigen Ausbruck erhält in Lessing's Worten: "Gott hätte seine Hand bei Allem im Spiele, nur bei unsern Irrthümern nicht?" Wohl mochte er empsinden, daß diesem kühnsten Fluge seines Geistes die Zeitzgenossen nicht folgen konnten; daxum bat er: lasset mich stehen und staumen, wo ich stehe und staume.

Auch die Dichtung, welche biefen Kämpfen entsproß, ragt hinaus über bas Berftandniß seiner, und soll ich nicht auch sagen: - unserer Zeit. Denn wohl in taufend Herzen lebt jenes Evangelium ber Dutbung Nathans bes Weisen. Aber vor biesem Werte am schmerzlichsten empfinden wir, daß die beften Männer unferes Bolles Belben bes Geiftes waren; hier gerabe thut fich vor uns auf eine unfelige Aluft zwischen ben Gebanken unferes Bolles und feinem politischen Zustand. wenn die Ibeen bes Nathan in unserer Gesetzgebung sich vollständig verkörpert haben, bann erft bürfen wir uns rühmen in einer gesitteten Reit ju leben. Wie man auch benten moge über ben Inhalt von Leffing's theologischem Spfteme - in Einem minbeftens ift er fcon jest ber anerkannte Lehrer unferes gangen Boltes: er hat die fittliche Gefinnung porgezeichnet, baraus alle wissenschaftliche Forschung entspringen foll. Er fagte: "ich weiß nicht, ob es Pficht ift, Glud und Leben ber Bahrbeit zu opfern. Aber bas weiß ich, ist Pflicht, wenn man Wahrheit lehren will, fie ganz ober gar nicht zu lehren." Rum Gemeinplate geworden sind seine Aussprüche über bas Recht ber freien Forschung, und noch hat Reiner die Rühnheit jenes Wortes überboten: "es ist nicht mahr, daß Speculationen über Gott und gottliche Dinge ber burgerlichen Gefellschaft je nachtheilig geworben; nicht bie Speculationen ber Unsim, die Eprannei ihnen zu fteuern."

Und alle diese Werke in einer durchsichtigen Form, daraus überall das leuchtende Auge des Denkers hervordlickt. Komisch beinahe, wie in seinen ersten Werken das leidenschaftlich bewegte Herz ankämpft gegen die Steisheit des überlieserten Berses. Wie anders der der ungedundenen Rede auss nächste verwandte Jambus des Nathan und jene Prosa, die gar nicht anders kann als die augenblickliche Stimmung des Schreibers getreulich wiederspiegeln! Die augenblickliche Stimmung, sage ich, denn wenn so häusig geklagt wird über die Widersprücke in Lessing's Schriften, über die Schwierigkeit, aus seinen Briesen seine Herzensmeinung herauszulesen, so kann ich in dieser Riage nur den sichersten Beweis sir die Wahrhaftigkeit, die Ummittelbarkeit seiner Schreibart

finden. Wie ihm zu Muthe war, hat er geschrieben, jede Regung der Rederei, des Widerspruchsgeistes, jeden Einfall eines halbsertigen Gesdanlenganges rücksichtes herausgesprochen, jeder Uebertreibung übermithig eine andere entgegengestellt. Und eben weil ihn beim Schreiben nie der Gedanke störte, als könne je die Nachwelt über seinen Schriften grübeln, eben darum ist es so leicht, den Einen ganzen Menschen aus all seinen Widersprüchen herauszusinden.

Fragen wir endlich, wie Leffing fich ftellte zu bem größten Gegenftanbe männlicher Arbeit, zum Staate, fo ließe fich wohl dawider fragen: ift es nicht genug an ben politischen Thaten, die ich foeben ge-Waren es nicht politische Thaten, als er die Schranken ber bestehenben Stände durchbrach, als er ein Erzieher wurde des modernen Bürgerthums, als er unferem Bolle ein frartes Selbftgefühl zurudgab gegenüber ber Runft ber Fremben und einer Nation gebrückter Kleinburger ben unenblichen Gefichtefreis ber humanität erfchlof? Gewif, nur jene fich liberal buntenben Bebanten, welche alles ftaatliche Leben allein in bestimmten Berfassungsformen enthalten glauben, werben hierauf mit einem turzen Nein antworten. Aber auch zu einem berzhaften Ja werden sich nur Wenige zwingen. Denn gelernt haben wir enblich, jeben Mann zu fragen, ob er ein Baterland habe, ob er bas Bobl und Web bes Gemeinwefens als feine Luft und fein Leid emhier aber erscheint mobernen Augen eine Lude in Leffing's pfinbe? Bilbung. Wer stimmt ihm nicht zu, wenn er die Freunde Ramler und Gleim tabelt, daß in ihren preußischen Kriegeliebern ber Batriot ben Dichter überschreie? Wer entschuldigt es nicht, bag bem Mitlebenben ber welthiftorifche Sinn bes ftebenjahrigen Brieges verfchloffen blieb, und er barin allein ben großen Genius des Königs zu bewundern fand? Und boch, stellet eine Obe Ramler's ober bas Lieb bes preußischen Grenadiers: "auf einer Trommel fag der Beld" neben jenen geistfprübenben Brief Leffing's, ber in foldem Batriotismus nur "eine heroische Schwachheit" fab - und Ihr werbet gesteben, daß auf biefem Gebiete Leffing jene armeren Geister um ihren Reichthum beneiben fonnte : fie waren reicher um bie große Empfindung ber Baterlandsliebe.

Sethst in Tagen, die des freien politischen Lebens entbehren, entzieht sich Keiner gänzlich der Etnwirkung des Staates. So läßt sich auch von Lessing manches Wort und manche That ausweisen zum Belege, daß er die Unfreiheit, die Kleinheit des deutschen Staatslebens empfand: wie er gleich seinem Geistesverwandten Thomasius hinausstürmte aus

ber Rabmbeit und Enge bes kurfachlischen Wesens, wie er mit überlegenem Lächeln auf ben Gegensatz bes Sachsenthuns und Breubenthums binabfah, wie er bas engbergige Mäcenatenthum bes Pfalger Kurfürsten bochsinnig zurückwies, wie auch ihm die Klage sich entrang: wann werbe Deutschland je Einem Beberricher geborchen? Aber bliden wir von solchen vereinzelten Zügen auf jene Freiheitstrugsbie Henzi, bie von blinden Berehrern als ein gang modernes Werf gepriefen wird, so erkennen wir sofort, wie ganz anders als die Gegenwart Leffing's Tage fich zu den Ränipfen des Staatslebens, ftollten. Belche Armuth ber Motive bier bei ibnt, ber uns überall sonst burch ben Reichthum poetischen Details entzückt! Wie fünftlich wird boch die lebendige Fülle bes Parteiwefens zugespitt zu bem fahlen abftracten Gegenfat von Thrannei und Freiheit! Nicht blos die Jugend des Dichters ist schuld an folder Armuth, bie Befinnung eines Burgerthums vielnwhr fpiegelt sich barin wieder, das die werktbätige Theilmabme am Staate noch nicht kannte und darum von dem Inhalt politischer Lämpfe noch keine Anichauung besaff. Offenbar bat Leffung's Denken die weltitischen Fragen nur berührt, an wenigen Stellen berührt. Den Bubliciften von Gewerbe rief er fogar, seinem praktischen Wesen getreu, die Mahnung zu, folde Dinge zu überlassen "dem Staatsmanne und vornehmlich demjenigen, den die Natur zum Weltweisen machen wollte, weil sie ihn zum Vorbilde der Könige machte."

Tropbem sind jene hingeworfenen politischen Giedanken Leffing's keineswegs überlebt, nicht einmal erledigt. Denn wie man von ber humanität ber Deutschen bes geitzehnten Jahrhunderts gesagt bat, sie sei herabgestiegen vom Himmel auf die Erde, so hat and Leffing, der bie alltäglichen Pflichten bes Stagtes übersab, einige ber böchften Brobleme ber Staatskunft beleuchtet, die erft eine ferne Zukunft löfen wird. Die Gesittung der Gegenwart steht zugleich über und unter den Ideen ber Humanität unferer Bater. Sie blickt bernieber auf ein Bolk von Privatmenschen, das den Patriotismus nicht tannte, aber bemüthig schaut sie empor zu jenen Weisen, die, menschlichen Sinnes voll, nach ber Grenze fragten, "wo Batriotismus Tugend zu fein aufbort". Mit ber traurigen Wirklichkeit, die Lessing umgab, mit dem Elend der Nothstaaten, barin er lebte, entschuldigen wir es, bag auch ihm, wie allen beutschen Denkern seiner Zeit, sehr schwer ward bie Nothwendigkeit bes Staates zu versteben, bag auch ibn jene Frage beschäftigt bat, bie ein Bolt mächtiger und gludlicher Burger nie lange betrachten mag, bie

Frage: ist die Abschaffung des Staates möglich oder zu wünschen? Desgleichen in die überwundene Epoche vorherrschenden Brivatlebens verweisen wir feine Lebre, daß ber Staat, obwohl er erft "ben Anbau ber Bernunft möglich mache", boch nur ein Mittel sei für die Bilbung bes einzelnen Menschen. Aber weit hinaus über ben Gesichtstreis ber Nachwelt felber schweift er wieber, wenn er in ben Freimaurergesprächen das tieffinnige Problem burchbenkt: wie lassen fich die Uebel der Beschränktheit und ber Härte beben, die das Bestehen mehrerer Staaten nothwendig hervorruft? Wie ist eine Verbindung möglich aller guten Menschen ohne Amsehen bes Standes, bes Landes und bes Glaubens jum Amede rein menschicher Gesittung? In biefen Worten, fürmahr, eröffnet sich die Aussicht auf einen menschlichen Verkehr ber Völkergesellschaft, den erft ferne Tage schauen werben. Wie aber? nicht dies Weltbürgerthum ein Todfeind gegenüber dem ersten und berechtigtsten Streben ber Gegenwart, bem Drange nach nationaler Staatenbilbung? Ich benke, nein. So tieffinnig, so überschwänglich reich ift bas Leben ber Staaten, daß niemals eine Geistesrichtung allein Noch heute leben sie, jene Gebanken von dem darin herrschen kann. Beltbürgerthume, und eben jene burfen sich heute Leffing's getreuefte Diener nennen, die - seinem Geiste, nicht bem Rlange seiner Rebe folgenb — am rührigften für ben nationalen Gebanken wirken. erft von ben großen Culturvölkern jedes zerriffene fich geeint, jedes gefnechtete aus feinem Bolfsgeifte heraus feinen Staat fich geftaltet hat, wenn bamit verfcwunden find bie größten, die gefährlichsten Anlässe bes Habers, die bisher Staat mit Staat verfeindet: bann erst wird jener gesicherte Berkehr ber Menschen, jenes Beltbilrgerthum sich volls enben in einem tieferen, reicheren Sinne als Leffing meinte, und alle überall wird man reben von feinem Sehergeifte. Dann auch wird bie Welt ben Kern ber Wahrheit herausfinden aus einem Worte, bas in bem schwer ringenben Menschengeschlechte niemals ganz sich verwirklichen barf - aus bem himmlifch milben : was Blut koftet, ift gewiß kein Blut werth.

Und Lessing ahnte, daß Zeiten harten, aufreibenden staatlichen Kampses unserem Botke kommen würden. Das bezeugt sein gehalts volles Urtheil über die Geschichte. Wie sicher begreift er das der Kunft verwandte Besen der Geschichtschreibung, wenn er die Bildung des "Gelehrten und des schonen Geistes zugleich" von dem Historiker sordert. Und sollte wirklich nur eine skeptische Laune, und nicht viel-

mehr eine Ahnung ber politischen Bebeutung bistorischer Wissenschaft sich aussprechen in seinem vielgescholtenen Paraboxon: im Grunde könne ein Jeder nur der Geschichtschreiber seiner eigenen Zeit sein —? So scheinen ihm alle Bortheile umfassender archivalischer Forschung nichtig gegen die Borzüge des zeitgendssischen Geschichtschreibers, daß er seinen Menschen dis in Herz und Nieren blicken, daß er seine Leser durch die Erzählung von ihrer eigenen Schuld und Strase im Innersten ergreifen und — vor Allem — daß er eine Macht werden kann unter den Lebenden.

Soll ich noch schilbern, wie wenig die Mitsebenben ihm bankten, wie schwer das Geschick die zum Ende ihn heimsuchte? Das widrige Sprichwort, das in jenen weichlichen Tagen von Mund zu Munde ging, das Wort: "getheilter Schmerz ist halber Schmerz" hatte der Jüngling schon mit der stolzen Gegenrede abgewiesen:

Was nutt mir's, baß ein Freund mit mir gefällig weine? Nichts, als baß ich in ihm mir zwiefach elend scheine.

Einfam ift er burch bas Leben geschritten, und fein alle Weichheit bes Gefühls mißachtender Sinn neigte sich zu dem Grundsatze antiker Sittlickfeit, der Weiber und Sklaven von den böchsten Forderungen des Sittengesetes ausschloß. Dann hat ihm ber klare und heitere Beift seiner Eva König jene treue und tiese Neigung erweckt, die mit ihrem verständigen, derb bürgerlichen Wesen in den Herzensgeschichten der Dichter ihres Gleichen nicht findet. Gin Jahr einer glücklichen Che lehrte ihn größer von den Frauen zu denken; dann am Abend seines Lebens entrang sich ihm jene schreckliche Klage: "meine Frau ist tobt, und diese Erfahrung habe ich nun auch gemacht. Es ist mir lieb, daß mir viele solche Erfahrungen nicht mehr übrig sein können, und ich bin Wenn' er aber aus dem tiefen Schmerze hinausblickte in sein Haus und in die Welt ber Kunft, so hat er sicher empfunden, daß seine Saat aufging. Die Kinder seines Weibes borte er verkehren in bem Tone schlichter offener Herzlichkeit, er fah eine segensreiche Berwandlung des häuslichen Lebens und durfte sich sagen, daß er selber ein Großes baran gewirkt. Und in der Kunft, deren Fesseln er gebrochen? Da stürmte Got von Berlichingen über die Bretter, und die Jünglinge klagten in überströmender Empfindung um die Leiden des jungen Werther. Mochte der Masvolle der regellosen Beise des jungen Geschlechtes zurnen und spotten über die weichen Gefühle, die feinen bellemischen Sinn nie berührt, und die Rechte der Cultur vertheidigen wider Rouffeau's Viaturschwärmerei: — mit freudigem Berftändniß hat er boch ben Genius

begrüßt, als Goethe jene grandiose Fabel besang, die zu ewig neuen Liebern den Sinn der Sterblichen begeiftern wird, die Fabel von dem Lichtbringer Prometheus.

11m bas Tobesjahr Leffing's ging von ber Einfiebelei in Sanssouci bie benkwürdige Schrift aus "über ben Zustand ber beutschen Literatur". Bu ihr möchte ich alle jene führen, die noch immer das Tendenzmärchen wiederholen, dem großen König habe das Herz gefehlt für unfer Balt. Ift es nicht genug an bem einen Aluche ber Deutschen, ber noch beute gewaltig fortwirft in allen Zweigen unseres Bolkslebens bis binab in die Sprache und die traulichen Umgangsformen des Haufes — daß Luther der einen Hälfte der Nation der gepriesene Erretter, der anderen ein Gräuel ist? Noch fern ist die Zeit — boch auch sie wird erscheinen — wo Alles, was beutsche Zunge rebet, den beutschen Helben in Luther begrüßen wird. Schon jetzt aber ift die Stunde gekommen, ben anderen Mann, ber nächst Luther am gewaltigften für die neueren Deutschen gewirkt, von ben Schmähungen zu entlaften, womit blinde Parteiwuth ihn bebedt. Nicht die preunische Neigung des beutigen Liberglismus bat unserem großen König ben Ruhm eines nationalen Helben angebichtet; kein Anderer als Goethe sprach bas quite Bort: Friedrich der Große erst habe burch seine Thaten unserem Bolksleben jenen großen beroischen und nationalen Inhalt gegeben, den Leffing in schöne Formen bilbete. Ihn, ber also ben Stoff geboten für die neu erstandene Dichtung - boren wir ihn reben über die Runft ber Deutschen! Rlagen, bittere Rlagen über die form- und zuchtlose Sprache, Klagen, daß unsere Sprache noch nicht in die Schnürbruft eines Wörterbuchs der Aabemie eingezwängt fei, daß die Dramen Shakespeare's, "würdig ber Wilben von Kanada", und die "abscheulichen Plattheiten" des Got von Berlichingen das robe Boll erfreuen! Wir erftaunen über biefen unerhörten Beweis ber französischen Bilbung bes Königs und seiner ganzlichen Unkenntniß ber beutschen Dichtung; boch lefen wir weiter in berfelben Schrift, so rebet uns mächtig zum Herzen die beutsche Empfindung beffetben Mannes, ber bewegte Ausbruck bes Zornes und ber Scham über folche Armuth der Kunft seines Bolks, das frohe Mussprechen endlich einer graßen nationalen hoffnung. Richt an Geift gebreche es ben Deutschen; schon sei der Ehrgeiz der Nation erwacht, "umd vielleicht werden, die zuletzt kommen, alle Korbergebenden übertreffen. 3ch bin wie Moses," ruft ber König am Ende, "ich sehe bas gelobte Land aus ber Ferne, boch ich bin zu alt, um es je zu betreten. "

- Nun halte man neben diese Worte des Königs Lessing's berufene Rlage: ber Charafter ber Deutschen fei, keinen eigenen Charafter baben zu wollen — in wie feltsamem Irrthum verfingen fich boch bie Beiben! Der König erwartet ben Glanz unferer Dichtung von ben französischen Regelu, und fiebe, er tam burch die Freiheit. Der König meint in ber Ferne bas gelobte Land zu sehen, und siehe, er selbst stand mitten barin. Desgleichen ber Dichter, ber fo schmerzlich fragte nach bem Nationalcharafter ber Deutschen - batte er lefen tonnen in ber Geele jener vreußischen Solbaten, die bei Rogbach die Frangofen marfen und bei Leuthen in ber Binternacht bas " Berr Gott Dich loben wir" fangen, gewiß, er hatte begriffen: bie lebenbige Staatsgesinnung, die er suchte, febr unreif mar sie, boch sie war im Werben. So standen die Beiden im Nebel ber Nacht: ber König, ber einen Lessing suchte für unsere Kunft, und ber Dichter, einen Friedrich fuchend für unseren Staat. Inzwischen ist es Tag geworben, die Rebei sind gefallen, und wir feben bie Beiben bicht neben einander auf bemfelben Wege : ben Rünftler, ber unserer Dichtung die Bahn gebrochen, und ben Fürsten, mit bem bas moderne Staatsleben ber Deutschen beginnt.

Und ware es benn ein Zufall, bag achtzig Jahre nach Leffing's Tobe gerade fein Bildniß ben Anftog gab zu einem heilsamen Umschwunge unserer Bilbnerfunft? Bersuchen wir uns zu versenken in bie Seele bes Rünftlers, bem jene Mufgabe warb. Gollte er Leffing bilden in ber Toga — ihn, ber bas gespreizte Römerthum ber Franzosen erbarmungslos verspottete? Ober in bem beliebten Theatermantel ihn, ber im Leben jeben falichen Schein verschmähte? Da blieb fein Ausweg: fraftvoll, schlicht und wahrhaft wie er felber- ober gar nicht mußte Leffing's Bilb erscheinen. Und der glückliche Entschluß einmal gefaßt, hat unferm Rietschel jebes Glud bes Genius gelächelt, aus jeber Noth ward ihm eine Tugend. Der steife Saarbeutel ward ihm ein Anlah, die vollendeten Linien bes wallenden Haares zu zeichnen, und die Enge bes furgen Beinkleibs erlaubte ihm, die gebrungene Rraft ber Glieber zu zeigen. Go feben wir Leffing's Bilbnif vor und - bie erfte Bilbfäule ber Deutschen, barin ber entschloffene mabrhaftige Realismus ber Gegenwart, sich in höchfter Ehrlichkeit offenbart - schmuctos und stark, gehobenen Hauptes, und biese tropigen Lippen scheinen zu reben:

was braucht die Nachwett, wen fie tritt, zu wiffen, weiß ich nur, wer ich bin.

## Heinrich von Kleist.

(Leipzig 1858.)

Wer unter ben Hellenen nicht verstward eine feste Stelle zu gewinnen in ber gegebenen Ordnung des Staates und ber Sitte, ber ging zu Grunde, verachtet und vergessen. Der ftrenge Blirgergeift ber Alten verbammte ben Ginzelwillen, ber fich erbreiftete etwas zu gelten neben bem Willen bes Gangen; ihr auf bas Große gerichteter Sinn blidte gelaffen hinweg über bie geheimsten Schmerzen ber ringenben Menschenfeele; ihre Schamhaftigkeit scheute fich ben Schleier zu beben, der diese Abgrunde des Herzens verhüllt. Erft die nweerne Wolt zeigt ein liebevoll mitleidiges Berständniß für die Külle des Elends, die in bem Worte liegt: ein verfehltes Leben! Und sie hat guten Grund zu foldem Mitteid. Sie läft ben Einzelnen aufwachfen in fast schrantenloser Ungebundenheit: mag er nachber selber zusehen, wie bies junge tropige Ich nach hartem Kampfe sich einflige in die handelnde Gemeinicaft ber Menschen. Richt in ben brausenben Jilnglingsfahren, beren glüdselige Thorbeit allein ben philifterhaften Sittenprediger erschreckt - erst später, um die Mitte ber zwanziger Jahre, wenn die Zeit bes Schaffens anhobt; pflegen bem mobernen Menfchen die fowersten, bie gefährlichsten Stunden zu kommen. Welcher Mann von halbwegs reicher Erfahrung hatte nicht an biefer Martichetbe bes Lebens einen geliebten Genoffen feiner Jugend zu Grunde geben feben und fcmert voll mit Heinrich von Kleist gerufen:

Die abgeftorbne Ciche fteht im Sturm, Doch bie gefunde fturzt er schmetternd nieber, Beil er in ihre Krone greifen tann.

Die fette Mittelinäßigkeit schwimmt behaglich obenauf, boch manche ber Besten sinken unter, weil ihr reicher Getst sich nicht fügen will bem Gebote des Lebens: du sollst einen Theil beiner Gaben ruhen, verkunmern lassen — einem Gebote, dessen Härte ber Gebankenlose gar nicht fühlt. Wie Viele flattern bahin ihr Leben lang wie mit gelähmter

Sowinge, weil ein Mikariff, ein Körpergebrechen, ein alberner Zufall sie ausschließt von bem Wirkungsfreise, in dem sie ihr Höchstes, ihr Eigenstes leiften konnten. Unter Allen, bie nicht wurden was fie wollten, leibet Niemand so furchtbar wie ber hochstrebende Geift, ber sich durch sein ganges Sein, burch eine unwiderstehliche innere Stimme in einen beftimmten Beruf — und nur in biefen — getrieben fühlt und solieflich boch entbeckt, daß seine Araft nicht ausreicht. Solche Grausamkeit ber Natur trifft am barteften bie reigbare Seele bes Rünftlers; bemn er vermag weniger als irgend ein anderer Arbeiter bie Mängel ber Begabung burch die Kraft bes Willens zu erfeten, und die Kunft kennt keine Mittelstraße, sie kennt nur vollenbete ober verfehlte. Werke. — In Bischer's Aesthetif, einem ber besten und bestbestohlenen Berte unserer Literatur, wird febr richtig neben bem Genius, ber fich felber bie Regel ist, und bem Talente, bas auf geebneter Bahn frisch und fraftig vorwärts schreitet, noch eine britte Form ber künstlerischen Anlage unter schieden: bas partielle Genie — bie Begabung jener tief unglücklichen Beifter, welche bann und wann in seligen Augenbliden mit ber Rraft bes Genius bas Claffische, bas Ewige fcaffen, um alsbalb ermattet zurückusinken und sich zu verzehren in beißer Sehnsucht nach dem Ideale. Solche Naturen gleichen einem berrlichen, großgebachten Gemälbe, bas irgendwo an auffälliger Stelle burch eine Lücke, eine wibrige Berzeich nung verunstaltet wird, sie besitzen Alles, was den unsterblichen Meister bilbet, bis auf jenen kleinen Bunkt über bem i, ber ben Buchstaben Die beutsche Dichtung, die nicht empormuchs aus einer fertia macht. reifen Bolksgesittung, sondern ihr voranging, zählt eben deshalb folder unfertiger, unglücklicher Genies nur allzu viele, und unter ihnen ragt Beinrich von Rleift als ber Gewaltigfte, ber Wahrhaftigfte boch empor. "Die Hölle gab mir meine halben Talente, ber himmel schenkt bem Menschen ein ganzes oder gar keines" — so bezeichnet er ben Kluch feines Lebens, und nur er felber barf also reben, benn die Halbheit, bie Armuth seiner Gaben genügt vollauf, um eine Sandvoll tüchtiger Rünftler mit überschwänglichem Reichthum zu fegnen.

Wir Deutschen rühmen uns, daß von den Helden unseres Geistes nicht so unbedingt wie von den meisten Dichtern anderer Bölker gesagt werden darf: des Künstlers Leben sind seine Werke. Es ist ein echt deutscher Spruch, den Schiller einmal hinwirft: "Den Schriftsteller überhühfe die Nachwelt, der nicht größer war als seine Werke." Selbst vor Goethe's Faust überkommut uns die stolze Uhnung, daß der Dichter

noch immer eine Rülle überschüffiger Rraft zurückehalten hat in seiner reichen Seele. Darum laffen wir und bie Freude nicht nehmen, ben größeren Mann zu fuchen binter ben großen Werten, und auch wer bie Borliebe ber Gegenwart für die Briefe und Papierschnitzel unserer Dichter nicht theilt, barf bas berechtigte Gefühl nicht verkennen, bas biefem Uebermaß zu Grunde liegt. Die buftere Geftalt Heinrich Rleift's verbietet uns folden Genug. Bahrend feine Werke oft ben Tabel, immer bas Lob entwaffnen, einige barunter bis zu ben Höhen menfclichen Schaffens hinaufreichen, ift fein Leben boch nur eine entsetliche Krankheitsgeschichte. Zweifel und Kämpfe, wie sie niemals grausamer ein Menschenberg geveinigt, Siechthum bes Leibes und ber Seele, ber ungerechte Kaltsinn ber Zeitgenossen, ber Zusammenbruch bes Baterlandes und die gemeine Noth um das liebe Brot — das Alles vereinigt fich zu einem erschütternben Bilbe; bem Betrachter bleibt zulest nur ein Gefühl grenzenlosen Mitleids und ber wehmutbige Sinblick auf die von dem Unglücklichen fo oft angerufene "Gebrechlichkeit ber Welt". — Die Biographie steht barum bem reinen Kunstwerke so nabe, weil in bem Dasein jedes bedeutenden und gesunden Mannes die Geschichte seiner Zeit wie in einem Mikrokosmos erscheint. Aleift's Leben aber, wie mächtig auch die Stürme bes Jahrhunderts biefen tiefen Geift erschütterten, ist die Gefchichte bochftverfönlicher Leiben, ein pfpchologisches Broblem.

Wir kennen nicht die Züge seines Gesichts; benn bas einzige erhaltene Borträt — ein greifenhafter Anabenkopf, ben ein Gottverlaffener, bicht auf der Grenze zwischen bem Maler und dem Beigbinder stebend, zusammengepinselt hat — erweckt keinen Glauben. Bon ben geheimen Rämpfen seiner Seele hat er selbst ein treueres Bilb gegeben in ben Briefen an seine Schwester, die mit ihrer bamonischen Leibenschaft, ihrem verzehrenden Schmerze in unserer Literatur einzig bastehen; wohl nur Mirabeau's Jugenbbriefe schilbern mit gleich schreckhafter Bahrheit ben Aufruhr in einem großen Menschengeiste. Aber selbst mer biefe rüchaltlosen Geständnisse kennt, steht zulett boch traurig vor einem Unbegreiflichen, vor einer trankhaften Naturanlage, die dem Dichter selbst ein Rathsel blieb. In allen seinen Irrgängen begegnet uns kein Zug, der nicht ehrlich, hochherzig, bebeutend wäre. Er ringt nach der Erkenntniß des Wahren und des Schönen, nach den Kränzen höchsten Dichterruhms; an den platten Freuden des Lebens geht er vorüber mit einer stolzen Verachtung, die unserem genußfüchtigen Zeitalter fast unfaßbar scheint, kaum daß dam und wann die Sehnsucht, nicht nach dem Behagen, sondern nach dem Frieden des Hauses sich in seine Klagen mischt. Für ihn wie für wenige Menschen gilt das Wort: ihn ganz verstehen heißt ihm ganz verzeihen.

Geboren am 10. October 1776 zu Frankfurt an ber Ober tritt ber feurige junge Mensch nach bem Branche seines Solbatenhauses Bährend er theilnimmt an den rheinischen frühzeitig in bie Armee. Feldzügen, erschüttern bie Ibeen bes philosophischen Jahrhunderts sein Er febnt fich hinaus in die Preiheit, in das unendliche Reich bes Biffens, er will " die Zeit, die wir hier fo unmoralisch toben, burch menschenfreundliche Thaten bezahlen". In seinem zweiundzwanzigften Jahre forbert er feinen Abicbied und tehrt als überreifer Stubent in feine Baterftabt zurück. Er wird ber Lehrer, ber geiftige Mittelmmit für einen beiteren Kreis junger Berwandter, er verschlingt die Bücher in raftloser Arbeit und meint mit seinem Forschen bis in ben Kern ber Nuk einzubringen. Aber schon nach Jahresfrist treibt ihn eine verzehrende innere Unruhe hinweg von ben Studien, von feiner kaum ge-In Berlin sodann trifft ihn wie ein Betterstrahl fundenen Braut. die Lehre Kant's, daß der Mensch nicht die Dinge kennt, nur seine Anschauung von den Dingen. In maflosem Schmerz bricht ber junge Himmelsstürmer zusammen vor biefer Erfenntniß. Die Berzweiflung an aller Wahrheit, an allen Gesetzen bes sittlichen Lebens klagt fortan schauerlich in feinen Briefen: "Daß wir ein Leben beburften, um gu lernen, wie wir leben mußten! - Und fo mogen wir am Enbe thun mas wir wollen, wir thun recht!" Und dazwischen immer von Reuem bie glühende Sehnsucht nach bem Ewigen: "Zwischen je zwei Lindenblättern, wenn wir Abends auf dem Rücken liegen, eine Aussicht an Abndungen reicher als Gebanken fassen und Worte fagen können!"

Schon in früher Jugend qualt ihn die überseine Zartheit des Gewissens, welche wir so gern als ein Zeichen innerer Reinheit begrüßen möchten, während sie doch in den meisten Fällen nur der Bordote ist eines verdüsterten, selbstqualerischen Alters. Wit undarmherzigem Auge verfolgt er selbst jeden seiner Schritte, wie ein Geisteskranker belauscht er sich; selbst über seine tollsten Streiche, seine sinstersten Seelenkämpse giebt er sich und Andern Rechenschaft — das Alles ganz undefangen, ganz wahrhaftig, ganz frei von jedem Streben sich interessant zu machen. Darüber geben ihm natürlich viele sener Augendicke versoren, wo der Mensch, ganz mit sich einig, ohne Wahl und Frage sein Bestes schafft.

Das Doppelleben, bas fo viele Rimftler führen, wird ihm zur verzehrenben Krankbeit: Richt gerug, daß seine Stimmung in jühen Sprüngen von findlich harmloser Fröhlichkeit zu finsterem Ummuth, von rasch aufloberndem Stolze in Keinmüthige Bengagtheit umschlägt, daß seine Unbeständigkeit, ihm; ben bitteren Ausruf entringt, Gleichmuth fei bie Tugend nur bes Athleten; nicht genug, daß feine febneibende Berftanbesichärfe ungefellig fteht, neben, einer glübenben Einbilbungstraft und einem weichen Gemuthe: auch seine Phantasie bringt ihm keinen Troft. Der fo Biele mit bem reichen Spiele feiner Erfindung entzudt, ihm bleibt felbft vas harmloseste Borrecht ves Künstlers versagt. Richt einmal Luftfcbloffer tann er bauen, nicht: einmal im Geifte fich zu feinen Lieben verfetzen; es ift, als lei feine Phantasie für das tägliche Leben nicht vorhanden....Er haßt die Menschen; denn sein Herz und Nieren prüsender Scharfblick zeigt ihm ihre Kleinbeit, und sein büsterer Sinn vermag nicht, mit überlegeneut, freundlichem Lächein das Recht folder Kleinheit zu mitrbigen: "Bielleicht" - fo schreibt er einmal seiner Braut - "bat die Natur Dir jene Clarbeit zu Deinem Glint verfagt, jene traufrige: Marheit, die mir zu jeder Miene den Gebanken, zu jedem Worte den Sinn, zu jeder Handlung den Grund nennt. " Fremd, beklommen steht er in ven böberen Areisen ber Gesellschaft, wo das Berbergen jodes ftanken Gekülls für aute Sitte gilt: und bock kann er bes Beifalls ver Mikachteten nicht entbebren. Die Weit beginnt die Achfel 311 zuden, über fein zielloses Träumen, er fühlt die spöttischen Blicke seiner Umgebnig auf seinen Wangen brennen. Der Drang nach Thaten erwacht und laftet auf ihm "wie eine Ehrenschuld, die Jeben, der Ehrgefühl hat, unablässig mahnt"; er will schaffen, raftlos, unermüblich: "ber Mensch foll mit ber Mibe Pflugichaar fich bes Schickfals harten Boben öffnen". Auch feine Freunde, feine Braut, feine geliebte Schwefter Ulrike brängen und fragen ihn, was er benn werben, was er leisten wolle. D 3hr Eximmen mit. Eurer Liebe! ruft er außer fich. :

Wer hätte nicht einmal in schweren Stunden erfahren, wie qualvoll solche zudringliche Einmischung: der Welt und bedrückt, wenn eine emste Entscheidung vor unsere Seele tritt? Und eben jett, da Jedermann ihm von seinen wissenschaftlichen Mänen spricht, ist Heinrich Aetsti schon verekelt an allev Wissenschaft, er ahnt, daß Gelehrte und Künstlef Antipoden sind und — daß er selber ein Dichter sei. Auch dies müssen wir schweissend hinnehmen als ein psychologisches Näthsel, daß in einem solchen Dichtergeiste die Ahnung seines Beruses so unbegreistlich spät

erwachte. Rein Liebeslied, kein rhetorischer Dithprambus hat ihm, wie anderen gludlicheren Lünftlern, die holbe Schwärmerzeit bes Lebens verschönt; bie Erfttinge seiner Muse find - feine fcmerzbewegten Briefe an Wrife. Wir fühlen nach, wie bas Ohr bes Künftlers fic erfreut an biesen verhaltenen Gebichten, an dem vollen Rlange bieser leibenschaftlichen Klagen. Zuweilen tritt schon bie Sebnsucht nach bem Schönen klarer hervor; er schilbert vie Reize ber Natur in prächtigen Karben, er ruft: "wir sollten täglich wenigstens ein gutes Gebicht lesen, ein schönes Gemälbe feben, ein sanftes Lieb boren ober ein bergliches Wort mit einem Freunde wechseln." — Dann stürmt er bingus in die Kerne; jahrelang, auf unftaten Wanberfahrten burch Deutschlanb, Frankreich und die Schweiz jagt er bem Traumbilbe bes Dichterruhmes nach, bas flamment vor feiner Seele fieht. Er will ber größte ber Kleiste werben - benn ein naiver Kamilienstolz liegt in feinem Geiste bicht neben der Schwärmerei für die Gleichheit ber Menschen. Sprichwort ber märkischen Bettern "ieber Rleift ein Dichter" soll sich glorreich erfüllen, ber Lorbeer bes alten Emalb Reift foll verwellen neben bem feinen. Er berauscht fich an Goethe's Werken, Schiller's ibeales Pathos ergreift biefen burch und burch realistischen Kopf nur Zugleich fagt ihm eine geheimnisvolle Ahnung, daß in ihm felber eine Gewalt bramatischer Leibenschaft schlummere, die Goethe's harmonischer Genius so nicht kannte: ich will ihm ben Kranz von ber Stirne reifen, ruft er frevelnd. Was hat er nicht ausgestanden bei bem wohlmeisen Lächeln ber Bhilister um ihn ber, die ihm seine "Bersche" nicht verzeihen können; wie foll bas armfelige Bolk erstaunen, wenn er einst beimkebrt als ber erste ber beutschen Dichter !

Und schon ist der Plan gefunden, der alle Wunder von Weimar mit einem Schlage überbieten soll: das Drama Robert Guiscard. Auf diesen einen Wurf setzt er sein Alles: gelingt ihm dies Gedicht, "das der Welt Deine Liebe zu mir erklären soll", — dann will er sterben, so schreibt er der Schwester. In dem geheinnukvollen Ringen um dieses Werk verzehrt sich die edelste Kraft seiner Jugend. Bald schwelgt er in "der Ersindung, diesem Spiele der Sesigen", dald umflattern die werdenden Gestalten des Gedichts sein Hand wie ein verfolgendes Dämonengeschlecht, also daß er mitten in froher Gesellschaft mit halblauter Stimme zu dichten beginnt. Wieder und wieder vernichtet er das Werk, das seinen glühenden Wünschen nie genägt. Dann klagt er das Schicksal an, warum es nicht die Hälfte seiner Gaben zurückgehalten

habe, um ihm dafür Selbstvertrauen und Genügsamteit zu schenken; bann überfällt ihn die Reue um die verlorenen Stunden, die ungenoffenen wie die ungenütten, und eine tiefe Berachtung bes Lebens: "wer es mit Sorgfalt liebt, moralisch todt ist er schon, benn seine böchste Lebenstraft, es opfern zu können, mobert, indem er es pflegt". bald strablt er wider von leder Siegeszuversicht und ruft gleich feinem Bringen von Homburg: o Caefar Divus, die Leiter fet ich an beinen Sein äußeres geben in biefen anaswollen Tagen schilbert er selbst in der Klage: "an mir ist nichts beständig als vie Unbeständigkeit". Er wanbert und wandert, fchlieft Befannischaften mit bebeutenben Männern, um fle ebenso schnell zu löfen, entwirft neue Lebensplane, um sie sogleich fallen zu lassen. Er will als ein Landmann in der Someix fich eine ftille Gutte bauen und bricht mit feiner Braut, weil sie ihm nicht folgen will; er versucht einmal, immitten ber Bracht ber Alben, auf einer Insel in der Nar, mit einem ammutbigen Schweizermädchen ein beschauliches Klinftlerleben zu führen — und das Alles gieht an ihm vorüber wie ein Traum, leer und nichtig neben bem Einen, was ihm wirklich iff -- neben dem Dichterschmerz um sein Drama. Da enblich erfolgt bie Enttäuschung, beren schneibenben Jammer nur die eigenen Worte bes Unglücklichen schilbern können. Am 5. October 1803 schreibt er ber Schwester:

"Der Simmel weiß, meine theuerfte Ulrite (und ich will umtommen, wenn es nicht wörtlich wahr ift), wie gern ich einen Blutstropfen aus meinem Bergen filt jeben Buchftaben eines Briefes gabe, ber fo anfangen tonnte: "mein Gebicht ift fertig". Aber Du weißt, wer nach bem Sprichwort mehr thut, als er tann. habe nun ein Salbtaufenb hinter einanber folgenber Tage, bie Nachte ber meiften mit eingerechnet, an ben Berfuch gefett, ju fo vielen Rranzen noch einen auf unfere Familie berabguringen : jest ruft mir unfere beilige Schutgottin gu, bag es genug : jei. Sie flift mir gerührt ben Schweiß von ber Stirne und troftet mich, "wenn jeber ihrer lieben Göhne nur eben so viel thate, so würde unserem Ramen ein Plat in ben Sternen nicht fehlen." Und fo fei es benn genug. Das Schicfal, bas ben Bolfern jeben Bufdug ju ihrer Bilbung jumift, will, bente ich, bie Runft in biefem nörblichen Simmeleftrich noch nicht reifen laffen. Thoricht mare es wenigstens, wenn ich meine Rrafte langer an ein Wert fepen wollte, bas, wie ich mich enblich. überzengen muß, für mich zu fower ift. 3ch trete vor Ginem zurud, bet noch nicht ba ift, und beuge mich ein Jahrtausend im Borque por feinem Geifte. Denn in ber Reihe ber menichlichen Erfindungen ift biejenige, bie ich gedacht babe, unfehlbar ein Glieb, und es machft irgendwo ein Stein icon für ben, ber fie einft ausspricht. Und fo foll ich benn niemals ju Gud, meine theuerften Menfchen, jurudfehren? D niemale! Rebe mir nicht gu. Benn Du es thuft, fo tenuft Du bas gefährliche Ding nicht, bas man Chraeis nennt. 36 tann jest bariber laden, wenn ich mir

einen Prätenbenten mit Ausprüchen unter einem Saufen von Menschen bente, die sein Geburtsrecht zur Arone nicht anerkennen; aber die Folgen für ein empfindliches Gemith, sie sind, ich schwöre es Dir, nicht zu berechnen. Mich entsetzt die Borsstellung. Ift es aber nicht unwärdig, wenn sich das Schickal herabläßt, ein so hülftoses Bing, wie ber Mensch ift, bei der Nase herumzussühren? Und sollte man es nicht fast so neunen, wenn es nus gleichsan Auss auf Goldminen giebt, die, wenn wir nachgraben, überall kein ächtes Metall enthalten?" —

Gleich barauf eilt er nach Frankreich, um unter Bonaparte's Fahnen in England zu kanden und - bort "ben schönen Tob ber Schlachten mi fterben. Unfer aller Berberben lauert über ben Deeren. 3d froblode bei ber Aussicht auf bas menblich prächtige Grab". Gine schwere Krankbeit rettet ihn aus diesem Anfalle des Wahnsinms; boch vie Narben aus jenen Rämpfen bleiben unvertilabar feinem Beifte aufgeprägt. Bon neuem beginnen die unstäten Wanderfahrten; über lange Abschnitte feines Lebens find wir noch hente ohne sichere Kenntnig. Bon kundiger Seite wird mir erzählt, daß der Unglückliche wirklich einige Zeit in einem Irrenhause verbracht habe. 3ch lasse die Thatfache babingestellt: unglaublich ist sie keinesweas, benn in biesem reichen Beifte arbeiten bamonische Krafte, bie über bie Enben bes Menschlichen hinausgreifen, er schwankt zwischen seinem Urbild und seinem Zerrbild, awischen dem Gott und dem Thier. Sein voetischer Genius bricht sich endlich seine Bahn burch alle biefe Leiben, entfaltet fich ftolz und sicher, Dann bringt bas Unglud bes Baterlandes feinem stätia anwachsend. verwüsteten Leben wieder einen neuen reichen Inhalt: mit der inbrünftigen Liebe eines großen Herzens klammert ber Dichter fich fest an sein verfinkendes Bolk, und mahrend er die herrlichen Werke schreibt, bie ihn an die Spite unserer politischen Sänger stellen, trägt ber Unbegreifliche jenen finftern Lebensüberdruß mit fich umber, ber ibn schließ lich jum Selbstmord treibt.

Es hieße an jeder Freiheit des Willens verzweifeln, wollte man in einem so umseligen Leben keine Schuld finden. Aber wer ist so vermessen, nach den dürftigen Nachrichten das Maß seiner Verschuldung und das Maß seines Unglücks abzuwägen? Nur einige widrige Umstände, an deuen Rieist's Bille wenig ändern konnte, seien erwähnt. Durch seinen frühzeitigen Eintritt in den Soldakenstand ward sein Entwicklungsgang unterbrochen, seine ganze spätere Vildung autobidaktisch und verwirrt. Und wie unentbehrlich war nicht eine strenze Geisteszucht gerade einem so erregbaren, so leicht und vielseitig aufsassenden Ropfe! Ein geborener Edelmann war er hinabgestiegen zu

einem Berufe, ber jenen Tagen noch für bürgerlich galt, und vermochte boch ben stätigen, folgerechten Fleiß bes bürgerlichen Arbeiters sich niemals anzueignen. Noch tiefer und unheilvoller mußte auf ihn wirken, daß das Leben seinem Gemuthe so wenig Freuden bot. Eine wahre, beglückende Liebe hat er nie genoffen. Und wenn wir seine Richtung auf bas Drama, fein für jene Zeit wunderbar lebendiges Intereffe am volitischen Leben bedenken, wenn wir und fragen : welch' ein Geift mußte es sein, ber in dem Rathchen von Heilbronn, in ber willenlos sich bingebenden Liebe fein weibliches Ideal finden konnte? - fo erkennen wir, daß, bei aller Reizbarkeit, das männliche, ja das männische Wefen ber bervorstechende Charafterzug seiner Natur war, jo versteben wir auch, wie schmerzlich diefer ftolze Mann ben Mangel theilnehmender Liebe empfinden mußte. Seine Braut hat ihn nie beglückt, das bezeugen seine Briefe. Diese Liebesbriefe eines Dichters, die ims mit einer Fluth durrer, doctrinarer Profa überschütten, seien allen benen empfohlen, welche nicht begreifen können, aus wie feltsamen, wiberstrebenben Stoffen ber Mensch gemischt ift. Jeder Brief beginnt mit einigen gärtlichen Worten, beren abstracte Metaphern ftarke Zweifel an ber Tiefe ber Empfindung erregen; darauf folgt eine regelrechte Schulstunde; er fordert seine Braut zu Denkübungen auf, er legt ihr Fragen vor, wie: was ist prachtig? was niederschlagend? Rurz, er liebt sie nicht, er will fie erst bilben, und auch eine reiche Phantafie kann eine solche Täuschung bes Gefühls nicht mit poetischem Zauber verklären.

Ulrike Rleift hat mit rührender Hingebung ihr Vermögen, ihr Blud, ihr Alles bem Bruber geopfert, boch fie mar nur bie Schwester, jubem mit ihrem männlichen ercentrischen Wesen bem Dichter allzu verwandt: "es läßt sich an ihrem Busen nicht ruben." Auch eine zweite Beliebte, die er zu Dresben in Körner's Hause fand, verstand nicht in die Launen seines berrifchen Geistes fich zu fügen, und er ftieß sie von Wer ein Ohr hat für die leisen Schwingungen des Gefühls, ber erräth auch aus den Werken mannhafter Dichter, ob ihr Berz veröbet blieb ober ob sie einmal wahr und rein ung glücklich liebten — ein feiner und tiefer Unterschied, ber mehr in ber Form als im Wefen ber Empfindung fich tundgiebt. Wenn es lichte Geifter giebt, die in ber Einsamkeit bes schaffenden Genius erhaben find über solcher Bedürftigfeit — Rleift zählte nicht zu ihnen. Ergreifend klingt feine Rlage: "So viele junge blübende Gestalten, mit unempfund'nem Zauber follen sie an mir vorübergehn? O bieses Herz! Wenn es nur einmal noch

erwarmen könnte!" Er schilbert die Liebe selten unbefangen als die welterhaltende Macht, die in dem Stammeln des Kindes als die erste Regung der Menschlichkeit erscheint und den Trot des Mannes zu der Natur zurückführt; er stellt sie gern dar als eine Krankheit des Leibes und der Seele und verirrt sich zuweilen in die Mosterien des geschlechtlichen Lebens, die der Kunst schlechthin verschlossen sind. Er schildert gern das Racte, und seine lebensvolle Sinnlichkeit berührt oft die zarte Grenze, welche die schöne Wärme der Leidenschaft von der fliegenden ditz des Gelüstes trennt.

Auch ber Freunde befag er wenige. Einige ausgezeichnete Männer unter feinen Kriegstameraben, wie Rühle und Bfuel, ftanben feinem Dichterschaffen allzu fern; und ber Bertehr mit bem anmakenben Schwäter Abam Müller verwirrte nur fein Urtheil. Erscheint es nicht fast tragifomisch, bag ber berbe, grundprosaische Zichoffe und ber jungere Wieland, ben die Nachwelt nur als einen warmberzigen Batrioten kennt, bie einzigen Boeten waren, mit benen ihn eine gewisse Gemeinschaft fünftlerischer Arbeit verband? Die Stunden ber Andacht und Benthefilea! - Bas frommte ihm ber Beifall bes alten Bieland, ber schon mit einem Auf im Grabe ftand? Der Gine, zu bem er emporblidte, Goethe, tonnte bas Grauen vor ben frankhaften Zugen biefes leibenschaftlichen Talentes nicht verwinden; und bie lauten Stürmer ber romantischen Schule, bie mit ihren formlofen Experimenten ben Markt beherrschten, verziehen ihm feine Tugenben nicht, sie verachteten ben profaifden Sinn bes Mannes, ber ben Muth befag feftzuhalten an ber strengen Kunftform bes Drama's. Den driftlichen Boeten bes Tages mar ber ernfte Bekenner Kantischer Sittlichkeit unbeimlich : wenn Fougue mit ihm zusammentraf, so sprachen sie selbanber — über die Bon folden Stimmungen beherricht erwies bie Lefewelt Arieastunst. ben Berten Rieift's eine unbelehrbare Miggunft; tein einziger frober Erfolg verschönte sein Leben. Als er einft einer Freundin einige seiner Berse recitirte und jene voll Bewunderung nach bem Verfaffer fragte, ba schlug er sich verzweifelnd an die Stirn: "Auch Sie kennen es nicht? O mein Gott, warum mache ich benn Gebichte?" Man mag einen jungen Boeten verachten, ber die Rraft nicht findet bas unvermeibliche Schickfal eines Erfklingswerkes zu ertragen; boch hier erschüttert uns bie gerechte Klage bes verkammten Genius. Fester und fester spann er fich ein in sein einsiedlerisches Treiben: bas Leib, sprach er ftolz, brudt um fo fchwerer, wenn Mehrere baran tragen. Der Fluch ber Einfamkeit

tam über ihn: fie nährte sein mißmuthiges Grübeln, sie gewährte ihm nur zu viel Muße, die Dinge wieder und wieder zu bedenken, also daß jeder Entschluß, kaum gefaßt, ihm alsbald zum Ekel ward. Und wenn wir schaubern vor den frevelhaften Spielen der Phantasie, die in solchen Stunden sein Hirn bethörten, so sollen wir doch auch undarmherzig die Mitschuld seiner Zeit bekennen: dies Künstlervolk ließ den Sänger des Brinzen von Homburg verhungern, während Kohebue und Zacharias Werner als große Dichter geseiert wurden.

Es liegt am Tage, daß ein fo qualvoll ringender Dichtergeist unwillfürlich Brobleme von subjectiver Bahrbeit mablen mußte. wußte wohl, warum er die Frage aufwarf, die ihm viele begabte Dramatifer nachgesprochen haben: ob es benn nicht möglich sei, die Frauen mindestens für einige Abende vom Theaterbesuche auszuschließen. Seine ebelften Werke find Bekenntnisse, gang verftanblich nur bem reifen Manne, bem verwandte Rämpfe die Seele erschütterten. Ber fich aber hineingefunden bat in biefe subjective Welt, ben umfängt fie auch wie ein Zauberfreis. Rleift besitzt eine bramatische Energie, welche bem gemuthvollen gern in die Weite schweifenden beutschen Befen faft unheimlich erscheint und von keinem Anderen unserer Dichter erreicht wird. Ein hoher bramatischer Verftand wirft Alles zur Seite, mas aufhalten, was ben Sinn bes Hörers von bem Wefentlichen ablenken konnte. Unaufhaltsam, wie in ben Effectstüden gebantenlofer Bühnenpraktiter, fluthet bie Handlung babin; und boch ift nichts blos gebacht und gebichtet, Alles erlebt und angeschaut. Wit wunderbarer Sicherheit weiß er jederzeit die Stimmung in uns zu erwecken, die fein Stoff verlangt; mit ein paar Worten verfett er und in jebe frembe Welt. Babrbeit feiner Charaftere verstummt die Kritif: biefe Menschen leben. und wenn ber Sturm ber Leibenschaft fie padt, bann verliert felbft ber nüchterne hörer bie Besimming. In Aleift's reiferen Studen find auch bie geringfügigen Rebenpersonen bes Studiums ber tuchtigften Schauspieler würdig: ber Rnecht Gottschalf im Rathchen war eine ber glanzenbsten Rollen Ludwig Devrient's. Freilich verführt ihn die Fertigkeit, ich felbst zu belauschen, auch in ber Zeichnung seiner Charattere oft zu virtuofer Riefinmalerei. Er wagt manchmal, jene Rüchtigen Gebantenblipe barruftellen, die uns wider Willen durchzucken, die nur durch ihr augenblickliches Verschwinden ertrüglich werben und barum jeder Darftellung fich entziehen; bann haben wir ben Ginbeut, als rebeten feine Menschen im Traume. In jenen Augenbliden ber bochften Buth, wo in ber Birklichkeit die Leibenschaft stumm bleibt ober nur zerrissene Reben ausstößt, verschmäht Kleist oft das schöne Borrecht des Dichters, der mächtigen inneren Bewegung Worte zu leihen; solche Scenen machen bei ihm, weil er sich zu sehr an die Natur hält, nur den Eindruck des Richtigen, nicht der poetischen Wahrheit.

Die maklose Leibenschaft, baran bes Dichters Leben fich verblutete, bringt oftmals ftorend auch in seine Werte: er liebt bas Schreiende, Gräfliche, verfolgt jedes Motiv gern bis zur äußersten Spite, seine Belben jagen ihrer Sehnsucht nach so ungeftum, so unerfättlich wie er felber bem Traumbilbe feines Robert Guiscarb. Als Rleift zu bichten begann, hatte er icon ju Bieles, ju Ernftes erlebt, um zu meinen, es ließen fich die großen Wibersprüche ber Welt mit einer "fconen Stelle" Aber selbst biese echt künstlerische Tugend wird an ihm oft zum Fehler; er haßt nicht blos die Bbrafen, er fliebt die Ideen. Mangel muffen wir es bezeichnen, daß bie von Leffing verponten langweiligen Ausbilfen verlegener Dichter in seinen Dramen fast gänzlich fehlen. Das Trauerspiel boben Stils verlangt solche Worte ber Weisbeit, nur daß sie natürlich aus Handlung und Charafter sich ergeben muffen; ber Hörer athmet bei ihnen auf, er ahnt ben hellen Dichtergeift hinter ben Schrecken bes tragischen Schickfals. Nicht Mangel an Genie erschwerte ibm, ben ibealen Gehalt seiner Fabeln an ben Tag zu bringen, wohl aber Mangel an Rube: seine Stoffe lasteten auf ihm in noch gang anderer Beife, als jedes unfertige Bild ben Rünftler bedrückt. befaß andauernder Begeifterung genug, um fast nur größere Werke ju schaffen, er gebeitete langfam und kehrte mit gewiffenhaftem Fleiße immer wieder zu bem Geschaffenen zurud. Er schilbert jebe Einzelheit mit peinlicher Genauigkeit; und boch fühlen wir aus ber Mehrzahl feiner Werke die innere Raftlofigkeit bes Dichters beraus, feinen Drang, Man lefe bie "Spisobe aus dem letten bes Stoffes lebig zu werben. Feldzuge", ein tedes Reiterftud, die einfachfte Geschichte von ber Welt. Wie ein Husar in einem von den Franzosen bedrohten Dorfe unbekims mert um die Bitten bes Wirths behaglich ein paar Glafer trinkt, bann mit einem wilden Fluche bavon sprengt und sich durch die Feinde durch bant — bas wird auf mehreren Seiten geschildert, teine Handbewegung bes Reiters wird uns erlassen. Und trotbem kommen wir babei nicht einen Augenblick zur ruhigen Betrachtung, fo athemlos ift die Erzählung.

Auf Aleist's Schaffen paßt Wort für Wort die Klage, die Schiller einmal über die Aufgabe des Dramatikers schlechthin ausspricht: "Ich

muß immer beim Objecte bleiben; jedes Nachbenken ist mir versagt, weil ich einer fremden Gewalt folge". Und fragen wir, warum Heinrich Rleist mit aller Schöpferkraft seiner Phantasie doch hinter dem Gentus Schiller's weit zurückleibt, so lautet die Antwort: Schiller ist ein Elassiker, er sucht Probleme, die für alle Zeiten wahr sind, und löst sie mit der Sicherheit eines Geistes, der in den Ideen lebt; und weiter: Schiller steht seinen Werken frei gegenüber — trotz jener Selbstanklage, die ihn nicht trifft. Rleist aber wird in der That oft unfrei, willenlos sortgerissen von der Gewalt seines Stosses; ja wir fühlen nicht selten, wie eine glänzende Erscheinung vor ihm aufsteigt, wie sie Macht gewinnt über seinen Geist und ihn zwingt sie zu gestalten, auch wenn die Harmonie seines Planes darunter leiden sollte. Einzelne traumhaft schwe Vilder kehren in seinen Gedichten immer wieder, fast wie sixe Iveen, die er nicht abschütteln kann.

Tropbem ift Rleift ein benkenber Rünftler. Zwar kommt ibm niemals bei, in seinen Briefen über bie Gesete feines Runftlerschaffens zu sprechen, ja in einem Auffat voll köftlichen chnischen Humors verhöhnt er alle Kunfttheorien und meint, "daß es, nach Anleitung unserer würdigen alten Meister, mit einer gemeinen, aber übrigens rechtschaffenen Luft an bem Spiel, beine Einbildungen auf die Leinwand zu bringen, völlig abgemacht ift." Doch in seinen Werken ift solcher Naturalismus nicht zu finden : gewiffenhaft hat ber Mann, dem die Schule ber Bühne verschlossen blieb, nachgebacht über die Gesetze bes Drama's; sorgfältig hält er bie Kunstformen auseinanber. In seinen Dramen ift Alles Handlung, in den Novellen Alles Erzählung, alfo daß felbst ber Dialog zumeist in indirecter Rebe berichtet wird. Man vergleiche bas lange Gebicht an bie Königin Luife, bas Graf Port vor kurzem in ben Grenzboten mittheilte, mit bem schönen pragnanten Sonette, bas offenbar aus jenem Entwurf entstanden ist, und man wird ahnen, wie viel Gedankenarbeit in biesen wenigen Zeilen liegt. Auch in ber Form seiner Gebichte bewährt fich ber bewußte Künstler. Die ganze Tonleiter ber Empfindung fteht bem Sprachgewaltigen zu Gebote, boch am gludlichsten gelingt ihm der Ausbruck der stürmischen Leidenschaft; er kennt die Laute des edlen Heldenzorns, wie der thierischen Wilbheit. Stil ift höchst perfonlich, von unverkennbarer Eigenart und eben barum echt deutsch: eine knappe, markige Sprache, auch in der Profa allein aus bem beutschen Wortschatz geschöpft, reich an volksthumlichen ans schaulichen Wendungen, und wenn es sein muß berb und grob, so wie

er einst im Regimente gegen seine "Kerls" gewettert hatte. Der melodische Tonfall lyrischer Rebe reizt ihn nicht; ihn kümmert's wenig, ob seine Jamben zuweilen hart, zerhackt, durch häßliche Flickwörter entstellt erscheinen; nur dramatisch, ausdruckvoll, ein treuer Spiegel des Inhalts sollen sie sein, und sie sind es.

Maa ibn die Literaturgeschichte immerhin zu ber romantischen Schule gablen — bie ftolze Ursprünglichkeit biefer Erscheinung wird burch einen Gattungenamen mit nichten erschöpft. Jebes Gebicht Rleift's entspricht der Mahnung, die er einst den nachahmenden Künstlern zurief: die Werke ber alten Meifter follten "bie rechte Luft in Guch erweden, auf Eure eigene Weise gleichfalls zu sein". Er bat bie Märchenpracht ber Romantik mit ahnungsvoller Zartheit besungen, ja ber Kantianer sehnte sich auf Augenblicke nach bem Frieden, ben nur bie Formenschöne bes katholischen Cultus gemähren könne; aber bicht neben biesen phantastischen Träumen liegt in seinem Geiste ber strenge Realismus, bie Freude an bem Schlichtnatürlichen, bie Berftanbesklarbeit bes protestantisch-nordbeutschen Wesens, und ber uns soeben die gaukelnden Geftalten einer Bunderwelt geschilbert, er führt uns im nächsten Augenblick in die Rämpfe des politischen Lebens, läßt uns in vollen Zügen die frische, scharfe Luft ber Zeitgeschichte athmen. So steht ber wunderliche Grübler vereinsamt wie ein Fremder in einer Zeit, beren Rampfe und Leiben er boch tief bewegt im Innern mitempfindet; und wir Nachlebenben wiffen nicht zu fagen, ob wir ihn beklagen follen als einen Spätling ober als einen zu früh Geborenen. Er erschien zu spät - benn bem geistigen Bermögen einer jeden Epoche ift ein festes Maß gesett, es war unmöglich, daß die beutsche Runft noch bei Lebzeiten Goethe's jenen neuen Stil hatte finden kommen, von dem Kleist traumte. Und wieder: er tam zu früh, benn erft ber Bürgerfinn, ber realiftische Zug ber Gegenwart beginnt ben Kern biefes Dichtergeiftes zu versteben, erft ben Dramatifern unferer Tage find feine Berke ein Borbild.

Nur der Torso des ersten Aufzuges läßt uns ahnen, welch ein Werk der "Robert Guiscard" zu werden bestimmt war; doch weder das Bruchstück selbst noch die Ueberlieserung der Normannengeschichte giebt uns einen klaren Begriff von dem Plane. Wir vermuthen lediglich, wenn wir "das Volk" als Masse reden und klagen hören, daß dem Dichter eine Erneuerung des antiken Chors in ganz moderner, dramatischer Form, eine Berbindung des charakteristischen und des idealissirenden Stiles vorgeschwebt haben mag. Eine wunderbare von Kleist selber

nie wieder erreichte Pracht der Sprache hebt uns sofort auf die Höhen bes Menschenlebens; hier ist sie wirklich, die gorgeous tragedy in sceptred pall, die Tragödie der Könige und Helden. Wir bliden in das wogende Gewimmel eines Völkerlagers, und wie der alte Löwe Robert Guiscard soeben majestättsch unter die klagenden Normannen tritt, da brechen die Scenen ab, die einzigen, welche Kleist nach der Bernichtung des Werks zu erneuern gewagt hat, und traurig legen wir die Blätter aus der Hand, an denen das Herzblut eines edlen Mannes haftet.

Noch während dieser Plan auf der Seele des Dichters lastete, versuchte er sich an einem bescheibeneren Werke, bem Drama "bie Familie Schroffenftein". Neben feiner großen Tragodie erschien ihm bas fleinere Gebicht balb armselig, wie "eine elenbe Schartete"; fast gewaltsam mußten ihn die Freunde überreden, das Drama zu vollenden. Bunder, daß die Kritik mit diesem Erstlingswerke nichts anzufangen wußte; ber Dichter war, da er als Reuling auf den Markt trat, längst in ber Stille burch eine harte Schule bramatischer Arbeit gegangen, längft hinaus über die rhetorische Ueberschwänglichkeit ber Jugend. Der Bau ber ersten Afte ift mit ber Sicherheit eines gereiften Berftandes entworfen; die Charaftere, voll gewaltiger wortkarger Leidenschaft, sind gezeichnet mit jener unerbittlichen Wahrheit, welche bie Frauen fo leicht von Rleift's Werken zurüchschreckt; bas Sanze ein Bild finfterer blutiger Rämpfe, ohne jebe Spur einer höheren Ibee. Wenn hegel Recht hatte mit feinem Sate, daß ein idealiftischer Anfang in ber Runft immer bedenklich fei, fo mußte man bies Erftlingswerk mit bem gunftigsten Auge betrachten. Und boch liegt gerade in bem Mangel jebes ibealen Momentes ber Grund seines Fehlschlagens. Rleift schil= bert ben ererbten Saf zweier verwandter Saufer, beren Rinder fich lieben und endlich burch ben Frevel ber Bäter untergeben. speare's Romeo und Julie wird ber Haf ber Familien vorausgefest, ber Schwerpunkt liegt in ber Schuld ber Liebenben. Bei dem deutschen Dichter erscheint bas Leiben ber Liebenben nur als eine Episobe, als bas beitere Gegenbild ber finsteren Fabel, freilich als ein Bild von rührender Innigfeit und bezaubernber finnlicher Barme. seiner Aufgabe ift, zu entwickeln, wie die lang gehegte Erbitterung ber beiben Geschlechter burch ein Richts, einen leeren Berbacht zu finfterem Saffe gefteigert wird, wie ber Wahnsinn bes Argwohns bie beiben, Stammesbäupter - zwei grundverschiedene und boch in ihrem gaben,

schweren Wesen nabe verwandte Raturen — übermächtig vackt und sie fortreikt von Untbat zu Untbat. Und dies ist dem Künstler so vollftändig gelungen, wirkliche und vermeinte Schuld, Schein und Bahrheit verschlingen sich so fest in einander, daß der Borer und schließlich auch ber Dichter die Rlarheit seines sittlichen Urtheils verliert. Dem Dichter felbst wird "das Gefühl verwirrt" wie seinen Helben, er steht rathlos por biefer jammerlichen und boch fo furchtbaren Rleinheit ber Menfchen, bie in ihrem Grimm befangen nicht rechts noch links von ihrem Bahn hinwegzublicken weiß; er meint zulett, die burch ben Aberwit ber Stertlichen verschuldete Berwicklung burch einen Aberwit bes Schickfals löfen zu burfen. Durch einen grundhäflichen Zufall erfchlägt jeder ber Bater, in der Meinung, das Kind des Feindes zu treffen, sein eignes Kind. Bor ben unschuldigen Opfern kommt endlich die Nichtigkeit des Argwohns, ber all dies Unheil herbeigeführt, an den Tag, und die fculdigen Bater feiern eine weber glaubhafte noch erhebende Berfohnung. Mit fictlicher Unluft hat der Dichter den Schluß zu diesem frankhaftesten feiner Dramen auf das Bapier geworfen; es ift fein eigenes verftörtes Bemuth, bas burd ben Mund feines Belben verzweifelnd gen Simmel fcreit:

Gott ber Gerechtigkeit, fprich beutlich mit bem Menschen, baß er's weiß, auch was er soll! —

Als endlich fein Geift fich langfam erholte von dem Zusammenbruch seiner liebsten Träume, ba begann er eine Neuschöpfung bes Moliere'schen Amphitryon. Eine Neuschöpfung, sage ich, benn blos zu überseten war biesem trotigen Dichter unmöglich; in ihm lag nichts von weiblicher Empfänglichfeit, und felbst bie Aufgabe, bas Wert Moliere's umzugeftalten, batte ibn schwerlich gereizt, wenn nicht die unbarmonische Natur bes Stoffes jedem neuen Bearbeiter einen weiten Spielraum eröffnete. Die berühmte Fabel, wie Zeus in ber Geftalt Amphitryon's bessen Weib Alfmene erkennt, bietet in ber tollen Berwechslung ber Berfonen, in der Figur des geprellten Chemanns, diefem zweideutigen Liebling bes Luftspiels aller Zeiten, überreichen Stoff zu tomischen Scenen; aber, ju graufam für einen Scherz, ju lächerlich, um tiefere Empfindungen zu erregen, kann sie nie einen reinen Eindruck berborbringen. Als ein Meifter hat Moliere verftanden die bedenkliche Rehr feite ber handlung zu verbeden, mit herzerquidenbem Selbstgefühl ftellt er fich als ein moderner Mensch ber antiken Welt gegenüber - so übermuthig wie nur Shakespeare in Troilus und Cressiba. Er verflacht ab

fichtlich ben nationalen Gehalt bes Stoffes, er will nichts wiffen von bem religiösen Schauer, ben bie Erscheinung bes Göttervaters in ber Bruft bes gläubigen Hellenen erweckte. Seine Götter find ein lebensluftiges, übermuthiges Bölfchen, von ben Menschen nur burch ihre Macht verschieden und sehr geneigt, biese Uebermacht zu migbrauchen. Er beginnt mit einem Prologe voll köftlicher Laune: Mercur forbert die Racht auf, einige Stunden langer über Theben zu verweilen, bamit Zeus feine Freude bis auf die Befe genießen konne; sie weigert sich, benn man muffe "das Decorum der Göttlichkeit" wahren, doch giebt fie nach, als er ihre Neigung für galante Abenteuer, wovon sie sich allerdings nicht freisprechen läßt, ihr vorhalt. Mit biefen Spagen und bem poffenhaften Wortspiele Bon jour, la Nuit - adieu, Mercure, bas ben Prolog ichließt, gelangen wir fofort zu ber leichtfertigen, luftigen Stimmung, bie ber Dichter verlangt. Nun folgt ein buntes Durcheinander lächer-Mercur in ber Geftalt bes Stlaven Sofias zankt fich licher Scenen. mit dem mahren Sofias über sein Ich, zerprügelt ihn wiederholt mit göttlicher Urkraft: und zu biesen alten Witsen, wodurch schon der Amphitrhon bes Plautus und des Camoens ihre Sorer entzuckten, tritt eine neue gludliche Erfindung hinzu: ber cheliche Zwift im Saufe bes Fürsten wiederholt fich possenhaft im Hause bes Sklaven. Die gewollte Ober= flächlichkeit seiner Charakterzeichnung wird bem Dichter erleichtert burch ben Genius seiner Sprache: bie frangöfische Leibenschaft tritt in viel zu rhetorischer Form auf, als bag fie uns tief ergreifen konnte. Mit leichtfertiger Grazie schlüpft er über bie ernsten Auftritte babin, so bag wir nie zum Nachdenken, nie aus bem Gelächter beraus kommen.

Der tiefe Gegensat beutschen und französischen Kunstgefühles tritt uns vor die Augen, wenn wir nunmehr den deutschen Dichter in seiner Werkstatt belauschen, wie er das fremde Gebilde zu packen und auf den Kopf zu stellen wagt. In den rein komischen Scenen reicht Kleist, trot der ersichtlichen Bemühung sie mit lustigen Einfällen zu bereichern, an die schafthafte Leichtigkeit seines Borbildes nicht heran; dafür versucht er, die ernste Seite des Oramas zu vertiesen, zu bereichern durch die Macht und Gluth deutscher Leidenschaft. Als Amphitryon seinem Weibe nicht glauben will, daß er seldenschaft. Als Amphitryon seinem Weibe nicht glauben will, daß er seldenschaft. Als Amphitryon seinem Weibe nicht glauben will, daß er seldenschaft. die und vergangenen Abend besucht, da ruft sie ihm nicht, wie bei Woliere, seine transports de tendresse, seine soudains mouvements — und wie sonst die französischen Phrasen lauten — in's Gedächtniß: leibhaftig vielmehr tritt der Vorgang vor uns hin, wie Alkmene in der Dämmerung am Rocken saß, wie der ver-

meinte Gatte beimlich in's Zimmer schlich und fie auf ben Nacken füßte - und fo folgen wir Schritt für Schritt bem Entzuden jener feligen Racht. Bezeichnend genug liegt bei bem romanischen Dichter ber Schwerpunft bes Stude in ben Situationen, bei bem Deutschen in ben Charafteren. Altmene, bei Moltere eine febr gewöhnliche Erscheinung, ift bei Rleift ein berrliches Weib, "fo urgemäß bem göttlichen Gebanken in Form und Maß, in Sait' und Rlang '; fie bleibt rein in ber Umarmung bes frembenn Mannes, benn "Alles was fich Dir nabet ift Amphitryon." Kleist schildert nicht die noble Bassion eines galanten großen Herrn, sondern ben gebeimnifvollen Rauber eines begeifterten Reftes ber Liebe. Er wagt noch mehr; ber driftliche Mothus von der unbeflecten Empfängnif ber Maria schwebt ibm vor Augen, und er erfühnt sich, ber alten Seibenfabel ihren religiöfen Inhalt wieberzugeben. Sein Zeus ift ber Gott, bas irbifche Saus muß fich geehrt, begnadigt fühlen durch ben Besuch Dergeftalt haben zwar die ernsten Scenen unendlich des Allmächtigen. gewonnen. Wie in ben Gefprächen mit Altmene bas göttliche Befen bes Reus burch die irdische Hulle hindurchbricht, wie er endlich mit bem Donnerkeil in ber hand aus bem Gewölke tritt und zu ben in beiligem Schreden zusammenbrechenden Sterblichen rebet, bas find Auftritte voll Majestät. Aber das Wesentliche, die Einheit des Studs, geht verloren. Diefe erhabenen Bilber steben in grellem Biberfpruch zu bem poffenhaften Treiben der beiben Sosias; es ift unmöglich, Mitleid zu empfinben mit bem tiefen Schmerze bes Amphitrbon, ben wir foeben erft feinen Stlaven in bochft profaifcher Beife prügeln faben; und mit aller Bracht ber Sprache gelingt bem Dichter nicht, uns bie Göttlichkeit eines Wefens glaubhaft zu machen, das so groß spricht, aber so grausam und zweis beutig banbelt wie biefer Zeus. Die zerriffenen, nichtsfagenben Reben, womit bas Bolf zulett bie Runbe von ber feltsamen Unabe bes Gottes aufnimmt, beweisen, daß Rleift felbst nicht baran glaubte. Recht behält Die faunische Weisheit bes Moliere'schen Sosias: sur tolles affaires toujours le meilleur est de ne rien dire.

Wie anders der fast zur selben Zeit vollendete "zerbrochene Krug", das einzige selbständige Lustspiel des Dichters — ein Werk aus Einem Gusse, rund und sertig, harmonisch die in die letzte Zeile. Rleist hatte sich einst in der Schweiz mit Zschokke und Ludwig Wieland an einem Kupferstiche ergötzt, der einen plumpen dicken Richter darstellte inmitten hitzger Parteien, die um die Scherben eines Kruges sich streiten. Die jungen Leute wählten dies zum Thema eines literarischen Wettkampses,

und als nun ber Grübler fich in bas Bild vertiefte, ba tamibm ein Ginfall, so einfach, daß er unserem blafirten Bublitum taum auffällt, und boch so glücklich, so echt komisch, daß wir in ber armen Geschichte bes beutschen Lustspiels nur wenige seinesgleichen finden: ber Richter selber hat ben Krug zerbrochen bei einem unfauberen Liebesabentener und muß, indem er verhört, fich felbft entlarven. Mit virtuofer Rubnheit macht sich Rleift die Arbeit so schwer als möglich; er hält sich genau an bas Bild: bas ganze Luftspiel ftellt, bis auf eine einleitenbe Scene, nur bie eine auf bem Rupferftiche wiedergegebene Situation bar, und jum Ueberfluß fpielt die Handlung in Holland unter breitspurigen Menschen, die mit umftändlichem Phlegma jedes Nichts erörtern. Der entscheibende Hergang rollt sich nicht vor unseren Augen ab, er wird nachträglich enthüllt; die Entwicklung des Drama's ist analytisch, sie erinnert an die Composition vieler antifer Tragodien. Doch ber Dichter hat wirklich bie Noth zur Tugend gemacht, er weiß ben Bang bes Berbores fo gewandt zu verwickeln, daß wir auf das Geschehene nicht minder gespannt find wie in anderen Lustspielen auf bas Künftige. Und welch ein psychologisches Meifterftud - biefer Richter Abam, wie er fich fest lugt mit frecher Stirn, wie er bann aufgescheucht wird aus allen Schlupfwinkeln feiner bummbreiften Schlauheit, wie er fich nach und nach entpuppt als ein Ungethum von feiger Unverschämtheit, ein hollandischer Falftaff. — Wie viel Rraft bes Willens lag boch in Rleift's Seele, wenn er seinen buftern Sinn zwingen konnte zu ber ausbauernben Heiterkeit ber Romödie! Rur an einzelnen Stellen verräth ber gepreste fünstliche Ton bes Scherzes, daß ber Dichter biefe berbluftigen Geftalten ichuf, um fein felbst zu vergeffen.

Durchaus nicht auf der Höhe seiner Dramen stehen Rleist's Erzählungen. Nicht als ob ihm das erzählende Talent gesehlt hätte: seine Birtuosität in der Detailmalerei konnte sich hier vielmehr am freiesten tummeln. Aber die lose Aunstsorm legt seinem stürmischen Geiste die Zügel nicht an, deren er bedarf; alle krankhaften Reigungen seines Wesens, welche die ideale Strenge des Drama's mäßigte, lassen sich hier haltlos gehen. Es scheint nicht überslüssig dies hervorzuheben: unsere besten Dichtertalente sind heute auf dem Felde der Erzählung thätig; dabei lausen wir Gesahr, den natürlichen Werth der Kunstgattungen zu vergessen. Rimmermehr hätte Kleist in dramatischer Form so ganz Verssehltes geschaffen, wie die häßlichen Schauergeschichten, "der Findling!" und "das Bettelweib von Locarno", oder gar die weinerliche Legende

von der beiligen Cäcilie. Nur die Manier der Erzählung, nicht das Talent verrath, daß biefe verungludten Berfuche aus berfelben Reber floffen, welche "bas Erbbeben in Chili" und "die Berlobung von St. Das fürmahr find echte Novellen im Stile ber Domingo" schrieb. alten Italiener: bas neue unerhörte Ereigniß, bas launige Spiel bes Schidfals, nicht ber Rampf in ber Seele bes Menichen, gilt bem Dichter als das Wefentliche. In leidenschaftlicher Saft fturmt die Erzählung vorwärts, wunderbar glücklich stimmt die schwüle Luft der indischen Welt zu dem rasenden Wechsel der Geschicke; dem Leser wird zu Muthe als ob ihm felber die Gluth ber Tropensonne sinnbethörend auf den Scheitel brenne. Um meiften gerundet in der Form ist die Novelle "die Marquise von D. " Aber alle Runft bes Dichters bringt uns nicht dabin, baß wir den schändlichen und - was schlimmer ift - grundhäßlichen Ausgangspunkt der Erzählung verwinden, daß wir dem Helden einen Frevel an einem bewuftlosen Weibe vergeben. Immerhin bleibt erstaunlich, wie ber natürliche Abel bes Talents felbst beim Ringen mit einem widerlichen Stoffe fich nicht verleugnet. Rleift's Freund Afchoffe miß brauchte baffelbe Motiv zu einer Novelle voll fauler Spage; unfer Dichter schreitet über bas Gemeine rasch hinweg, um sich in eine feine und ernfte Seelenschilderung ju bertiefen.

Noch ftärfer überwiegt das psychologische Interesse in der großen Erzählung "Michael Kohlhaas." Nur der Deutsche empfindet ganz die tragische Macht dieser einsachen Geschichte: wie ein schlichter Mann, in seinem Rechte gekränkt, vergeblich den Schutz des Gesetes anruft und dann, verzweiselnd an der Ordnung der Welt, in unbändiger Rachgier Frevel auf Frevel häuft, die endlich der überseine Rechtsstinn des Rechtsbrechers an der Rleinheit seines Gegenstandes sich selbst die Spitze absstößt. Wir meinen den Schleier fallen zu sehen von einem Herzensgeheimniß des deutschen Mittelalters. Die Unersättlichkeit, die Wollust der Rache konnte so wahr, so überzeugend nur ein Dichter schildern, dem selber das Hirn wirbelte bei dem Gedanken an die Vernichtung des Landesseindes, der selber soeden seinem Volke zurief:

wenn ber Rampf nur fadelgleich entlobert, werth ber Leiche, bie ju Grabe geht!

Aber mährend die modernen Novellisten sich zumeist in eine Seelenmalerei verlieren, welche der Aufgabe des Dichters ebenso sehr widerspricht wie die breite Naturschilderung, und mit peinlicher Langsamkeit das Herz ihres Helden zerfasern und zerschneiden, bleibt Kleist unwan-

belbar ber Ergähler. Sein Selb ift immer in Bewegung, obgleich mir jeben seiner Bebanken erfahren, ber Fluß ber Ereignisse stockt niemals, obschon und kein Nebenumstand erlassen wird — bis wir leider plötzlich entbeden, daß dem Dichter bie Rraft verfagt, bie Geftalten unter feinen Händen zerfließen und die so berrlich begonnene Fabel in willfürlichen Bisionen enbet. Die Erzählung lehrt zugleich, wie übermüthig ber echte Dichter umspringen barf mit jener "historischen Treue", beren Werth von der überbildeten Gegenwart so wunderlich migverstanden wird. Dem Bilbe, bas wir Alle von Johann Friedrich bem Großmuthigen im Bergen tragen, schlägt Rleift fast muthwillig in's Gesicht; bas moderne Dresben wird mit größter Sorgfalt in bas fechezehnte Jahrhundert gurudverfest, während wir doch wissen, daß die Handlung in Dresden gar nicht spielen tonnte. Und doch brangt fich und nicht ber minbefte Zweifel auf: fo lebenbig tritt und Alles vor Augen, und so glücklich trifft ber Erzähler jenen berben bieberen Ton ber Rebe, ber uns die Beise unserer Altvorbern weit einbringlicher schildert, als die forgfältigste Zeichnung bes Koftume bermöchte. Erst von dem Augenblicke an, wo ben Dichter die poetische Kraft verläßt, wo er sich in nachtwandlerische Träume verliert, werden unsere bistorischen Bedenken wach. Und nochmals erhebt sich die Frage: warum Kleist nicht, nach dem Rathe seines Freundes Bfuel, diesen fostlichen Stoff zu einem Drama verwendet hat? In seinen Dramen tritt "die Unart feines Beiftes", das schlafwandlerische, phantaftische Wesen zuweilen störend, nie zerstörend auf; hier in der Erzählung läßt er sich geben, und bas icone Gebicht, ein Wert feiner reifften Jahre, wird gang und gar verwüstet.

Verfolgen wir sein bramatisches Schaffen weiter, so beobachten wir sortan ein mächtiges Aufsteigen seiner bichterischen Kraft, zumächst an ber Tragödie Penthesslea. Man erzählt von Hegel, daß er einst, als Tieck den Othello vorlas, entsetzt ausries: "wie zerrissen mußte dieser Mensch, Shakespeare, sein, daß er den Jago so darstellen konnte" — worauf Tieck entgegnete: "Herr Prosessor, sind Sie des Teusels?" Die Schnurre ist wenn nicht wahr, doch gut ersunden. Wer der Aunst nicht lebt, nur zuweilen aus der befriedeten Welt des Gedankens sich in ihren Zauberkreis hinüberstiehlt, wird sich leicht versucht fühlen, den Künstler, der ein krankes Menschenherz schildert, selber für krank zu halten. Und freilich, so lange Kleist's Briefe noch verborgen lagen, blieb die Penthessliea, das subjectiuste seiner Werke, unverständlich wie der Traum eines Flebernden; seit wir jene Geständnisse kennen, erscheint gerade diese

wilde Dichtung als der Anfang seiner Genesung. Er faste sich endlich bas Herz, den Kämpfen seiner letten Jahre in's Gesicht zu sehen, er wagte sie zu einem Kunstwerke zu gestalten, und sobald ein Dichter sein Leid gesteht, beginnt er schon es zu überwinden. Die Erlösung freilich, die reine dauernde Versöhnung, welche ein Goethe in solchem Geständnis seiner Qualen sand, sollte dieser Unglückliche niemals erreichen. Der ganze Schmerz und Glanz seiner Seele, so sagt er selbst, ist niedergelegt in der Penthesilea; sein eigenes Ringen und Leiden, sene wilde Jagd nach dem Ruhm, dem vollendeten Kunstwert, und sein fürchterlicher Fall erschüttern ums in dem Schässel dieser Königin der Amazonen, die den Schönsten, den Herrlichsten der Männer zu ihren Füßen niederzwingen will und nach kurzem Rausche des Uebermuths in rasendem Toben untergeht — denn nicht dem Speer des Feindes,

bem Feind in ihrem Bufen wird fie finten!

Wie gludlich fühlt fich ber Dichter, "einmal etwas recht Bhantaftisches zu schreiben", die einfache Großheit des Achilleus und des Diomedes inmitten ber Farbenpracht einer traumhaften Wunderwelt zu schilbern! Wie burr und tahl erscheinen neben bem Duft und Glanz biefer Berfe bie gleichzeitigen, burchweg unglücklichen Berfuche ber Romantifer, bas Alterthum auf ihre Weise wiederzubeleben - gang zu geschweigen jener langweiligen Benthesilea, welche Tischbein bamals auf die gebuldige Leinwand fündigte. An seine Helbin verschwendet der Dichter alle Schäte seines Herzens, benn er liebt fie, und oft klingt uns aus seinen Worten die unbefangene Sinnlichkeit ber Beiben entgegen. fich an bas unbeimliche Geheimniß ber Schönheit, bas ichon Bater Homer kamte, er will ein Beib schilbern, so entzückend schon, bag jebes fittliche Urtheil vor ihr verftummt. Ihm ift zu Muthe wie jenen Greisen von Troja, die auf ben Mauern sitend das Berberben bejammern . bas um eines Weibes willen über ihr Bolt fam — und 'da bie Unheilvolle plöklich unter fie tritt, wagen fie boch nicht zu zürnen, so schrecklich (alvos) padt fie ber Anblid ber schönen Helena.

Aber selbst die Kraft unseres Dichters wird zu nichte vor der Unnatur seines Stoffes. Schon vor einer antiken Amazonenstatue verweilen wir mit seltsam befremdeter Empfindung, und doch darf die bildende Kunst in diesem Falle mehr wagen als die Dichtkunst. Unser Erstaunen steigert sich zum Grauen, sobald uns das Seelenleben eines Mannweibes, dies wisde Durcheinanderwogen von Helbenstolz und Kampsunkt, von ebler Liebe und roher Brunst in der hellen Beseuchtung eines mo-

bernen Drama's entgegentritt. Nun gar bas Umschlagen ber Wollust in Blutzier, bies allerscheußtichste Räthsel bes Menschenherzens, an einem Beibe zu beobachten, wer könnte bas ertragen? Was gilt uns die prachtvolle Schilberung ber Rosenseste voll, die besiegten Jünglinge befränzt zum Altare der Aphrodite führen? Bon dem Liebeswahnsinn dieser Jungfrau, die ihre Zähne in den zuckenden Leichnam des Bräutgams schlägt, wendet sich jedes natürliche Gesühl. Und sogar die schöne Form leidet zuletzt unter der Verkehrtheit der Idee, da die Raseret der Königin in läppischen Irrsinn übergeht.

Wir fühlen, wie frampfhaft bas Berg noch zudte, bem biefe wilben Berfe entströmten, aber auch wie erleichtert ber Dichter aufathmen mußte, ba er alfo feinen Schmerz bekannt batte. Endlich einmal ichien das Gefchick bem Unglücklichen freundlich zu werden; er grundete in Dresben eine literarische Zeitschrift, ben Phoebus, hoffte zwerfichtlich, fich jest einen ehrenvollen Blat in ber Rünftlerwelt zu erobern, trat ben geselligen Freuden wieder näher. Schon mehrmals früherhin hatte ber "arme Brandenburger" feinen Wanberftab ruben laffen auf biefem lieblichen Winkel beutscher Erbe und stundenlang die Madonnenbilber ber Gallerie betrachtet und die dunkeln Baldgrunde burchstreift, die in das lacende Elbthal munden, und broben von der Brühl'schen Terrasse träumend hinabgeschaut auf die fanften Windungen bes Aluffes und bas Alles in entzückten Briefen ber Schwefter gefchilbert. Es war noch bas alte Dresben, die prächtige und boch ftille Stadt, die Canalette gemalt hat, fo recht ein Blat zum Träumen und zum Dichten, noch nicht ber abgetretene Spaziergang blafirter Touristen. Und - fo seltsam spielt ber Reiz des Contrastes in dem Künstlergemüthe — gerade hier in bem Schmuckfästlein bes Rococostils erwachte bem Dichter ber Sinn für die heimische Borzeit; fein Geift, ber fo lange in die Ferne gefcweift, kehrte ein in die Fülle des deutschen Lebens, um feine schönften und reifsten Werte aus diefer reinen Quelle qu be-Er fühlte fich jett Mannes genug, einen neuen Bergensfruchten. tummer, der ihn traf, sofort ats Künftler zu überwinden. Träume von Liebesglück, die ihm so schmerzlich zerronnen waren, rief er wach, um im Bebichte ein Beib zu schaffen, wie er es erfehnte und nie finden follte, und alle fauften, glücklichen Erinnerungen feines Lebens versammelte er um fich, um bem geliebten Bilbe eine freundliche Umgebung zu bieten. Die alte gothische Kitche

stieg wieder vor ihm auf, die seinem Baterhause gegenüber stand, mit ihrem schweren Thurme und den gedorstenen rothen Backteinzinnen, dieder Knade so oft ahnungsvollen Blicks betrachtet; er sah die sinsteren Thore und die steilen Giebelhäuser in der alten Oderstadt; jene zarten Bilder von dem "Cherub mit gespreizter Schwinge", von dem "süß duftenden Hollunder", die in seinen älteren Gedichten flüchtig wie ein Sonnenblick aus dichtem Gewölk erschienen, erwachten wieder und mahnten ihn sie reich und fertig zu gestalten. Also schuf der seltsame Mann, der in Allem von der Regel adweicht, in seinem zweiunddreißigsten Jahre das jugendlichste seiner Werfe: das Käthchen von Heilbronn.

Wir fühlen ihm nach, wie er mit ber naiven Freude des Entbeders bor ben wundersamen Geftalten steht, die er in ber Borzeit feines Boltes aufgefunden; ein frischer Duft weht uns an, wie ber Erogeruch aus bem umgebrochenen Acer. Seine Belbin nennt er felbst " bie Rebrseite ber Penthefilea, ihren anderen Bol, ein Befen, bas eben fo groß ist durch Hingebung wie jene burch Handeln. " Noch nicht sechszig Jahre sind verflossen, seit dies Werk zuerst an der Wien vor die Lampen trat; und schor muthet es uns an wie eine Sage aus uralter Borzeit, kaum mehr verstanden von der hellen, strengen Gegenwart. In jedem Bolke begegnen uns einzelne Dichtungen, welche, ohne ben Stempel claffischer Bollendung zu tragen, doch unantastbar dasteben, weil sie geweiht sind durch die Liebe eines vergangenen Geschlechts; sie forbern, daß der Nachlebende sie dankbar hinnehme wie ein Gebilde der Natur. Gebicht; aus ihm reben alle jene bolben traulichen Träume, die unferen Müttern die Jugend befeligten, die Herzenssehnsucht einer Zeit, die unfer kälterer Verstand zugleich übersieht und um die Innigkeit ihres Gefühls beneibet. Ich kann nicht ohne Rührung der Stunden benken, da mir meine Mutter von ihren ersten Gängen zum Theater erzählte: wie gludfelig hat bies unschuldige Madchengeschlecht dem Kathchen gelauscht, wenn sie unter bem Fliederbusch ibre feusche Liebe träumt! Der Dichter aber, ber fo gludlich einen Schat aus bem Gemuthe feiner Zeit zu Tage gefördert, er war längst nicht mehr, als bas Rathchen endlich auf allen Bühnen fich einburgerte; wir meinen oft feinen Schatten git feben, wie er niederschaut auf biefe verspäteten Erfolge und bitter lachend wie sein Bring von Homburg die Achseln zuckt:

nur schabe, baß bas Ange mobert, . bas biese Herrlichkeit erblicken soll!

Selbst heute noch können wir die Kraft bes einfachen Märchens

erproben: in unseren Borftabttheatern weilt ein Bublikum, ju arm an Bilbung und zu schwer bebrudt von ben Sorgen bes eigenen Lebens, um die Gewalt bes tragischen Schmerzes zu ertragen, boch nach beutscher Art zu gesett, um allein dem Lustspiele zu huldigen. Sier ift ber rechte Tummelplat für bas ernste Drama mit glücklichem Ausgange; hier hat das Behmgericht noch seine Schrecken, hier findet ber erbärmliche Darfteller bes maderen Gottschalf noch seine Bewunberer, die Kunigunde ihre leibenschaftlichen Feinde. Wir müßten febr niedrig benken von dem sittlichen Berufe der Runft, wollten wir folche Erscheinungen über bie Achsel anseben; banken wir Gott, bag bas varifer Hetärenbrama noch nicht überall sein Scepter schwingt. nicht blos ber ritterliche garm und Pomp, was biefe braven Leute so tief ergreift; noch mächtiger wirft bie Rraft ber volksthümlichen Sprache, bie Innigkeit bes Gemuths, die aus jeder Zeile redet, die Anschaulichfeit ber einfach verständlichen Motive. Selbst ber haß, sonst ber beutschen Gutmuthigkeit so schwer faglich, erklärt sich bier von felbst. "Der Mensch wirft Alles, was er sein nennt, in eine Pfütze, nur kein Gefühl" — bas verfteht auch ber gemeine Mann, nicht die Worte, boch ben Sinn.

Freilich muß bas Drama von kundigen und rücksichtspollen Hänben vorgeführt werben, mit Pietät nicht vor ben schwachen Rerven ber hörer, sondern vor ber fraftigen Eigenthumlichkeit bes Dichters. Belche Barbarei, wenn ber zartsimige Regisseur bie Scene, wo Graf Better vom Strahl bem Rathchen mit ber Beitsche brobt, verletend findet, ftatt ber Robeit eine Rieberträchtigkeit einfügt und ben Grafen das Schwert zücken läßt auf die Wehrlose! Freilich muß man die Ansprüche ber absoluten Kritik babeim lassen. Ist bie hingebende Liebe des Räthchens nicht schon selbst wunderbar genug? ist es nicht baare Tautologie, bas größere Wunder burch ein kleineres zu erklären? verliert Rathchens Liebe nicht an Werth burch ben zwingenben Zauber, ber fie an den Ritter kettet? und geht nicht zulett der ideale Gehalt des Gedichts geradezu verloren, ba nicht bas arme Bürgerkind burch bie Macht ber Liebe über ben Stolz bes Ritters triumphirt, sonbern bie Raiserstochter bem Grafen ihre ebenbürtige Hand reicht? Solche unwiderlegliche Einwände vergessen nur bas Entscheibende, bag ein Märden, ein bramatisch behandelter epischer Stoff nicht unbedingt ben Gesetzen bes Dramas gehorchen kann; liegt es boch im Wesen bes Märchens, die Wunder des Herzens durch die Aufhebung der Ordnung

ber Ratur zu erklären, Lohn und Strafe in ber allersinnlichsten Korm Der garte Duft bes vollsthumlichen Studs weerscheinen zu lassen. fliegt, wenn wir mit so berber Hand baran treten. Wir beklagen nur, mas ber Dichter felbst auf's bitterfte bereut bat, bag er bem marchenhaften Charafter bes Studs nicht treu geblieben. Ruchficht auf bie Ansprüche ber Bühne, benen bas Rathchen boch niemals völlig genügen kann, verleitete ihn, ftatt ber zaubergewaltigen Fee Runigunde jenes nüchterne rationalistische Scheusal zu schaffen, bas so wiberwärtig erscheint bier in der heiteren Fabelwelt, wo böbere Geister noch gem mit bem farbenreichen Menschenleben verkehren. Die maglose Seftigkeit des Dichters verführt ihn auch diesmal, jedes Motiv zu Tode zu hepen. Er kann sich nicht genug thun in der Schilderung seiner Heldin, er jagt sie burch alle Stufen ber Erniedrigung hindurch, und während er ihr eine übermenschliche Demuth leiht, bie ber Selbstentwürdigung zuweilen nabe kommt, häuft er auf ihre Feindin Kunigunde eine gang unmögliche Last ber Schänblichkeit. Er litt noch unter bem Schmerze um seine verlorene Braut und meinte sich berechtigt, ein Weib ohne Berg mit seinem Saffe zu zeichnen.

Während Rleist so liebevoll die Gestalten ber beutschen Vorwelt schilberte, war in ihm längst ber beilige Schmerz erwacht um die Gegen-Er hatte wohl einst über seinem Dichterleibe wart bes Baterlandes. die weite Welt und Deutschland mit ihr vergessen, den Tod gesucht Sobald er sich selber wieder angehörte, regte sich boch wo es auch sei. Der Künftler steht ber Natur näher als ber ber preußische Offizier. Denker; löft er fich ab von feiner Beimath, so geschieht ihm wie bem starten Baume, ber in fremden Boben verpflanzt die Schollen bes mütterlichen Erbreichs an seinen Wurzeln mit sich nimmt. Geist des Dichters hatte das öbe Einerlei des Garnisondienstes nicht ertragen, er mochte zuweilen von ber Höhe seiner philosophischen Bilbung mitleidig herablächeln auf die militarischen Barbaren babeim. Die stolzen kriegerischen Erinnerungen seines Baterhauses, bem bes Königs Rock als bas Kleib ber Ehre galt; die glänzenden Bilber bes preußischen Waffenruhms, die burch die Träume seiner Kinderjahre geschritten waren, hafteten boch weit fester, als er sich selbst gestand, in feinem treuen Gemüthe; und als bas Berberben an feinen Staat berantrat, ba erwachte ber Stolz bes Preußen, bes Deutschen, bie angelemten philanthrophischen Ideen fielen zu Boden. Schon mahrend bes Feldzugs von 1805 fragt er bitter, warum ber König nicht sofort, nachdem

die Franzosen durch Ansbach marschirt, seine Stände zusammenberufen und burch einen fühnen Krieg bie Berletung bes preußischen Gebiets gerächt habe. Immer häufiger erklingt fortan in seinen Briefen bie Rlage über bie finstere Zeit, wo bas Elend Jebem in ben Racen schlägt. Auf bie erfte Runde von der Schlacht von Jena schreibt er mit bem ganzen Stolze und ber ganzen Berblendung eines fribericianischen Offiziers: "20,000 Mann auf bem Schlachtfelb und boch kein Sieg!" Dann erfährt er wie ein Betäubter bie volle schreckliche Bahrheit, bann übergiebt ein Mann, ber feinen Namen führt, die erste Festung Preußens schimpflich an ben Feind, bann sieht ber Dichter in Königsberg aus nächster Nähe ben tiefen Fall bes Hofes und bes Staates, und endlich muß er die Fauft des Unterbrückers noch an seinem Leibe empfinden. Sein scharfer Verstand hatte schon vor Jahren, ba er umnachteten Sinnes burch Frankreich irrte, bie prablerische Richtigkeit ber eitlen Welteroberer unbarmherzig durchschaut; auch ihre Robeit follte er jest erfahren, ba er während bes Feldzuges von 1807 burch ein Migverständniß als Spion gefangen und nach Frankreich geschleppt wurde. .Er faß bann burch lange finftere Wochen auf bem Schlosse Jour hoch im Jura, auf berfelben Keftung, wo einst Mirabeau bie wilheften Stunden feiner Jugend verlebt hatte.

Run fehrte er beim in fein gefchanbetes Baterland, mit bem vollen Berftanbniß für die Größe ber Zeit, er fab "Ungeheures, Unerhörtes naben," eine Macht bes Unbeils heranfluthen wider jedes Heiligthum ber Menschheit. Und biese Empfindung wuchs und wuchs, fie wurde etwa seit ber Bollenbung bes Käthchens (1808) die herrschende Macht in seinem Geiste, also bak Dablmann ben Selbstmorb bes Dichters kurzweg aus ber Berzweiflung am Baterlande erklärt. Wer tennt nicht eine jener einfiedlerischen Naturen, die in tiefer Stille mit ber ganzen Macht ihrer unzerstreuten Leibenschaft alle Zuckungen ber vaterlänbischen Geschicke mit empfinden? So lebte auch Weift in seinem einsamen Zimmer ein hocherregtes historisches Leben: prächtig, eine himmelhohe Flamme schlug bann bas entfesselte Gefühl aus seiner verschlossenen Bruft empor. Er brauchte nicht erft, wie die zum Baterlande zurücklehrenden Gelehrten, die Fichte und Arnbt, auf den weiten Umwegen des Gebankens die Idee des Volksthums und ihr Recht sich selber zu erklären. Er liebte Deutschland, wie bem Dichter ansteht, unwillfürlich, unmittelbar, "weil es mein Baterland ift" — so läßt er in seinem patriotischen Katechismus einen beutschen Knaben sprechen.

Die glorreiche Fahne, die er einst in seinen jungen Händen getragen, da lag sie im Staube. Ihre Ehre war die seine. Ihre Schmach zu rächen greift er zu jeder Wasse, er schreibt Pamphlete, Satiren und ohne jedes ästhetische Bedenken Gedichte. Er hätte sie nicht verstanden, die armselige Frage, die in einer späteren müden Zeit unter ums aufgeworsen ward, die Frage, ob eine Poesie des Hasses ein Recht habe zu seinen. Er wußte, daß die Dichtung jedes berechtigte Gesühl der Menschenbrust schildern darf und daß in diesen Tagen der Haß die letzte und höchste Empfindung des beutschen Mannes war. Es galt das Dasein der Nation; die Begeisterung der Ideologen, die Stimme des natürlichen Gesühls und die Berechnung des Staatsmannes sielen in Eines zusammen; nur eine solche Zeit konnte einen so ganz in der Anschauung, der Empfindung lebenden Geist zur politischen Dichtung sühren.

Rleift ward, nach bem alten Gleim und ben Boeten bes fiebenjährigen Rrieges, ber erfte unferer neueren Dichter, ber feine Mufe ben politifchen Aweden bes Augenblides bienen ließ, ber erfte, bem bies Wagnif völlig Er weiß und will nur Eines - ben Kampf ber Waffen, augenblidlich, unverzüglich. Er lacht ber "Schwätzer", ber Tugenbbündler und Bhilosophen, die von einem Rampfe ber Gedanten faseln, wirft ihnen Spottverse ins Gesicht gang so ungeschlacht und ungerecht wie jene, die er einst gegen Goethe geschleubert. Es leibet ihn nicht mehr im Norden, als der Krieg von 1809 beginnt, er eilt hinaus nach bem Schlachtfelbe von Aspern, und ba auch biesmal die Heere ber Feinde flegen, faßt er in vollem Ernft ben Gebanken auf, mit bem die erbitterte Jugend jener Tage spielte: er will durch die Ermordung Napoleons das Baterland befreien und — mit einer großen That sein eigenes zerrüttetes Dasein beenben. Nur ein Zufall hat ben gräßlichen Und derfelbe dämonische Hak, dieselbe fürchterliche Blan vereitelt. Wildheit tobt auch burch seine patriotischen Gebichte. Feuriger hat nie ein Sanger zu unserem Bolke gesprochen als Rleift in ber machtigen Obe "Germania an ihre Kinder:"

schlagt ihn tobt, bas Weltgericht fragt Euch nach ben Grünben nicht!

Die Luft ber Bergeltung, unzertrennlich von jeber Erhebung eines mißhandelten Bolfes, hat auch in unserem Freiheitskriege mächtiger gewaltet, als wir nach den verblaßten Schilderungen der Nachlebenden gemeinhin annehmen; schrieb doch Gneisenau nach dem Tage von Leipzig frohlodend wie ein antiker Held: "wir haben die Nationalrache in langen Zügen genossen. " Wollen wir Kleist's furchtbare Zeilen: "alle Triften, alle Stätten färbt mit ihren Knochen weiß" geschichtlich verstehen, so müssen wir uns der Stimmung erinnern, die im Jahre 1813 in den unteren Schichten unseres Volkes lebte: — der wilden Kriegsweise der Landwehrsmänner: "Schlag' ihn todt, Patriot, mit der Krücke in's Genicke"; der gefangenen Rheinbundsofsiziere, denen der preußische Soldat die französischen Orden von der Brust riß; des gräßlichen lautlosen Würgens in der ersten Landwehrschlacht, dei Hagelberg, und all' der rohen Auftritte, welche des Krieges Gesolge bilben.

Nur diese Gluth der Leidenschaft erlaubt unserem Dichter das Unmögliche: ein Poet zu bleiben, indem er die allerbestimmteste Tendenz verfolgt. Seine Lieder halten sich ganz in der Sphäre der reinen Empfindung und streisen nie über in das Gediet der Resserion, der Phrase, wohin seine Nachfolger, die Sänger der Freiheitskriege, sich nicht selten verirren. Zwar, dem Manne, der seinen Hermann sagen läßt, einen Gallier, einen Deutschen könne er sich wohl als Beltherrscher denken, "doch nimmer diesen Latier, der keine andre Bolksnatur verstehen kann" — ihm wird man nicht vorwersen, er habe die Idee des großen Kampses nicht verstanden. Auch vermag er zuweilen, sein erregtes Gefühl zu gehaltenem, maßvollem Ausdrucke zu zwingen; wie würdig und ebel stellt er die sittliche Größe des gedemültsigten preußischen Staates dem rohen Hochmuth des Siegers gegenüber, indem er den nach Berlin heimkehrenden König also anredet:

Blid auf, o herr, Du kehrst als Sieger wieber, wie hoch auch jener Cafar triumphirt!

Doch ber Grundton, der vorherrschende Charakterzug seiner patriotischen Poesie bleibt nichtsbestoweniger der Haß, und darum stellt sie nur eine Seite der großen Erhebung dar, welche ein Jahr nach des Dichters Tode begann. Denn Gott sei Dank, nicht so nach Spanierart, wie dieser Dichter träumte, sollten die Deutschen in den Entscheidungskamps hineinstürmen. Bon dem sittlichen Pathos und der religiösen Begeisterung der jungen Freiwilligen, von der Gutherzigkeit und dem Edelsmuthe, die unser Bolk auch in seinem wilden Hasse sich bewahrte — von diesen herzgewinnenden Tugenden, wodurch die deutschen Freiheitskriege in der gesammten modernen Geschichte einzig dassehen und allmählich selbst die Bewunderung ihrer eitlen Feinde erwecken — von alledem ist in Kleist's Gedichten wenig zu spüren. Er redet die Sprache

einer gequälten Zeit, die sich in wilden Träumen hinaussehnt nach dem Kampse und nur den einen Gedanken zu denken vermag: "zu den Wassen, zu den Wassen, was die Hände blindlings rassen." Erst mit der Erhebung, mit der Gewisheit des Sieges konnte die patriotische Leidenschaft Maß und Haltung gewinnen. Und wer darf bezweiseln, daß Kleist, hätte er den Tag der Befreiung erlebt, fähig gewesen wäre, mit einzustimmen in die reineren und freieren Klänge jener glücklichen Zeit? Wer fühlte nicht, daß der Haß des Dichters nur die Kehrseite ist einer innigen Liebe?

Derber, rober noch rebet ber Ingrimm in ben profaischen Schriften. Mit unbeschreiblich grausamem Spott wird bas markische Ebelfräulein gefchilbert, bas fich von einem frangofischen Geden verführen läßt, ber fächsische Offizier, ber mit patriotischem Hochgefühl unter ben Fahnen bes Rheinbundes weiter bient. Dann folgen Anekoten aus bem letten Rriege, kleine Buge preugischen Solbatenmuthe, bie ben Geift bes Heeres beleben follen, vorgetragen im allerberbsten Bachstubentone, mit chnischem, wilbem Humor; ber Erzähler weiß sich vor Entzücken kaum zu halten, wenn seine Helben noch sterbend mit "einem ungeheuren Wite " die Franzosen verhöhnen. Auch die erhabene Rhetorik Arnots, den Ton bes "Geistes ber Zeit" versucht ber Dichter in einzelnen pathetischen Auffähen nachzuahmen. Ganz unbefangen wiederholt er bie Bilber und Wenbungen feiner Gebichte in ben profaischen Schriften. Mit vollem Rechte; benn ber Werth biefer unförmlichen Verfuche liegt allein in ber wilben Naturkraft einer patriotischen Leibenschaft, welche in unferer gesammten Literatur kaum ihres Gleichen findet. — Was immer uns erschrecken und emporen mag an diesem erregten Thun, wir freuen uns boch ben Dichter also zu feben. Sein Auge, bas so lange in unfruchtbarem Migmuth nur in sich hineingeschaut, blickt freier, offener in die Welt hinaus; die frankhaften Züge seines Wesens treten zurück vor ber Hoheit einer großen Leibenschaft.

Schon vor dem Kriege von 1809 hatte Kleift in seiner "Hermannsschlacht" ein Bild des Befreiungskampses gezeichnet, wie er ihn sich dachte. Wir überschauen mit Einem Blicke das Aufsteigen unseres Bolkes von der lhrischen zur dramatischen Empfindung, wenn wir dies mächtige Werk, wo selbst die "See, des Landes Rippen schlagend, Freiheit brüllt," mit Klopstocks Hermannsschlacht vergleichen. Nichts mehr von dem unbestimmten Pathos, das bisher immer den Schilderungen der germanischen Urzeit angehaftet hatte; leibhaftig, in

voller sinnlicher Wahrheit tritt diese fremde Welt vor uns bin, ausgemalt bis in den kleinsten Zug und doch ohne alle gelehrte Genauigkeit. Richts mehr von dem "Barbengebrüll" abstrakter Beroengestalten; wir feben ben hermann ber Geschichte, ben staatsmännischen Barbaren. ber um bes Baterlandes willen feine ber argen Runfte römischen Truges verschmäht. Er sucht ben Tod im Freiheitskampfe, und nichts soll ihn bewegen, "bas Aug' von biefer finftern Bahrheit ab buntfarb'gen Siegesbilbern zuzuwenden;" nichts ift ihm haffenswürdiger als mas fein Berg erweichen, bem großen Werke entfremben konnte: "was brauch' ich Latier, die mir Gutes thun?" Seines Landes Bluthe, die Gefühle feines Weibes, die Treue des gegebenen Wortes opfert er ohne Bedenken; ber geborene Herrscher wohin er tritt, spielt er voll übermuthigen humors mit seiner Umgebung; boch an ber religiösen Anbacht, womit er seinen Plan betreibt, mag man erkennen, wie zartbesaitet bas Gemuth bieses rauben Selben ift. Rur Einem Boten vertraut er bie verhängnisvolle Botschaft an Marbod, benn "wer wollte Die gewalt'gen Götter also versuchen?" - und ale endlich bie große Stunde erscheint, ale bie Barben ihren erhabenen Gefang beginnen, ba bricht ber eiferne Mann, jedes Wortes unfähig, in tiefer Bewegung zusammen. Wie in übermüthiger Laune, in bewußtem Gegensate zu ben leeren Tugendmuftern ber Klopftock'ichen Muse zieht ber Dichter bas Ibealbild der Thusnelda in die Kleinheit des zeitgenöfsischen Lebens berab; er schilbert sie "wie die Weiberchen sind, die sich von ben französischen Manieren fangen laffen", als eine Geistesverwandte jenes märkischen Ebelfräuleins.

Das Gelungene nimmt der Leser hin als selbstverständlich; Wenige fühlen, welcher Künftlerweisheit der Dichter bedurfte, um einen so ganz unästhetischen Stoff zu gestalten. Die Römer werden durch berechneten Berrath in das Berderben gelockt; die Gesahr liegt nahe, daß unsere Theilnahme von den Unterdrückten sich zu den Unterdrückern wende. Aber der frevelhafte Uebermuth dieser Fremdlinge macht jedes Mitleid mit ihrem Untergange unmöglich; und doch ist der Römerstolz zu anziehend geschildert, als daß sie uns ästhetisch beleidigen könnten. Der Grimm des Helden steckt uns an; wir glauben, wir verzeihen Alles der Wahrhaftigkeit dieses Hasses, wir rusen mit ihm:

Die ganze Brut, die in den Leib Germaniens fich eingefilzt wie ein Insettenschwarm, muß durch das Schwert der Rache jeto sterben!

Der epische Stoff gestattet nicht eine wahrhaft br Die erften vier Aufzüge enthalten nur die Exposi die Teutoburger Schlacht, kann, ba bas Drama bewegung nicht mächtig ift, bem weit ausholend Auch biefen unbeilbaren Mangel n entiprechen. funftvolle Steigerung minbeftens zu verbecen: schwellen der Volksbewegung mit wachsender Spafdwarzen Waffer Zoll für Zoll emporfteigen unt blide, ba bie Fluth über ben Damm binüberschl Angst entgegen, welche ber echten bramatischen Darum bleibt immerhin möglich, bag t bauernd für die Bühnen gewonnen werde. Allerd ober brei Bühnen, welche noch ein erträgliches bringen: denn ewiger Vergessenheit möge Er anh fletschenbe, in einem Löwenfelle einberstolzirenbe einigen Jahren auf einem namhaften Theater bi ben Cheruster ausgab: — und wo ist ber Schause ber sich an die kleine Rolle des Barus magen dar Stola des Römerfeldherrn, die Abnung des beri bens, bas Grauen vor ben Schidfalsworten be Monologe von vier Bersen veranschaulichen könnte maklofer Wildbeit verrath fich wieder der Sai Man mag bie gräßliche Scene ertragen, wo be geschänbetes Kind ersticht: ber Dichter bat mit erkannt, daß Berbrechen wider die Frauen bei jeberzeit ein Haupthebel großer Empörungen war empörend bleibt der Auftritt, wo Thusnelda ibri ... orefe Thus von ber Barin zerfleischen läßt - unerträglich schi nelba folcher Rache nicht werth ift. — Die Tenbenz des Gedichtes tritt mit folder Unbefangenheit hervor, daß wir auf die Rheinbundskönige unter ben Germanenfürsten mit Fingern weisen können; boch die Tenbeng liegt in bem Stoffe felbft. Und stehen wir felber benn heute, ba bie alte Blutschuld der Könige von Napoleons Gnaben noch immer nicht gefühnt ift, ben Leibenschaften biefer napoleonischen Zeit gang freien Gemüths gegenüber? Darf ber Deutsche ganglich untergeben in bem Aesthetiker? Darf er nicht auch seine patriotische Freude haben an ber

erhabenen poetischen Gerechtigkeit, welche bieser Hermann vollstredt? Ich bekenne gern, daß ich niemals ohne herzliche Erquickung lesen kam, ierfürften Friedrich von Würtemberg der Kopf vor die vird.

Astorische und Pos itische kufoline

1

I

1671

freitechke

: Dichter einst ber finsteren Erscheinung ber Benthesilea Geftalt bes Rathchens hatte folgen laffen, fo trieb ihn licher Beift, biefem Gemälbe feines patriotischen Saffes Bild ber Heimathliebe entgegenzustellen. Er schuf das Werke, ben Prinzen von Homburg, und knupfte schone Aber die kalte Aufnahme des Werkes sollte ihm aran. venig eine politisch bewegte Zeit fähig ist zu begreifen, ciotische Ibee bem Rünftler felten mehr fein kann als ein follte erfahren, wie wenige Lefer in jeder Zeit im Stande je eines Runftwerks zu fassen. Wir hofften, hieß es, einen men voll Kraft und ebler Gedanken, der Alles befitzt, was ückten Gefchlechte fehlt; und nun bringft Du uns biefen hilles, fo schwach und menschlich wie wir felbst? Und doch inz von Homburg die idealste Verherrlichung des deutschen is, welche unsere Dichtung befitt. Seltfam genug fcreibt ublikum bem "Lager Wallenftein's" bies Berdienft zu. uns felbst unter ber ruchlosen Solbatesta bes Friedsch macht, weil die feltene Erscheinung seines Humors hier funken sprüht, so hat man sich gewöhnt, dem nur dras ien absoluten Werth beizulegen. Unsere Solbaten fingen matisch gedachte Reiterlied so harmlos, als wäre die robe einer entsetlichen Horbe ein passendes Gefühl für unser Wie bei so vielen Gebichten Schiller's, ist auch hier igen Bebrauch ber mabre Sinn verloren gegangen. heute Solbatempoefie nemnt — jene witelnden Klatsch-

geschich. 18 ber Langeweile des Rekrutendrillens und des Parademarsches — das ist jedem rechten Soldaten ein Gräuel. Hier aber redet jener schöne Idealismus des Arieges, der jedem rechten Deutschen unverwüftlich im Blute liegt. In jeder Zeile kriegerisches Feuer, überall die kecke, frische deutsche Reits und Schlaglust und doch so gar nichts von dem polternden Sädelgerassel der Franzosen. Es ist als ob der Dichter vor und rückschauend ein ideales Durchschnittsbild gezogen hätte aus der Geschichte der preußlichen Armee von Fehrbellin dis Königgräß. Tapfere Krieger, geschaart um einen helbenhaften Fürsten, in fester Mannszucht geschult, und doch freie Männer, deutsche Naturen, die auch unter der harten Ordnung des Gesess sich noch ein selbstän-

Der epische Stoff gestattet nicht eine wahrhaft bramatische Verwicklung. Die ersten vier Aufzüge enthalten nur die Exposition, und ber Schluß, die Teutoburger Schlacht, tann, ba bas Drama ber epischen Massenbewegung nicht mächtig ift, bem weit ausholenden Anlaufe nicht gang Auch biesen unbeilbaren Mangel weiß ber Dichter burch funstvolle Steigerung minbestens zu verbeden: wir folgen bem Anschwellen ber Bolfsbewegung mit wachsender Spannung, wir seben bie schwarzen Waffer Zoll für Zoll emporfteigen und zittern bem Augenblide, ba die Fluth über ben Damm hinüberschlagen muß, mit einer Angst entgegen, welche ber echten bramatischen Spannung febr nabe Darum bleibt immerhin möglich, bag bas Werk noch einmal fommt. bauernd für die Bühnen gewonnen werde. Allerdings nur für die zwei ober brei Bühnen, welche noch ein erträgliches Ensemble zu Stande bringen: benn ewiger Bergeffenheit moge Er anheimfallen, ber zähnefletschenbe, in einem Löwenfelle einherstolzirenbe Unholb, der sich vor einigen Jahren auf einem namhaften Theater boswillig für Hermann ben Cheruster ausgab: - und wo ift ber Schausvieler zweiten Ranges, ber sich an die kleine Rolle des Barus wagen barf? ber ben geknicken Stola des Romerfeldberrn, die Ahnung des hereinbrechenden Berberbens, bas Grauen bor ben Schidfalsworten ber Alraune in einem Monologe von vier Berfen veranschaulichen könnte? In einigen Zügen makloser Wildbeit verräth sich wieder ber Sanger ber Benthefilea. Man mag bie gräßliche Scene ertragen, wo ber alte Germane fein geschändetes Rind erfticht: ber Dichter hat mit gludlicher Divination erkamt, daß Berbrechen wider die Frauen bei allen eblen Böltem jeberzeit ein Haupthebel großer Empörungen waren. Doch schlechthin empörend bleibt ber Auftritt, wo Thusnelba ihren römischen Berehrer von der Barin zerfleischen läßt - unerträglich schon weil die fe Thusnelba solcher Rache nicht werth ift. - Die Tenbenz bes Gebichtes tritt mit folder Unbefangenheit hervor, bag wir auf die Rheinbundskönige unter den Germanenfürsten mit Fingern weisen können; boch die Tenbeng liegt in bem Stoffe felbit. Und stehen wir felber benn beute, ba bie alte Blutschuld ber Könige von Napoleons Gnaben noch immer nicht gefühnt ift, ben Leibenschaften biefer naboleonischen Zeit gang freien Gemüths gegenüber? Darf ber Deutsche ganzlich untergeben in bem Aesthetiker? Darf er nicht auch seine patriotische Freude haben an ber erhabenen poetischen Gerechtigkeit, welche biefer Bermann vollstreckt? 3ch bekenne gern, daß ich niemals ohne bergliche Erquickung lesen fann,

wie dem Ubierfürsten Friedrich von Würtemberg der Kopf vor die Füße gelegt wird.

Wie der Dichter einst der finsteren Erscheinung der Benthesilea bie rührende Geftalt des Rathchens batte folgen laffen, so trieb ibn jett ein gludlicher Beift, biefem Gemalbe feines patriotifchen Saffes ein beiteres Bilb ber Beimathliebe entgegenzustellen. Er schuf bas reiffte feiner Werke, ben Prinzen von Homburg, und knupfte ichone Aber die kalte Aufnahme des Werkes sollte ihm Hoffnungen baran. zeigen, wie wenig eine politisch bewegte Zeit fabig ift zu begreifen, daß eine patriotische Idee dem Künstler selten mehr sein kann als ein Er sollte erfahren, wie wenige Lefer in jeder Zeit im Stande find bas Ganze eines Kunftwerks zu fassen. Wir hofften, bieß es, einen Belben zu ichauen voll Kraft und ebler Bebanken, ber Alles befitt, was unserem gebrückten Geschlechte fehlt; und nun bringft Du uns biefen wächsernen Achilles, so schwach und menschlich wie wir selbst? Und boch ist Rleift's Bring von Homburg die idealste Verherrlichung des deutschen Solbatenthums, welche unfere Dichtung befitt. Seltfam genug fcreibt das große Bublikum bem "Lager Wallenstein's" bies Berdienft zu. Beil Schiller uns selbst unter der ruchlosen Solbateska des Friedländers heimisch macht, weil die seltene Erscheinung seines Humors bier in glanzenden Funken fprüht, so hat man sich gewöhnt, dem nur bramatisch Giltigen absoluten Werth beizulegen. Unsere Solbaten fingen das ganz bramatisch gedachte Reiterlied so harmlos, als ware die robe Rampfwuth einer entsetlichen Horbe ein passenbes Gefühl für unser Wie bei so vielen Gebichten Schiller's, ift auch bier Bolf in Waffen. burch ben langen Gebrauch ber mahre Sinn verloren gegangen. gar was sich beute Solbatempoefie nennt — jene witelnden Klatschgeschichten aus der Langeweile des Rekrutendrillens und des Barademarsches - bas ist jedem rechten Solbaten ein Gräuel. rebet jener schöne Ibealismus bes Krieges, ber jebem rechten Deutschen unverwüftlich im Blute liegt. In jeber Zeile friegerisches Feuer, überall die kede, frische deutsche Reit- und Schlagluft und boch so gar nichts von dem polternden Säbelgeraffel der Franzosen. Es ist als ob der Dichter vor und rudschauend ein ibeales Durchschnittsbilb gezogen hätte aus ber Geschichte ber preußischen Armee von Fehrbellin bis Königgrät. Tapfere Krieger, geschaart um einen helbenhaften Fürsten, in fester Mannszucht geschult, und boch freie Manner, beutsche Raturen, die auch unter der harten Ordnung des Gesetzes sich noch ein selbstänbiges Herz bewahren und dem Herrscher aufrecht die Wahrheit sagen — so war, so ist das Heer, das Deutschlands Schlachten schlug, und hier wird es uns geschildert mit einsacher Treue, mit jener anheimelnden Bärme, welche nur das Selbsterlebte dem Dichter in die Seele haucht.

Bon biesem bewegten Hintergrunde nun hebt sich ab eine fein und tief gebachte bramatische Verwicklung. Jest endlich ift Kleift ganz Dramatiker; nachdem er sich so oft in epische Stoffe verloren, balt er sich hier streng in ben Schranken seiner Runftform. Er zeigt uns, wie ber Jüngling vom Manne träumt und bann zum Manne wird — ein Problem, althergebracht in ben Romanen und leicht zu lösen für ben Romanbichter, boch überaus schwierig für ben Dramatifer. Und wieber wie in der Benthefilea, aber milber, heiterer als bort, erzählt uns der Dichter die Geschichte seines Herzens; er leiht seinem Helden seine eigene wundersame Empfindung, diese jähe, stürmische Leidenschaft, die dann plöglich wie in Zerstreutheit innehält, sich verliert in süße Selbst-Der Brinz erscheint zu Anfang als ein unreifer übervergessenbeit. müthiger Jüngling, er lebt immer in ber Zufunft, nie bem Augenblicke, wie einft ber Dichter felbst; begehrlich schweifen seine stolzen Träume ben Thaten um eine Welt voraus; mit all' feiner Liebenswürdigkeit ist er boch noch erfüllt von jener naiven Selbstfucht ber Jugend, die ben Gebanken ber Pflicht, bes Gesetes nicht fassen kann. In solcher Stimmung unternimmt er in ber Schlacht von Fehrbellin gegen ben Befehl bes Rurfürften ben keden Angriff, ber ben Sieg entscheibet. weiß der Dichter mit bewunderungswürdigem Rünftlerverftande felbst bie bramatisch ganz unbrauchbare rührende Geschichte von bem Opfertode des Stallmeisters Froben als einen Hebel der Entwicklung zu verwenden. Der Rurfürst gilt für todt, man hat sein weißes Schlacht-Der Pring fühlt sich barum als ben roß im Getümmel fallen feben. Kührer des Heeres, als den Beschützer des verwaisten Hofes, er bekennt ber Bringeffin Natalie feine Liebe und fteigt zum Gipfel bes Lebermuthes empor: alle Kränze bes Ruhmes und der Liebe wähnt er mit einem Griffe auf seine trunkene Stirn berabzureißen - gleich bem Dichter bes Guiscarb. Da erscheint ber todtgeglaubte Kurfürst wieber. Dem Jüngling tritt ber Mann entgegen, so groß und so schlicht, so streng und so weich, eine berrliche Fürstengestalt, von der wir nur bewundernd fagen können: bas ift beutsche Herrschergröße. Der vorwitige Anabe soll jest den Ernst des Gesetzes empfinden, der ungehorsame General

wird zum Tobe verurtheilt. Unbarmherzig, wie immer, wenn es gilt einen tiefen Gebanken bis auf die Hefe auszuschöpfen, treibt nun der Dichter den aus seinen Träumen Aufgestörten hinab in die tiefste Entwürdigung. Der Prinz bettelt um sein Leben, und erst als er endlich die Gerechtigkeit des harten Spruchs erkennt, sein Haupt freiwillig dem beleidigten Gesetz zur Sühne darbietet, wird Gnade und Bersöhnung dem Jüngling zutheil, den wir vor umsern Augen in fünf kurzen Akten zum Manne heranwachsen sahen.

Haben wir also die Idee des Dramas begriffen und uns befreunbet mit ber ungewohnten Erscheinung eines Bühnenhelben, welcher nicht fertig vor uns hintritt, sondern erst wird, dann verstehen wir auch, daß der Dichter in biefer scheinbar höchstperfonlichen Seelengeschichte einen höheren Gedanken barstellen wollte als bas Recht ber militärischen Subordination: er gab ein Bilb von bem Berben bes Mannes, hier zum ersten Male gelang ihm eine thpische Gestalt. Dann erscheint auch bie seltsame Schlaswandlerscene am Eingang lediglich als ein phantaftisches Beiwert, bas ben Sinn bes Sängers gefangen hielt wie ein schöner Traum und boch ben Gang bes Dramas nicht wesentlich beirrt. Nur ein Migklang ftort bas berrliche Gebicht: jene verrufene Scene, bie uns ben Prinzen in feig unwürdiger Todesfurcht vorführt. Gewiß, bie Demüthigung bes Helben ift unerläßlich für ben Blan bes Dramas, und ihre poetische Wahrheit empfindet Jeder, dem jugendliche Stoiler verhaßt find. Hundertmal lieber diese hellenische Natürlichkeit, dies naive Schaubern vor bem Tobe, als jene gespreizten Gifenfresser ber Nachahmer Schillers, welche zur selben Zeit auf allen Bühnen pathetisch bejammerten, daß ber Mensch nur einmal ben Belbentob fterben Aber die ungestüme haft unseres Dichters hat leider verfäumt, bie Hörer, beren tief eingewurzelte Ehrbegriffe er verleten will, auf bas Unerwartete vorzubereiten: wir faben ben Prinzen zulett aufgeregt, boch in männlicher Haltung, und plötzlich ohne jeden Uebergang windet sich berfelbe Mensch jämmerlich im Staube. So jähe Sprünge erträgt die Seele des Hörers nicht. Dazu tritt die unleugbare Verfündigung gegen das historische Kostiim. Uns beiert nicht das prosaische Bebenken, ob im Jahre bes Heise 1675 ein brandenburgischer General also benken burfte? Doch wir fragen ungläubig: wie kann biefer Aurfürst, Diefer Oberft Kottwit, ber hier auf ber Bubne bor uns fteht, bem Prinzen einen so häflichen Berftoß gegen alle ritterliche Haltung verzeihen? In solcher Umgebung erscheint ber Pring

mit seiner antiken Naivität allerbings wie eine Geftalt aus einer anberen Welt.

Jebes echte Kunstwerk ist unerschöpflich, bietet einen Ausblick in bas Unenbliche. In die leitende Idee des Dramas spielt noch eine zweite Gedankenreihe hinein, welche freilich aus dem hastigen Thun des Helben nicht klar hervortritt, desto klarer aus den Reden der Offiziere. Der Dichter verherrlicht das Recht des freien Helbenmuths, der rettenden That neben der todten Regel. Und hören wir die schönen Worte des alten Kottwitz:

herr, bas Gefet, bas höchfte, oberfte, bas wirten foll in beiner Felbherrnbruft, bas ift ber Buchstab beines Willens nicht, bas ift bas Baterland, bas ift bie Krone, bas bist bu selber, bessen haupt sie trägt —

wer sollte da ben Sehergeist bes Dichters nicht bewundern? Denn gerade so dachten drei Jahre später die Männer des ostpreußischen Landtags, als sie, ohne den Ruf des Königs abzuwarten, für ihn und für das Baterland sich erhoben.

Noch vor wenigen Jahren wurde auf der Leipziger Bühne der Schlußvers bes Dramas, ber Schlachtruf ber Offiziere: "in Staub mit allen Feinden Brandenburgs", nicht geduldet. Er lautete bort, obschon ber mißhandelte Jambus fich beulend wiber ben Frevel verwahrte, "in Staub mit allen Feinden Germaniens!" 3ch aber glaube, daß eine nahe Zukunft ben "preußischen Bartikularismus," welche ber königlich fächfischen Baterlandsliebe fo anftößig erschien, bem Dichter zum Ruhme anrechnen wird. Der Pring von Homburg barf noch auf ein langes Bühnenleben zählen, benn er ift, turz und gut, bas einzige gelungene historische Drama boben Stils, bas seinen Stoff aus ber neuen beut-.ichen Geschichte schöpft - aus ber Geschichte, die noch in Bahrheit bie unfere ist, aus ber Geschichte, die mit ber berben Prosa ihrer Lebensformen uns boch traulicher zum Herzen rebet als bie phantaftische Bracht bes Mittelalters. Wir athmen bie freie Luft bes historischen Lebens und fühlen uns boch behaglich wie in unferem Saufe: Riemand unter uns, ber nicht einmal feine Freude gehabt hatte an bem ehrlichen grauen Schnurrbart eines wirklichen Oberften Kottwis. Wer ganz empfindet, wie von Grund aus bas Gemüth unseres Bolles seit ben Stürmen bes breifigfährigen Arleges fich verwandelt hat, ber weiß diesen gludlichen Griff bes Dichters auch ganz zu würdigen. Und jett, ba endlich

unter bem Segen bes preußischen heerwesens bie alte ftolze Waffenfreudigkeit unferes Bolkes überall in Deutschland wieder erwacht ift, wird auch bies schönste Werk beutscher Solbatenbichtung zu Ehren fommen, und selbst die Schwaben und Obersachsen werden dem Sänger verzeihen, daß er ein Preuße war. In bem großen Zusammenhange unserer neuen Geschichte erhalt Rieist's Gebicht eine noch tiefere Be-Fast anderthalb Jahrhunderte hindurch stand das Heer der Hohenzollern und sein friegerischer Abel verständnißlos und unverstanben ber wieber aufblühenben Runft und Wiffenschaft ber kleinen Staaten gegenüber. Wohl berührten sich einmal leise die beiben Gegensäte, als bas Helbenthum bes großen Königs ber beutschen Dichtung einen neuen Inhalt ichenkte, als ber Dichter bes Frühlings, Emald Rleift, "für Friedrich fämpfend niedersant" wie seine Grabschrift sagt — und die preußischen Offiziere in Leipzig dem alten Gellert ihre Berehrung bezeigten. Doch hier zum erstenmale ward der Baffenruhm der Breußen von einem Sohne bes märkischen Abels mit ber vollen Pracht ber beutschen Dichtung gefeiert, und bies erscheint bem Nachlebenben wie bie erfte Annäherung zweier Mächte ber beutschen Geschichte, bie beibe gleich einseitig ber Erganzung bedurften.

Wie frei und glücklich schwebt des Sängers Geist über dem selbstempfundenen Leide, das er in diesem Gedickte uns darstellt! Wie sollte der Dichter nicht endlich selber die Versöhnung gefunden haben, die er so heiter an seinem Helden geschildert? Und doch stand es anders, ganz anders um den Ungläcklichen; nur für kurze Stunden war ihm das heitere Spiel der Kunst ein Labsal. Er hatte weder aus seinem edlen Werke den selbstgewissen Frohmuth des Künstlers geschöpft, noch im Verkehr mit Dahlmann die patriotische Zuversicht gelernt, welche so seit und mannhaft aus der ruhigen Versicherung des Freundes sprach: Napoleon wird sallen, wenn wir nur ausharren! Er sah das Reich des "Höllensohnes" wie ein nimmersattes Ungethüm ein Glied nach dem andern vom Leide unseres Vaterlandes reißen, und allenthalben wohin er schaute — so sagt die erschütternde Klage seines "letzen Liedes"

fommt bas Berberben mit entbund'nen Bogen auf Ales was besteht herangezogen.

Er sah vor sich ein ruhmloses, sorgenvolles Leben, ohne Liebe, ohne Hoffnung. Noch einige schlechte Novellen, einige kleine Anekvoten,

Die glorreiche Fahne, die er einst in seinen jungen Händen getragen, da lag sie im Staube. Ihre Shre war die seine. Ihre Schmach zu rächen greift er zu jeder Wasse, er schreibt Bamphlete, Satiren und ohne jedes ästhetische Bedenken Gedichte. Er hätte sie nicht verstanden, die armselige Frage, die in einer späteren müden Zeit unter ums aufgeworsen ward, die Frage, ob eine Boesie des Hasses ein Recht habe zu seine. Er wußte, daß die Dichtung jedes berechtigte Gesühl der Menschendrust schildern darf und daß in diesen Tagen der Has die letzte und höchste Empfindung des deutschen Mannes war. Es galt das Dasein der Nation; die Begeisterung der Ideologen, die Stimme des natürlichen Gesühls und die Berechnung des Staatsmannes sielen in Eines zusammen; nur eine solche Zeit komte einen so ganz in der Anschauung, der Empfindung lebenden Geist zur politischen Dichtung führen.

Rleift warb, nach bem alten Gleim und ben Boeten bes fiebenjährigen Rrieges, ber erfte unferer neueren Dichter, ber feine Mufe ben politifden Aweden bes Augenblides bienen ließ, ber erfte, bem bies Wagnig völlig Er weiß und will nur Eines - ben Kampf ber Waffen, augenblicklich, unverzüglich. Er lacht ber "Schwätzer", ber Tugendbündler und Philosophen, die von einem Rampfe ber Gedanten fafeln, wirft ihnen Spottverfe ins Geficht ganz fo ungeschlacht und ungerecht wie jene, die er einst gegen Goethe geschleubert. Es leibet ihn nicht mehr im Norben, als ber Krieg von 1809 beginnt, er eilt hinaus nach bem Schlachtfelbe von Aspern, und ba auch biesmal die Heere ber Feinde fiegen, faßt er in vollem Ernft ben Gebanken auf, mit dem die erbitterte Jugend jener Tage spielte: er will burch die Ermordung Napoleons das Baterland befreien und — mit einer großen That sein eigenes zerrüttetes Dasein beenben. Nur ein Zufall hat ben gräßlichen Blan vereitelt. Und berfelbe bämonische Haß, bieselbe fürchterliche Wildheit tobt auch burch seine patriotischen Gebichte. Feuriger hat nie ein Sänger zu unferem Bolte gesprochen als Rleift in ber machtigen Obe "Germania an ihre Kinder:"

fclagt ibn tobt, bas Beltgericht fragt Euch nach ben Grünben nicht!

Die Luft der Bergeltung, unzertrennlich von jeder Erhebung eines mißhandelten Bolfes, hat auch in unserem Freiheitskriege mächtiger gewaltet, als wir nach den verblaßten Schilderungen der Nachlebenden gemeinhin annehmen; schrieb doch Gneisenau nach dem Tage von Leipzig frohlockend wie ein antiker Held: "wir haben die Nationalrache in langen Zügen genossen." Wollen wir Kleist's furchtbare Zeilen: "alle Triften, alle Stätten färbt mit ihren Anochen weiß" geschichtlich verstehen, so müssen wir ums der Stimmung erinnern, die im Jahre 1813 in den unteren Schichten unseres Volkes lebte: — der wilden Ariegsweise der Landwehrsmänner: "Schlag' ihn todt, Patriot, mit der Arücke in's Genicke"; der gefangenen Rheinbundsofsiziere, denen der preußische Soldat die französisschen Orden von der Brust riß; des gräßlichen lautlosen Würzens in der ersten Landwehrschlacht, dei Hagelberg, und all' der rohen Auftritte, welche des Arieges Gesolge bilden.

Nur diese Gluth der Leidenschaft erlaubt unserem Dichter das Unmögliche: ein Poet zu bleiben, indem er die allerbestimmteste Tendenz verfolgt. Seine Lieder halten sich ganz in der Sphäre der reinen Empfindung und streisen nie über in das Gediet der Resserion, der Phrase, wohin seine Nachfolger, die Sänger der Freiheitskriege, sich nicht selten verirren. Zwar, dem Manne, der seinen Hermann sagen läßt, einen Gallier, einen Deutschen könne er sich wohl als Weltherrscher denken, "doch nimmer diesen Latier, der keine andre Bolksnatur verstehen kann" — ihm wird man nicht vorwersen, er habe die Idee des großen Kampses nicht verstanden. Auch vermag er zuweilen, sein erregtes Gefühl zu gehaltenem, maßvollem Ausdrucke zu zwingen; wie würdig und ebel stellt er die sittliche Größe des gedemüthigten preußischen Staates dem rohen Hochmuth des Siegers gegenüber, indem er den nach Berlin heimkehrenden König also anredet:

Blick auf, o Herr, Du tehrst als Sieger wieber, wie hoch auch jener Cafar triumphirt!

Doch der Grundton, der vorherrschende Charakterzug seiner patriotischen Poesie bleibt nichtsbestoweniger der Haß, und darum stellt sie nur eine Seite der großen Erhebung dar, welche ein Jahr nach des Dichters Tode begann. Denn Gott sei Dank, nicht so nach Spanierart, wie dieser Dichter träumte, sollten die Deutschen in den Entscheidungskampf hineinstürmen. Bon dem sittlichen Pathos und der religiösen Begeisterung der jungen Freiwilligen, von der Gutherzisseit und dem Edelmuthe, die unser Bolk auch in seinem wilden Hasse sich bewahrte — von diesen herzgewinnenden Tugenden, wodurch die deutschen Freiheitskriege in der gesammten modernen Geschlichte einzig dassehen und allmählich selbst die Bewunderung ihrer eitlen Feinde erwecken — von alledem ist in Kleist's Gedichten wenig zu spüren. Er redet die Spracke

einer gequälten Zeit, die sich in wilden Träumen hinaussehnt nach dem Kampse und nur den einen Gedanken zu benken vermag: "zu den Wassen, zu den Wassen, was die Hände blindlings raffen." Erst mit der Erhebung, mit der Gewißheit des Sieges konnte die patriotische Leidenschaft Maß und Haltung gewinnen. Und wer darf bezweiseln, daß Kleist, hätte er den Tag der Befreiung erlebt, fähig gewesen wäre, mit einzustimmen in die reineren und freieren Klänge jener glücklichen Zeit? Wer sühlte nicht, daß der Haß des Dichters nur die Kehrseite ist einer inmigen Liebe?

Derber, rober noch rebet ber Ingrimm in ben profaischen Schriften. Mit unbeschreiblich graufamem Spott wird bas markifche Ebelfräulein geschilbert, bas sich von einem frangösischen Geden verführen läßt, ber fächsische Offizier, ber mit patriotischem Hochgefühl unter ben Kabnen bes Rheinbundes weiter bient. Dann folgen Anekoten aus bem letten Kriege, kleine Zuge preußischen Solbatenmuths, die den Geift bes Heeres beleben follen, vorgetragen im allerberbsten Wachstubentone, mit chnischem, wilbem humor; ber Erzähler weiß sich vor Entzücken kaum zu halten, wenn feine Helben noch fterbend mit "einem ungeheuren Wite" die Franzosen verhöhnen. Auch die erhabene Abetorif Arnots, den Ton bes "Geistes ber Zeit" versucht ber Dichter in einzelnen pathetischen Auffähen nachzuahmen. Ganz unbefangen wieberholt er bie Bilber und Wendungen feiner Gebichte in ben prosaischen Schriften. Mit vollem Rechte; benn ber Werth biefer unförmlichen Versuche liegt allein in der wilden Naturkraft einer patriotischen Leibenschaft, welche in unferer gesammten Literatur kaum ihres Gleichen findet. — Was immer uns erschrecken und emporen mag an biefem erregten Thun, wir freuen uns boch ben Dichter alfo zu feben. Sein Auge, bas fo lange in unfruchtbarem Migmuth nur in fich hineingeschaut, blickt freier, offener in die Welt hinaus; die frankhaften Züge seines Wesens treten zurück vor der Hoheit einer großen Leidenschaft.

Schon vor dem Kriege von 1809 hatte Kleift in seiner "Hermannsschlacht" ein Bild des Befreiungstampses gezeichnet, wie er ihn sich dachte. Wir überschauen mit Einem Blide das Aufsteigen unseres Bolkes von der lhrischen zur dramatischen Empfindung, wenn wir dies mächtige Werk, wo selbst die "See, des Landes Rippen schlagend, Freiheit brüllt," mit Klopstock Hermannsschlacht vergleichen. Nichts mehr von dem unbestimmten Pathos, das bisher immer den Schilderungen der germanischen Urzeit angehaftet hatte; leibhaftig, in

voller sinnlicher Wahrheit tritt diese fremde Welt vor uns bin, ausgemalt bis in den kleinsten Zug und boch ohne alle gelehrte Genauigkeit. Nichts mehr von dem "Barbengebrüll" abstrakter Beroengestalten; wir feben ben hermann ber Gefdichte, ben staatsmännischen Barbaren, ber um bes Baterlandes willen feine ber argen Künfte römischen Truges verschmäht. Er sucht ben Tob im Freiheitskampfe, und nichts soll ihn bewegen, "bas Aug' von diefer finftern Wahrheit ab buntfarb'gen Siegesbilbern zuzuwenden;" nichts ift ihm haffenswürdiger als mas fein Herz erweichen, dem großen Werke entfremden könnte: "was brauch' ich Latier, die mir Gutes thun?" Seines Landes Bluthe, die Gefühle feines Weibes, die Treue bes gegebenen Wortes opfert er ohne Bebenken; ber geborene Herricher wohin er tritt, spielt er voll übermüthigen Humors mit seiner Umgebung; doch an der religiösen Anbacht, womit er seinen Blan betreibt, mag man erkennen, wie zartbesaitet bas Gemuth bieses rauben Selben ift. Rur Einem Boten vertraut er bie verhängnisvolle Botschaft an Marbod, benn "wer wollte die gewalt'gen Götter also versuchen?" - und als endlich die große Stunde erscheint, als bie Barben ihren erhabenen Gefang beginnen, ba bricht ber eiserne Mann, jebes Wortes unfähig, in tiefer Bewegung zusammen. Wie in übermutbiger Laune, in bewußtem Gegensate zu ben leeren Tugenbmustern ber Klopstock'schen Muse zieht ber Dichter bas Ibealbild ber Thusnelda in die Rleinheit des zeitgenössischen Lebens berab; er schildert sie "wie die Weiherchen sind, die fich von ben frangösischen Manieren fangen lassen", als eine Geistesverwandte jenes märkischen Sbelfräuleins.

Das Gelungene nimmt der Leser hin als selbstverständlich; Benige fühlen, welcher Künstlerweisheit der Dichter bedurfte, um einen so ganz unästhetischen Stoff zu gestalten. Die Römer werden durch berechneten Verrath in das Verderben gelockt; die Geschr liegt nahe, das unsere Theilnahme von den Unterdrückten sich zu den Unterdrückern wende. Aber der frevelhaste Uebermuth dieser Fremblinge macht jedes Mitleid mit ihrem Untergange unmöglich; und doch ist der Römerstolz zu anziehend geschildert, als daß sie und ästhetisch beleidigen könnten. Der Grimm des Helden steat und an; wir glauben, wir verzeihen Alles der Wahrhaftigkeit dieses Hasses, wir rusen mit ihm:

Die ganze Brut, die in den Leib Germaniens fich eingefilzt wie ein Insettenschwarm, muß durch das Schwert der Rache jeto fterben! Der epische Stoff gestattet nicht eine wahrhaft bramatische Berwickung. Die erften vier Aufzüge enthalten nur die Exposition, und ber Schluß, die Teutoburger Schlacht, tann, ba bas Drama ber epischen Massenbewegung nicht mächtig ift, bem weit ausholenden Anlaufe nicht gang Auch diesen unbeilbaren Mangel weiß ber Dichter burch funftvolle Steigerung minbeftens zu verbeden: wir folgen bem Anschwellen ber Bolksbewegung mit wachsenber Spannung, wir seben bie schwarzen Waffer Zoll für Zoll emporfteigen und zittern bem Augenblide, ba bie Fluth über ben Damm hinüberschlagen muß, mit einer Angft entgegen, welche ber echten bramatifchen Spannung febr nabe Darum bleibt immerhin möglich, daß das Werk noch einmal bauernd für die Bühnen gewonnen werde. Allerdings nur für die zwei ober brei Buhnen, welche noch ein erträgliches Enfemble zu Stande bringen; benn ewiger Vergeffenheit möge Er anheimfallen, ber zähnefletschenbe, in einem Löwenfelle einherstolzirenbe Unholb, ber sich vor einigen Jahren auf einem namhaften Theater böswillig für Hermann ben Cheruster ausgab: - und wo ist ber Schauspieler zweiten Ranges, ber sich an die kleine Rolle des Barus wagen darf? ber ben geknicken Stolz bes Romerfeldberen, die Ahnung bes hereinbrechenden Berberbens, bas Grauen vor ben Schicksalsworten ber Alraune in einem Monologe von vier Versen veranschaulichen könnte? In einigen Zügen makloser Wildbeit verräth fich wieber ber Sanger ber Benthefilea. Man mag bie gräßliche Scene ertragen, wo ber alte Germane fein geschändetes Rind erfticht: ber Dichter bat mit glücklicher Divination erkannt, daß Verbrechen wider die Frauen bei allen eblen Bölkem jeberzeit ein Haupthebel großer Empörungen waren. Doch schlechthin empörend bleibt der Auftritt, wo Thusnelba ihren römischen Berehrer von der Barin zerfleischen läßt -- unerträglich schon weil biefe Thusnelba folder Rache nicht werth ift. — Die Tenbenz bes Gebichtes tritt mit folder Unbefangenheit hervor, daß wir auf die Rheinbundskönige unter ben Germanenfürsten mit Fingern weisen können; boch bie Tenbeng liegt in bem Stoffe felbit. Und stehen wir felber benn heute, da bie alte Blutschulb ber Könige von Napoleons Gnaben noch immer nicht gefühnt ift, ben Leibenschaften biefer napoleonischen Zeit gang freien Gemüths gegenüber? Darf ber Deutsche ganglich untergeben in bem Aesthetiker? Darf er nicht auch seine patriotische Freude haben an ber erhabenen poetischen Gerechtigkeit, welche biefer hermann vollstredt? Ich bekenne gern, daß ich niemals ohne herzliche Erquidung lesen kam,

wie dem Ubierfürsten Friedrich von Würtemberg der Kopf vor die Füße gelegt wird.

Wie der Dichter einst der finsteren Erscheinung der Benthesilea bie rührende Geftalt des Rathchens hatte folgen laffen, fo trieb ihn jest ein glücklicher Beift, biefem Gemalbe feines patriotischen Saffes ein heiteres Bilb ber Heimathliebe entgegenzustellen. Er schuf bas reifste seiner Werke, ben Prinzen von Homburg, und knupfte schone hoffnungen baran. Aber die kalte Aufnahme bes Werkes follte ihm zeigen, wie wenig eine politisch bewegte Zeit fabig ift zu begreifen, daß eine patriotische Idee dem Künftler selten mehr sein kann als ein Er follte erfahren, wie wenige Lefer in jeber Zeit im Stanbe find bas Ganze eines Runftwerks zu faffen. Wir hofften, hieß es, einen Helben zu schauen voll Kraft und edler Gebanken, ber Alles besitzt, was unserem gedrückten Geschlechte fehlt; und nun bringst Du uns biesen wächsernen Achilles, so schwach und menschlich wie wir selbst? Und boch ift Kleift's Bring von Homburg die idealste Verherrlichung des deutschen Solbatenthums, welche unsere Dichtung befitt. Seltsam genug schreibt das große Publikum dem "Lager Ballenftein's" bies Berdienft zu. Beil Schiller uns felbst unter ber ruchlosen Soldateska bes Friedländers heimisch macht, weil die feltene Erscheinung feines Humors bier in glanzenden funten fprüht, so hat man fich gewöhnt, dem nur bramatifch Giltigen absoluten Werth beizulegen. Unsere Solbaten fingen bas ganz bramatisch gedachte Reiterlied so harmlos, als wäre bie robe Rampfwuth einer entsetlichen Horbe ein passendes Gefühl für unser Bolt in Waffen. Wie bei so vielen Gebichten Schiller's, ift auch hier burch ben langen Gebrauch ber mabre Sinn verloren gegangen. gar was sich heute Solbatenpoesie nennt — jene witelnden Klatschgeschichten aus ber Langeweile bes Rekrutenbrillens und des Barademarsches - bas ist jedem rechten Solbaten ein Gräuel. Hier aber rebet jener schöne Ibealismus bes Krieges, ber jedem rechten Deutschen unverwüftlich im Blute liegt. In jeber Zeile friegerisches Feuer, überall bie kede, frische beutsche Reit- und Schlagluft und boch fo gar nichts von dem polternden Säbelgeraffel der Franzosen. Es ist als ob der Dichter vor und rudichauend ein ibeales Durchschnittsbilb gezogen batte aus ber Geschichte ber preußischen Armee von Fehrbellin bis Röniggrat. Tapfere Rrieger, geschaart um einen belbenhaften Fürsten, in fester Mannszucht geschult, und doch freie Männer, deutsche Naturen, die auch unter ber harten Ordnung bes Gesetzes sich noch ein selbstänblges Herz bewahren und dem Herrscher aufrecht die Wahrheit sagen — so war, so ist das Heer, das Deutschlands Schlachten schlug, und hier wird es uns geschildert mit einsacher Treue, mit jener anheimelnden Wärme, welche nur das Selbsterlebte dem Dichter in die Seele haucht.

Bon diesem bewegten Hintergrunde nun bebt sich ab eine fein und tief gebachte bramatische Berwicklung. Jett endlich ist Kleift ganz Dramatifer; nachbem er fich so oft in epische Stoffe verloren, halt er sich hier streng in ben Schranken seiner Runftform. Er zeigt uns, wie ber Jüngling vom Manne träumt und bann zum Manne wird - ein Problem, althergebracht in ben Romanen und leicht zu lösen für ben Romanbichter, boch überaus schwierig für ben Dramatifer. Und wieber wie in der Benthefilea, aber milber, heiterer als bort, erzählt uns ber Dichter die Geschichte seines Herzens; er leibt seinem Helben seine eigene wundersame Empfindung, diese jähe, stürmische Leidenschaft, die bann plötlich wie in Zerstreutheit innehält, sich verliert in füße Selbst-Der Bring erscheint zu Anfang als ein unreifer überveraessenbeit. müthiger Jüngling, er lebt immer in ber Zukunft, nie bem Augenblick, wie einst ber Dichter felbst; begehrlich schweifen seine stolzen Träume ben Thaten um eine Welt voraus; mit all' feiner Liebenswürdigkeit ift er boch noch erfüllt von jener naiven Selbstfucht ber Jugend, die ben Gebanken ber Pflicht, bes Gesetes nicht fassen kann. In solcher Stimmung unternimmt er in ber Schlacht von Fehrbellin gegen ben Befehl bes Rurfürsten ben feden Angriff, ber ben Sieg entscheibet. weiß ber Dichter mit bewunderungswürdigem Rünftlerverftande felbft die dramatisch ganz unbrauchbare rührende Geschichte von dem Opfertobe des Stallmeisters Froben als einen Bebel der Entwicklung zu ver-Der Kurfürst gilt für tobt, man hat sein weißes Schlachtwenden. Der Bring fühlt sich barum als ben roß im Getümmel fallen feben. Führer bes Beeres, als ben Beschüter bes verwaiften Sofes, er bekennt ber Bringessin Natalie seine Liebe und steigt zum Gipfel des Uebermuthes empor: alle Kränze bes Ruhmes und der Liebe wähnt er mit einem Griffe auf feine trunkene Stirn berabzureißen - gleich bem Dichter bes Guiscarb. Da erscheint ber tobtgeglaubte Kurfürst wieber. Dem Jüngling tritt ber Mann entgegen, fo groß und fo schlicht, so streng und so weich, eine berrliche Fürstengestalt, von der wir nur bewundernd fagen können: bas ist beutsche Berrichergröße. Der vorwitige Knabe foll jett ben Ernft bes Gesetzes empfinden, ber ungehorsame Beneral

wird zum Tobe verurtheilt. Unbarmherzig, wie immer, wenn es gilt einen tiefen Gedanken bis auf die Hefe auszuschöpfen, treibt num der Dichter den aus seinen Träumen Aufgestörten hinab in die tiefste Entwürdigung. Der Prinz bettelt um sein Leben, und erst als er endlich die Gerechtigkeit des harten Spruchs erkennt, sein Haupt freiwillig dem beleidigten Gesetz zur Sühne darbietet, wird Gnade und Bersöhnung dem Jüngling zutheil, den wir vor unsern Augen in fünf kurzen Akten zum Manne heranwachsen sahen.

Haben wir also die Idee des Dramas begriffen und uns befreunbet mit ber ungewohnten Erscheinung eines Bühnenhelben, welcher nicht fertig vor uns hintritt, sonbern erft wird, bann verstehen wir auch, bag ber Dichter in biefer scheinbar höchstperfonlichen Seelengeschichte einen höheren Gebanken barftellen wollte als bas Recht ber militärischen Subordination: er gab ein Bilb von dem Werben bes Mannes, hier zum erften Male gelang ihm eine thpische Geftalt. Dann erscheint auch bie seltsame Schlafwandlerscene am Eingang lediglich als ein phantaftisches Beiwert, bas ben Sinn bes Sängers gefangen hielt wie ein schöner Traum und boch ben Gang bes Dramas nicht wesentlich beirrt. Nur ein Migklang stört bas herrliche Gebicht: jene verrufene Scene, bie uns ben Brinzen in feig unwürdiger Todesfurcht vorführt. bie Demüthigung bes Helben ift unerläßlich für ben Blan bes Dramas, und ihre poetische Wahrheit empfindet Jeder, dem jugendliche Stoiler verhaßt find. Hundertmal lieber diese hellenische Natürlichkeit, dies naive Schaubern vor bem Tobe, als jene gespreizten Eifenfresser ber Nachahmer Schillers, welche zur felben Zeit auf allen Bühnen pathetifch bejammerten, daß ber Mensch nur einmal ben Belbentob fterben Aber die ungeftume Saft unferes Dichters hat leider verfäumt, bie Hörer, beren tief eingewurzelte Ehrbegriffe er verlegen will, auf bas Unerwartete vorzubereiten: wir faben ben Bringen zulet aufgeregt, boch in männlicher Haltung, und plötslich ohne jeden Uebergang windet sich berfelbe Mensch jämmerlich im Staube. So jähe Sprünge erträgt die Seele des Hörers nicht. Dazu tritt die unleugbare Verfündigung gegen das historische Kostüm. Uns beiert nicht das prosaische Bebenken, ob im Jahre bes Heiss 1675 ein brandenburgischer General also benken burfte? Doch wir fragen ungläubig: wie kann bieser Aurfürst, bieser Oberst Kottwit, ber bier guf ber Bubne vor uns steht, bem Prinzen einen so häflichen Berftoß gegen alle ritterliche Haltung verzeihen? In solcher Umgebung erscheint ber Bring

mit seiner antiken Naivität allerbings wie eine Geftalt aus einer anberen Welt.

Jebes echte Kunstwerk ist unerschöpflich, bietet einen Ausblick in bas Unenbliche. In die leitende Ibee des Dramas spielt noch eine zweite Gebankenreihe hinein, welche freilich aus dem hastigen Thun des Helben nicht klar hervortritt, desto klarer aus den Reden der Offiziere. Der Dichter verherrlicht das Recht des freien Helbenmuths, der rettenden That neben der tobten Regel. Und hören wir die schönen Worte des alten Kottwitz:

Herr, bas Gesetz, bas höchste, oberste, bas wirken soll in beiner Felbherrnbrust, bas ift ber Buchstab beines Willens nicht, bas ift bas Baterland, bas ift bie Krone, bas bist bu selber, bessen haupt sie trägt —

wer sollte ba ben Sehergeist des Dichters nicht bewundern? Denn gerade so dachten brei Jahre später die Männer des ostpreußischen Landtags, als sie, ohne den Ruf des Königs abzuwarten, für ihn und für das Baterland sich erhoben.

Noch vor wenigen Jahren wurde auf der Leipziger Buhne ber Schlufvers des Dramas, der Schlachtruf der Offiziere: "in Staub mit allen Feinden Brandenburgs", nicht gedulbet. Er lautete bort, obschon ber miffandelte Jambus fich beulend wider ben Frevel verwahrte, "in Staub mit allen Feinden Germaniens!" 3ch aber glaube, bag eine nabe Rufunft ben "preußischen Bartikularismus," welche ber königlich fächfischen Baterlandsliebe fo anftößig erschien, bem Dichter zum Ruhme anrechnen wird. Der Prinz von Homburg barf noch auf ein langes Bühnenleben gablen, benn er ift, turz und gut, bas einzige gelungene hiftorische Drama hohen Stils, bas seinen Stoff aus ber neuen beut-.fchen Geschichte schöpft - aus ber Geschichte, die noch in Bahrheit die unfere ist, aus ber Geschichte, die mit ber berben Prosa ihrer Lebensformen uns doch traulicher zum Berzen rebet als die phantastische Bracht bes Mittelalters. Wir athmen bie freie Luft bes historischen Lebens und fühlen uns doch behaglich wie in unferem Hause: Riemand unter uns, ber nicht einmal feine Freude gehabt hatte an bem ehrlichen grauen Schnurrbart eines wirklichen Oberften Kottwig. Wer ganz empfindet, wie von Grund aus bas Gemüth unseres Bolles seit den Stürmen bes breißigjährigen Krieges fich verwandelt hat, ber weiß biefen gludlichen Griff bes Dichters auch ganz zu würdigen. Und jett, da endlich

unter bem Segen bes preußischen heerwesens bie alte ftolze Baffenfreudigkeit unseres Bolkes überall in Deutschland wieder erwacht ift, wird auch dies schönste Werk beutscher Solbatenbichtung zu Ehren fommen, und felbst die Schwaben und Obersachsen werden bem Sänger verzeihen, daß er ein Preuße war. In bem großen Zusammenhange unserer neuen Geschichte erhalt Rleift's Gebicht eine noch tiefere Be-Fast anderthalb Jahrhunderte hindurch stand das Heer der Hobenzollern und sein kriegerischer Abel verständnißlos und unverstanben ber wieber aufblühenben Runft und Wiffenschaft ber kleinen Staaten gegenüber. Wohl berührten sich einmal leife die beiben Gegenfätze, als bas Helbenthum bes großen Königs ber beutschen Dichtung einen neuen Inhalt identte, als ber Dichter bes Frühlings, Emald Rleift, "für Friedrich fämpfend nieberfant" wie seine Grabschrift sagt — und die preußischen Offiziere in Leipzig bem alten Gellert ihre Berehrung bezeigten. Doch hier zum erstenmale ward ber Waffenruhm ber Preußen von einem Sohne bes märkischen Abels mit ber vollen Pracht ber beutschen Dichtung gefeiert, und bies erscheint bem Nachlebenden wie bie erste Annäherung zweier Mächte ber beutschen Geschichte, die beibe gleich einseitig ber Ergänzung bedurften.

Wie frei und glücklich schwebt des Sängers Geist über dem selbstempfundenen Leide, das er in diesem Gedickte uns darstellt! Wie sollte der Dichter nicht endlich selber die Bersöhnung gefunden haben, die er so heiter an seinem Helden geschildert? Und doch stand es anders, ganz anders um den Ungläcklichen; nur für kurze Stunden war ihm das heitere Spiel der Kunst ein Labsal. Er hatte weder aus seinem edlen Werke den selbstgewissen Frohmuth des Künstlers geschöhft, noch im Berkehr mit Dahlmann die patriotische Zuversicht gelernt, welche so seit und mannhaft aus der ruhigen Versicherung des Freundes sprach: Napoleon wird sallen, wenn wir nur ausharren! Er sah das Reich des "Höllensohnes" wie ein nimmersattes Ungethüm ein Glied nach dem andern vom Leide unseres Vaterlandes reißen, und allenthalben wohin er schaute — so sagt die erschütternde Klage seines "letzen Liedes" —

tommt bas Berberben mit entbund'nen Wogen auf Alles was besieht herangezogen.

Er sah vor sich ein ruhmloses, sorgenvolles Leben, ohne Liebe, ohne Hoffnung. Noch einige schlechte Novellen, einige kleine Anekoten,

um wenig Gelb für ein Berliner Binkelblatt haftig auf bas Papier geworfen, bann wird er matt und matter

und legt bie Leier thränenb aus ben Banben.

3ch lasse mir nicht einreben, die Schätze dieses Geistes, ber bis babin burch Bein und Krankheit hindurch unaufhaltsam zu immer schöneren Werken aufgestiegen war, seien schon erschöpft gewesen. Bas biefem Dichter fehlte, war ein gehobenes, ein großes Baterland. Ein einziger Sonnenblid bes Gluds - und wenn auch nur ber Brief Dahlmanns, ber ben Freund gastlich nach Riel lub, in bie rechten Hände gekommen wäre! — und ber Unselige konnte auch biesen Anfall bes Siechthums wie so viele vorbem überfteben, um in einer schöneren Zeit fein freies Baterland mit eblen Gebichten zu entzücken. Es follte nicht fein. Eben jest da ber Trieb ber Selbstgerftorung wieber in ihm mublt, tritt ihm eine Freundin näher, welche frank wie er, sich nach bem Grabe fehnt, und abermals überfällt ihn ber gräftliche Gebanke, ben er einst ber Schwester schrieb: "bas Leben hat boch immer nichts Erhabeneres als nur biefes, daß man es erhaben wegwerfen kann". - Erhaben wegwerfen! Ach, wenn auch nur ein Zug ber Erhabenheit zu fpuren ware in bem jammerlichen Ende bes Dichters! Gleichmuthig wie ein Mann, ber Abends aus einem Zimmer in bas andere geht, um sich zur Rube zu legen, mit ber ganzen schrecklichen Belassenheit bes Irrfinns gab Heinrich Rleift der Freundin und sich selbst den Tod (21. Nov. 1811).

Die Gerechtigkeit ber Geschichte hat auch seine Schulb gefühnt. Graufamer strafte sie Reinen als diesen Träumer, ber zu früh verzweifelte an seinem Volke. Noch sprofte kaum ber Rasen auf bem einsamen Grabe am Ufer bes Havelsees, ba brachte bas Schicksal ben glühenden Bünschen bessen, ber bort ruhte, die überschwängliche Erfüllung. Da klirrte burch bie Marken ber Lärm ber Waffen; ba wies ein anderer, ein größerer Brinz von Homburg durch eine rettende That unferem Bolfe ben Weg jum Siege; ba bröhnten über bas befreite Land die Donner einer anderen Hermannsschlacht, die herrlicher, menschlicher war als bes Dichters Traumbild. Bielleicht bak einmal unter ben preußischen Offizieren ein Wort bes Mitleids fiel um ben treuen Kameraben, ber nicht warten konnte und nicht ben Tob bes Helben starb. Doch mas fragten die Hunderttausenbe, die zur Freibeit erwachten, nach einem gebrochenen Bergen? Sie fturmten vorwarts, bem Siege entgegen, und braufend klang es um die alten Jahnen :

"In Staub mit allen Feinden Brandenburgs!"

## Sichte und die nationale Idee.

(Leipzig 1862.)

In rascher Folge haben sich in den jungsten Jahren die Feste gebrängt, welche bas Andenken ber großen Manner unferes Bolles Aber laut und schneibend klingen in den Jubel der Menge bie fragenden Stimmen ber Mahnung und bes Spottes: ob wir benn gar nicht müde werben, uns behaglich die Hände zu wärmen an dem Feuer vergangener Größe? ob uns benn gar zu wohl fei in bem Bewußtfein einer epigonenhaften Zeit? ob wir benn gang vergeffen, daß alle Strafen und Plate von Athen prunkvoll geschmudt waren mit ben Stanbbilbern feiner großen Manner, zur Zeit ba Griechenland bes Eroberers Beute ward? - Micht ein Wort mag ich erwidern auf den Borwurf, bag wir in einem Zeitalter ber Epigonen lebten. Denn mit foldem Willen foll eine jebe Zeit fich ruften, als ob fie bie erfte fet, als ob das Höchste und Herrlichste gerade ihr zu erreichen bestimmt sei; und ruhig mögen wir einem späteren Jahrhundert überlaffen zu entscheiben, ob unfer Streben ein ursprüngliches gewesen - wie ich benn sicher hoffe, es werbe unsern Tagen bies Lob dereinst nicht fehlen. Aber wohl gebührt sich eine Antwort auf ben anderen Borwurf ber Selbstbefpiegelung. Nein, nicht die Sitelkeit, nicht einmal jene ehrenwerthe Bietat, die andere Bölker treibt, ihre großen Todten zu ehren - ein tieferes Bedürfnig ber Seelen ift es, was gerabe jest gerabe unser Bolt bewegt, seiner Belben zu gebenken mit einer Innigkeit, bie von ben Fremben vielleicht nur der Italiener versteht. Auf uns laftet bas Berhängniß, baß wir staatlosen Deutschen bie Ibee bes Baterlandes nicht mit Sanden greifen an den Farben bes Seeres, an der Flagge jebes Schiffes im hafen, an ben taufend sichtbaren Zeichen, womit ber Staat ben Bürger überzeugt, daß er ein Baterland hat. Rur im Gebanten lebt bies Land; erarbeiten, erleben muß ber Deutsche die Idee des Vaterlandes. Jeder edlere Deutsche hat entscheidungsvolle

Jahre burchlebt, ba ihm im Berkehre mit Deutschen aus aller Herren Ländern die Erkenntnif anbrach, was beutsches Wesen sei, bis endlich ber Gebanke, bag es ein Deutschland gebe, vor feiner Seele ftand mit einer unmittelbaren Gewißheit, die jedes Beweises und jedes Streites Wachsen wir so erst im Verkehre mit ben Lebendigen zu spottet. Deutschen beran, so begreift sich bas Bolt als ein Ganzes in feiner Und bas ist ber Sinn jener Feste, beren bie politisch tiefbewegte Gegenwart nicht mübe wirb, bag wir, rückschauend auf bie ftarten Manner, die unferes Beiftes Buge tragen, erfrischen bas Bewußtsein unseres Bolfsthums und stärten ben Entschluß, bag aus biefer ibealen Gemeinschaft bie Gemeinschaft ber Wirklichkeit, ber beutsche Darum fällt die Feier folder Tage vornehmlich Staat erwachse. Jenen als ein unbestrittenes schönes Borrecht zu, die sich nicht genügen laffen an dem leeren Worte von der Einigkeit der Deutschen, sondern Ropf und Hände regen zum Aufbau bes beutschen Staates. — Und bas auch ift ein rühmliches Zeichen für bas lebenbe Geschlecht, bag aus ber langen Reihe von Jahrhunderten, welche bies alte Bolk hinter sich liegen sieht und in ber Gegenwart gleichsam neu burchlebt, teine Epoche uns so traulich zum Herzen rebet, uns so bas Innerste bewegt, wie jene fiebenzig Jahre seit ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, ba unser Bolt fich losrang zuerft von der Geiftesherrschaft, dann von dem politischen Joche unheimischer Gewalten. Erft beute werben die Helben jener Zeit von ihrem Bolke verstanden, beffer oft verstanden als von ben Zeitgenoffen; und wenn es ein Herrliches war, eine Zeit zu schauen, die einen Stein und Goethe gebar, so mögen wir auch als ein Glück preisen, in Tagen zu leben, die diesen Männern zuerft ganz gerecht geworben.

Ein gesegneter Winkel bes obersächsischen Landes fürwahr, ber in kaum hundert Jahren den Deutschen Lessing, Fichte, Rietschel schenkte — drei Geister im Innersten verwandt, wie fremd sie sich scheinen, der kühne Zertrümmerer der französischen Regeln unserer Dichtung, der tapfere Redner und der weiche sinnige Vildhauer — jeder in seiner Beise ein Träger der besten deutschen Tugend, der Wahrhaftigkeit. Ein Dorswebersohn, wuchs Fichte auf in dürftiger Umgedung in der altfränksischen Sitte der Lausitzer Bauern. Frühzeitig und stark arbeitet er im Innern mit dem Verstande und mehr noch mit dem Gewissen. Der so begierig lernt, daß er eine Predigt nach dem Hören wiederholen kann, wie rüstig kämpft er doch gegen die Dinge, die so lebendig auf

ihn eindringen! Das schöne Bolksbuch vom hörnernen Siegfried wirft er in den Bach als einen Bersucher, der ihm den Geist ablenkt von der Arbeit. Als ihm dann durch die Gunst eines Sdelmannes eine gelehrte Erziehung auf der Fürstenschule zu Pforta zu Theil wird, stemmt sich der eigenwillige Knade wider jene Berkümmerung des Gemüths, welche der samilienlosen Erziehung anhaftet, sein waches Gewissen empört sich gegen die erzwungene Unwahrhaftigkeit der Gedrückten. Er gesteht seinen herrischen Oberen den Entschluß der Flucht; er slieht wirklich; auf dem Wege, im Gedete und im Andensen an die Heimath kommt das Gesühl der Sünde über ihn; er sehrt zurück zu ossenem Bekenntniß. So früh sind die Grundzüge seines Wesens gereist, wie zumeist bei jenen Menschen, deren Größe im Charakter liegt. Der Knade schon bezeichnet seine Bücher mit dem Sinnspruch, den der Mann bewährte: Si fractus illabatur ordis, impavidum sorient ruinae.

Schwerer, langfamer entscheibet fich bie Richtung feiner Bilbung. Rümmerlich schlägt er sich burch die freudlose Jugend eines armen Theologen, und fein Stol3 - "bie verwahrlofetste Seite meines Berzens" — schämt sich bitterlich ber Armuth. Erst in seinem siebenundzwanzigften Jahre wird ihm bas Schickfal gütiger. Er sammelt auf ber weiten Fußwanderung nach einer Hauslehrerstelle in Zürich eine für jene Zeit ziemlich ausgebehnte Erfahrung von bem Elend bes armen leibenben Bolles, er wird in ber Schweiz mit ber großen Arbeit ber beutschen Literatur vertraut, er lernt in Zürich bas schmucklose Befen eines ehrenhaften Freiftaates verstehen, bas feinem schlichten Stolze zufagt, und findet bort endlich in Johanna Rabn, einer Nichte Rlopftock's, bas herrliche Weib feiner Liebe. Eine verwandte Natur, sehr ernsthaft, wirthschaftlich nach Schweizer Weise, nicht gar jung mehr und längst schon gewohnt, ihr warmes Blut in strenger Gelbstprüfung zu beherrschen, tritt sie ihm fertig und ruhig entgegen, und . oftmals mochten ihre Augen strenge unter bem Schweizerhäubchen bervorbliden: "Höre, Fichte, ftolz bift Du. Ich muß Dir's fagen, ba Dir's fein Anderer fagen fann." Auch in ber abbangigen Stellung des Hauslehrers weiß er sich seine feste Selbstbestimmung zu wahren; er zwingt die Eltern, die Erziehung bei fich selber anzufangen, führt ein gemiffenhaftes Tagebuch über ihre wichtigften Erziehungsfehler. Nach zwei Jahren sieht er sich wieder in die Welt getrieben; eine Fülle schriftstellerischer Blane wird entworfen und geht zu Gründe.

Da endlich erschien seines inneren Lebens entscheibende Wendung, als er, bereits achtundzwanzigjährig, in Leipzig durch einen Zufall Kant's "Kritik ber reinen Bernunft" kennen lernte. "Der Hauptend= zweck meines Lebens ist ber, " hatte er früher seiner Braut geschrieben, "mir jede Art von (nicht wissenschaftlicher, ich merke barin viel Eitles, fondern) Charafterbildung zu geben. 3ch habe zu einem Gelehrten von Metier so wenig Geschick als möglich. Ich will nicht blos benken, ich will handeln, ich mag am wenigsten benten über bes Raifers Bart." Und mit ber gleichen Berachtung wie auf bie Gelehrten von Metier schaute er hinab auf die "Denkerei und Wisserei" ber Zeit, auf jene Nüblichkeitslehre, welche nur barum nach Erkenntniß ftrebte, um burch einzelne haftig und zusammenhangslos aufgegriffene Erfahrungsfäte bie Mübial bes Lebens bequemer, behaglicher zu geftalten. Gelehrte follte gar nicht ahnen, bag bas Biffen im Leben zu etwas belfen fönne. Sein Trachten ftand nach einer Erkenntniß, die ihn befähige, "ein rechtlicher Mann zu fein, nach einem festen Gefetze und unwandelbaren Grundsäten einherzugehen." Aber woher biefe Sicherbeit des Charafters, so lange sein Gemuth verzweifelte über der Frage, bie vor allen Broblemen der Philosophie ihn von früh auf guälend beschäftigte, über ber Frage von ber Freiheit bes Willens? logischer Ropf hatte sich endlich beruhigt bei ber folgerichtigen Lehre Spinoza's, wie Goethe's Runftletfim von ber grandiofen Geschloffenbeit diefes Shitems gefesselt warb. Sein Gewissen aber verweilt zwar gern bei bem Gebanken, daß das Einzelne selbstlos untergehe in dem Allgemeinen, doch immer wieder verwirft es die Idee einer unbedingten Rothwendigkeit, benn "ohne Freiheit keine Sittlichkeit." Jubel baber, als er endlich burch Kant bie Autonomie bes Willens bewiesen fant, als er jenes große Wort las, bas nur ein Deutscher schreiben konnte: "es ift überall nichts in ber Belt, überhaupt auch außerhalb berfelben zu benten möglich, mas ohne Einschränkung für gut fönnte gehalten werben, als allein ein guter Wille." Ueber Rant's Werken verlebt er jett feine feligsten Tage; all sein vergangenes Leben erscheint ihm ein gedankenloses Treiben in den Tag binein, der Beisheit Kant's verdankt er "feinen Charafter bis auf bas Streben, einen haben zu wollen. " Der Berkundigung biefer Lehre foll num fein Leben geweiht fein; "ihre Folgen find außerft wichtig für ein Zeitalter, beffen Moral bis in seine Quellen verberbt ift." Und zum sichersten Zeichen, baß er hier einen Schat von Gebanken gefunden, ber feinem eigenften

wesen entsprach, entfaltete sich jetzt seine Bildung eben so rasch und sicher, als sie schwer und tastend begonnen. Eine Reise nach Polen und Preußen führt ihn zu dem Weisen von Königsberg, dem er ehrsfürchtig naht, "wie der reinen Vermunft selbst in einem Menschensförper." Bei ihm führt er sich ein durch die rasch entworfene Schrift "Kritif aller Offenbarung, 1791."

Damit beginnt sein philosophisches Wirken, bas näher zu betrachten nicht diefes Orts noch meines Amtes ift, fo reizvoll auch die Aufgabe, ju verfolgen, wie bie Denker, nach dem Borte bes alten Dichters, bie Leuchte bes Lebens gleich ben Tänzern im Fackelreigen von Hand ju Hand geben. Es genüge zu fagen, daß Fichte die Lehre von der Selbständigkeit und Unabhängigkeit bes Willens mit verwegenster Rühnheit bis in ihre äußersten Folgefähe hindurchführte. Beftimmung unseres Geistes sich nur verwirklichen läßt im praktischen Sanbeln, bas braftifche Sanbeln aber eine Bubne forbert, beshalb und nur beshalb ift ber Geift gezwungen, eine Außenwelt aus fich herauszuschauen und als eine wirkliche Welt anzunehmen. "Ich bin ja wohl transcenbentaler Ibealift," gesteht Fichte, "barter als Rant, benn bei ihm ift noch ein Mannichfaltiges ber Erfahrung; ich aber behaupte mit durren Worten, daß felbst bieses von uns burch ein schöpferisches Bermögen reproducirt wird." Satte Kant die große Wahrheit gefunden, daß die Dinge sich richten nach ber Beschaffenheit unseres Erkenntnißvermögens: sein Rachfolger schreitet weiter und behauptet getroft: "die Dinge werben erft burch unfer 3ch geschaffen; es giebt tein Sein, sonbern nur Handeln; ber sittliche Wille ift bie einzige Realität." Allein an ber Rühnheit biefer Abstractionen, ber verwegensten, die beutscher Denkermuth zu fassen wagte, konnen wir ben aufrechten Trot bes Mannes ermeffen. Zuversichtlich glauben wir ihm, bag, geine miffenschaftliche Ansicht nur die zur Anschauung gewordene innere Wurzel feines Lebens" felber mar; benn "was für eine Philosophie man wählt, richtet sich banach, was für ein Mensch man ist." In sicherem Selbstgefühle faßt ber Mann fich jett zusammen, als bie namenlofe Schrift bes Anfängers für ein Bert bes Meiftere Rant gehalten wirb, und ber trivigle garm seichter Lobreben ihn rasch die Richtigkeit ber literarischen Sandwerfer burchschauen läßt.

So fteht sein Charakter vollendet, mannhaft, fast männisch, des Willens, die ganze Welt unter die Herrschaft des Sittengesetzes zu beugen, gänzlich frei von Schwächen, jenen kleinen Widersprüchen

wider die bessere Erkenntniß — und eben darum zu einem tragischen Geschicke bestimmt, zu einer Schuld, die mit seinem Wefen zusammenfiel, die er selber unwissend bekannte, indem er fich also vertheibigte: "Man pagt bei einer folden Denkart ichlecht in die Welt, macht fich allenthalben Berbruk. Ihr Verächtlichen! Warum forgt ihr mehr bafür, daß ihr euch den Andern anpaßt, als biefe euch und sie für euch zurechtlegt?" - Anbere für fich zurechtlegen - bas ift die herrische Sünde ber idealistischen Rübnbeit. Als in der Noth des Krieges von 1806 sein Beib, einsam zurudgeblieben in bem vom Feinde besetzen Berlin, voll schwerer Sorge um ben fernen Gatten, in Krankbeit fällt, da schreibt ihr ber gewaltige Mann: "ich hoffte, daß Du umsere turze Trennung, gerade um ber bedeutenben Geschäfte willen, die Dir auf bas Berg gelegt waren, ertragen würdeft. 3ch habe biefen Gebanken bei meiner Abreife Dir empfohlen und habe ihn in Briefen wieder eingeschärft. Starke Seelen, und Du bift keine fowache, macht fo etwas stärker - und boch!" So bart kann er reben zu ihr, bie ihm die Liebste ist; benn er glaubt an die Allmacht der Wahrheit. Ihm ist kein Zweifel, wo die rechte Erkenntniß fei, da konne das rechte Hanbeln, ja bas rechte Schickfal nicht fehlen, und jeden Einward menschlicher Gebrechlichkeit weist er schroff zurück. Darum feine Spur von Humor, von liebenswürdigem Leichtfinn, nichts von Anmuth und Rachglebigfeit in ibm, ber bas berbe Wort gesprochen: "eine Liebensmurbigkeitslehre ift vom Teufel." Richts von jener Sehnsucht nach ber schönheitssatten Welt bes Sübens. Die Deutschlands reiche Geifter in ienen Tagen beberrichte. Unfähig, ungeneigt fich liebevoll zu verfenten in eine fremde Seele, verkündet er kurzab, er lehre alle Dinge nur von einer Seite zu betrachten, "nämlich von ber rechten." Entfrembet ber Natur, die ihm nur besteht, um untersocht zu werben von dem Beifte, mabnt er zur Bingebung, zur Selbstvergeffenbeit eine finnliche, felbstfüchtige Zeit: auch effen und trinken follen wir nur um Gottes Nicht die leifeste finnliche Borftellung foll uns den erhabenen Gottesgebanken trüben: "ein Gott, ber ber Begierbe bient, ift ein Gott will nicht, Gott fann nicht bas Gute, bas wir gern möchten, uns geben außer burch unfere Freiheit; Gott ift überhaupt nicht eine Naturgewalt, wie die blinde Ginfalt wähnt, sonbern ein Gott Die Freuden des Himmels, die begueme Tröstung ber Freibeit." schwacher Gemüther, mülfen schwinden vor einer geiftigeren Auffaffung: " die Swigkeit kommt ber neuen Zeit mitten in ihre Gegenwart binein; "

bie vollendete Freiheit, die Einheit mit Gott ift fcon im Dieffeits Befeelt von folden Gebanken ber Ertödung alles Fleisches, möglich. ber asketischen Sittenstrenge, ift Fichte ein unäfthetischer Held geblieben, wie groß er auch dachte von der Kunft, die der Ratur den majestätischen Stempel ber Idee aufbride. Auch in ihm, wie in allen ebleren Söhnen jener an ben helben Plutarch's gebilbeten Tage, wogte und brangte ein großer Chrgeiz; er gebachte an seine Existenz für bie Ewigkeit hinaus für die Menschheit und bie gange Geifterwelt Folgen zu knüpfen; aber, fährt er fort, "ob ich's that braucht keiner zu wissen, wenn es nur geschieht!" Jene hohe Leibenschaft, bie bem ftrengften aller Dichter, Milton, nur als bie lette Schwäche eblerer Naturen erscheint, ber Durft nach Ruhm, wird scharf und schonungelos als eine verächtliche Eitelkeit verworfen von diefer felbfilofen Tugend, welche leben will aus dem erfannten rein Geiftigen heraus. In Augenblicken bes Zweifels - als gälte es Schiller's mitiges Epigramm zu bewähren - prüft ber geftrenge Mann, auf welcher Seite feine Neigung ftebe, um bann mit freudiger Sicherheit bes anderen Weges zu gehen. Selber folgerichtig im Rleinften wie im Größten, fagt er ben Zeitgenoffen erbarnungslos auf den Kopf zu, welches die nothwendigen Folgen ihrer weichlichen Grundfätze seien. Trocken spricht er: "bies weiß man gewöhnlich nicht, giebt es nicht zu, ärgert sich baran, glaubt es nicht; aber es kann alles biefes nichts helfen, fo ift's." Er findet unter ben Menschen nur wenige bösartig und gewaltthätig — "benn bierzu gebricht es bei ber Mehrzahl an Kraft: — sonbern sie sind in der Regel blos bumm und unwiffend, feige, faul und niederträchtig." In biefe Welt tritt er ein mit bem ftolzen Bewußtsein eines apostolischen Berufs: "so bin ich brum wahrhaft Stifter einer neuen Zeit - ber Beit ber Rlarheit — beftimmt angebend ben 3wed alles menfchlichen Handelns, mit Rlarbeit Rlarbeit wollend. Alles Andere will mechanis firen, ich will befreien." - Wenn Goethe fürchtete, ber eigenrichtige Mann fei für fich und die Welt verloren: für ben Philosophen war bas Widerftreben ber Welt gar nicht vorhanden. "Wenn ich im Dienfte ber Wahrheit stürbe, fagt er einfach, was thate ich bann weiter als bas, was ich schlechthin thun müßte?" -

Ein Stoge zu halten ift nicht beutsche Weise, und in Fichte's Geiste am wenigsten würde ich handeln, wenn ich nicht trotig sagte, wie gar fremd umserer Zeit, die an sich selber glaubt und glauben soll, bieser Ibealismus geworden ist, der so nur einmal möglich war und

keinen Schüler fant. Seit jenen Tagen ift bas Leben unferes Bolles ein großer Werkeltag gewesen. Wix baben begonnen in barter Arbeit ben Gebanken der Welt einzubilden und find barüber ber Ratur freundlich näher getreten. Gehr Bieles nehmen wir bescheiben bin als Ergebniß ber Natur und Geschichte, was Fichte bem Sittengesetze ju unterwerfen fich vermag. Mit dem fteigenden Bobistande ift ein bellerer Beltfinn in die Geifter eingezogen; ein fcones Gleichmaß von Genuß und That foll und bas Leben fein. Wer unter uns bezweifelt, daß die Sittlichkeit der Athener eine reinere war als die Tugend ber Spartaner und bem Genius unseres Bolles vertrauter ift? bem ist auch die gute Laune wieder zu ihrem Rechte gelangt, wir heißen fie willfommen felbft mitten in ber Spannung bes Bathos; die fede Bermischung von Scherz und Ernft in Shakespeare's Gebichten ift erft bem realistischen Sinne ber Gegenwart wieder erträglich geworben. Doch eben weil jener Bealismus Richte's unserem Sinne fo fern liegt, weil längst der Zeit verfiel, was daran vergänglich war, weil Lust und Noth des rastlosen modernen Lebens uns von felber ablenken von jeder Ueberspannung bes Gebankens - ebendesbalb gereicht es unferen fröhlicheren Tagen zum Segen, sich in biese weltverachtenben Ibeen felbstlofer Sittlichkeit zu versenken wie in ein stählendes Bab ber Seele, Selbstbeberrichung baran zu fernen und zu gebenken, baf ein thatlofes Wefen bem Humor anhaftet und ber Dichter ficher wufite, warum er seinem Hamlet die Fülle forubelnden Wites lieb. beschämt muß all unsere heitere Rlugbeit verstummen vor bem Ginen Worte: "nur über ben Tod binweg, mit einem Willen, ben nichts, auch nicht ber Tod, beugt und abschreckt, taugt ber Mensch etwas."

Noch immer, leiber, werben übergeiftreiche Beurtheiler nicht mübe, das Bild des Denkers in eine fatsche Beleuchtung zu rücken. Man neunt ihn einen Gesinnungsgenossen der Romantiker — ihn, dessen spartanische Strenge so recht den Gegensat bildet zu der vornehm spielenden Ironie der Romantiker — ihn, der, obwohl nicht frei von musstischen Stimmungen, dennoch als ein herber Protestant, für alle katholisirenden Richtungen nur Worte schärfster Verachtung hatte. Auch Fichte genoß ein wenig von dem Segen jener schönen, reizvollen Geselligkeit, welche die Segenwart nicht mehr kennt; geistreiche Frauen saßen zu seinen Füßen und stritten sich um die Ehre, ihm Famulus-Dienste zu leisten, wenn er über die höchsten Gegenstände der Erkennt-niß sprach. Und doch ist nie ein Mann freier gewesen von jeder

romantischen Bergötterung der Frauen. Abhängigkeit, Bedürftigkeit war ihm bas Wefen bes Weibes. Leibenschaftslos, voll warmer, treuer Zuneigung fteht er ehrenfest neben feinem Beibe, gleich einem jener berben Burger auf alten beutschen Holzschnitten; tein schoneres Lob weiß er ihr zu sagen als "männlichere Seele, Johanna!" — Das Aeraste aber in der Umkehrung der Wissenschaft hat Stahl geleistet; er nennt Napoleon bas verkörperte weltschaffende 3ch Fichte's. in bem helben ber fouveranen Selbstfucht ware Fleisch geworben bas Spftem bes beutschen Denkers, ber unermublich eifert, es fei bie Seligfeit bes 3ch, sich ber Gattung zu opfern?! — Auch bas ist Bielen ein Räthsel gewesen, wie bieser schroffe, schneibige Charakter gerabe aus bem oberfächsischen Stamme hervorgeben konnte. Er felber fagt von feiner Heimath, fie berge "einen Grad von Auftlärung und vernünftiger Religionskenntniß, wie ihn in diefer Ausbehnung gegenwärtig kein Land in Europa besitzt." Doch bas alles sei "burch eine mehr als spanische Inquisition eingezwängt. Daraus entsteht benn eine knechtische, lichtscheue, heuchlerische Denkungsart." In ber That, alle Boraussetzungen echter Beiftesfreiheit, eine Fülle von Bilbungsmitteln, eine weit verbreitete Bolfscultur waren vorhanden in dem Mutterlande ber Reformation. Aber Druck von oben und bas Uebermaß geistigen Schaffens, bem kein großes politisches Wirken bas Gegengewicht hielt, hatten in dem ohnedies mehr elaftischen als maffiven Stamme endlich jene Schmiegsamkeit und Soflichkeit erzeugt, welche ichroffe, reformatorische Naturen nur schwer erträgt. Nächst bem schwäbischen hat das obersächsische Land die größte Zahl von Helben bes beutschen Beistes geboren; aber mahrend bie großen Schwaben zumeist Schwaben blieben und mit rührender Liebe an ihrem Boben hingen, verstieß das sächsische Land die Mehrzahl seiner freieren Söhne. In allen biesen Heimathlofen, in Bufenborf und Thomasius, in Leffing und Fichte, erhebt fich ber freie Geift, ber fo lange mit ber zahmen Sitte seiner Umgebung gerungen, zu schroffem Stolze: rücksichtslofer Freimuth wird ihnen allen zur Leibenschaft. —

Dem Bielgewanderten kamen endlich frohere Tage, als eine Aenberung seiner äußeren Lage ihm erlaubte, seine treue Johanna heimzuführen, und der Ruf ihn traf zu der Stelle, die ihm gebührte, zum akademischen Lehramte in Jena. Schon der erste Plan des jungen Mannes war der kecke Gedanke gewesen, eine Rednerschule zu gründen in einem Bolke ohne Rednerbühne. Nach seiner Auffassung der Ge-

schichte wurden alle großen Weltangelegenbeiten baburch entschieden, daß ein freiwilliger Redner sie dem Bolke darlegte, und er selber war zum Redner geboren. Bur That berufen find jene feurigen Naturen, benen Charafter und Bilbung zusammenfallen, jede Erkenntniß als ein lebenbiger Entschluß in ber Seele glüht; boch nicht bas unmittelbare Eingreifen in die Welt konnte ben weltverachtenben Denker reizen. Von ihm vor allen gilt bas Stichwort bes philosophischen Ibealismus jener Tage, bag es für ben wahrhaft sittlichen Willen feine Zeit giebt, baf es genügt, ber Welt ben Anftof zum Guten zu geben. Willen ber Menschen zu wirken, bes Glaubens, bag baraus irgendwo und irgendwann die rechte That entftehen werbe, bas war ber Beruf bieses eifernden geselligen Geistes. Daber jener Bruftton tieffter Ueberzeugung, ber, wie alles Köftlichste bes Menschen, sich nicht erflären noch erfünsteln läßt. Daher auch ber Erfolg — in biesem feltenen Falle ein fehr gerechter Richter — benn was ber große Haufe fagt: "ihm ift es Ernft." bas bezeichnet mit plumpem Wort und feinem Sinn ben geheimften Zauber menschlicher Rebe. Bergeblich suchen wir bei Fichte jene Vermischung von Boesie und Profa, womit romanische Redner die Phantasie ber Hörer zu blenden lieben. bie Neigung fehlt ihm, freie Worte als ein Kunftwerk abzuschließen; ber Abel ber Form foll sich ihm gleich ber guten Sitte ungesucht ergeben aus ber vollenbeten Bilbung. Nur aus ber vollkommenen Rlarbeit erwächst ihm jebe Bewegung bes Herzens; die Macht seiner Rebe liegt allein begründet in bem Ernste tiefen gewiffenhaften Denkens, eines Denkens freilich, bas sichtbar vor unseren Augen entsteht. ftrebt nach ber innigsten Gemeinschaft mit seinen Börern; an ber Energie feines eigenen Denkens foll ihre Selbstthätigkeit fich entzünden; er liebt es, "eine Anschauung im Discurs aus ben Menschen zu entwickeln." "Ich würde," fagt er schon in einer Jugenbschrift, "die Sanbichrift ins Feuer werfen, auch wenn ich ficher mußte, daß fie bie reinste Wahrheit, auf bas bestimmteste bargestellt, enthielte, und zugleich wüßte, daß kein einziger Lefer sich burch eigenes Nachbenken bavon überzeugen würde." Diese Selbstbefinnung bes Hörers zu erwecken, ihn hindurchzupeitschen durch alle Mühfal bes Zweifels, angestrengter geistiger Arbeit - bies ist ber höchste Triumph seiner Beredsamkeit, und es ist ba kein Unterschied zwischen ben "Reden" und ben Druckschriften; alle seine Werke find Reben, das Denken selber wird ibm alsbald zur erregten Mittheilung. Ein Meister ift er barum in ber

schweren Runft des Wiederholens; denn wessen Geist fortwährend und mit schrankenloser Offenheit arbeitet, ber barf bas hundertmal Gefagte noch einmal fagen, weil es ein Neues ist in jedem Augenblicke, wie jeder Augenblick ein neuer ift. Doch vor allem, er benkt groß von seinen Hörern, edel und klug zugleich hebt er sie zu sich empor, statt sich zu ihnen Die Jugend vornehmlich hat dies bankend empfunden; berabzulassen. benn ber bie Menschheit fo boch, bas gegenwärtige Zeitalter fo niedrig achtete, wie follte er nicht bas werbenbe Geschlecht lieben, bas noch rein geblieben von ber Seuche ber Zeit? Der ftets nur ben gangen Menfchen zu ergreifen trachtete, er war der geborene Lehrer jenes Alters, das der allseitigen Ausbildung der Versönlichkeit lebt, bevor noch die Schranken bes Berufs ben Reichthum ber Entwidelung beengen. Enblich - faffen wir die Größe des Redners in dem Einen von taufend Sorern wiederholten Lobe zusammen - was er sprach, bas war er. Wenn er bie hörenden beschwor, eine Entschließung zu fassen, nicht ein schwächliches Wollen irgend einmal zu wollen, wenn er die Macht des Billens mit Worten verherrlichte, die selbst einem Niebuhr wie Raserei erschienen: ba ftand er felber, die gedrungene überfräftige Geftalt mit dem aufgeworfenen Naden, ben ftreng geschloffenen Lippen, ftrafenben Auges, nicht gar fo milb und ruhig, wie Wichmann's Bufte ihn zeigt, welche bie Berklärung bes Tobten verkörpert, voll tropigen Gelbstgefühles und boch boch erhaben über ber Schwäche beliebter Rebner, ber perfonlichen Sitelkeit — in jedem Zuge der Mann der burchbachten Entichließung, bie bes Gebankens Bläffe nicht berührte. Darum bat sich von allen Lehrern, die je an beutschen Hochschulen wirkten, sein Bild ben jungen Gemüthern am tiefften eingegraben; fein Schatten ift geschritten durch die Reihen jener freitbaren Jugend, die für uns blutete und in seinem Sinne ein Leben ohne Wiffenschaft höher achtete benn eine Wiffenschaft ohne Leben.

Iene "mehr als spanische Inquisition" seiner Heimath sollte endlich auch ihn ereilen. Eine pöbelhafte Anklage bezichtigte Fichte bei dem
kursächsischen Consistorium des Atheismus und vertried ihn aus Iena,
weil er nicht im Stande war, den Schein des Unrechts auf sich zu
nehmen, wo sein Gewissen ihm Recht gab. Da wollte eine glückliche
Fügung, daß der Rath des Ministers Dohm ihn nach Preußen führte,
in den Staat, der gerade diesem Manne eine Heimath werden mußte.
Der Staat Preußen hat den Lehrer und Philosophen zum Patrioten
gebildet.

Ein strenger Geift harter Pflichterfüllung war biefem Volke eingeprägt burch bas Wirken willensstarker Fürsten, fast unmenschlich schwer bie Laften, bie auf Gut und Blut ber Bürger bruckten. Bas Andere schreckte, Kichte zog es an. Nur das Eine mochte ihn abstoken, daß jener Sinn ber Strenge ichon ju weichen begann, bag ju Berlin bereits ein Schwelgen in weichlichen unvoetischen Empfindungen, eine feichte, felbstzufriedene Aufklärung sich bruftete, beren Haupt Nicolai unfer Belb bereits in einer feiner tobtschlagenben humorlosen Streit-Ein rührender Anblid, wie nun ber Rübnite schriften gezüchtigt batte. ber beutschen Ibealisten ben schweren Weg sich bahnt, ben alle Deutsche jener Tage zu burchschreiten hatten, ben Weg von ber Erkenntniß ber menschlichen Freiheit zu ber Ibee bes Staates: wie ihn, bem die Außenwelt gar nicht existirte, die Erfahrung belehrt und verwandelt. zur Zeit ber Aufterlitzer Schlacht konnte er schreiben: "welches ift benn bas Vaterland bes wahrhaft ausgebilbeten driftlichen Europäers? 3m Allgemeinen ift es Europa, insbesondere ist es in jedem Zeitalter berjenige Staat in Europa, ber auf ber Sobe ber Cultur ftebt. Mögen boch die Erdgeborenen, welche in der Erdscholle, dem Flusse, dem Berge ihr Baterland erkennen, Burger bes gefunkenen Staates bleiben; fie behalten, was fie wollten und was fie beglückt. Der sonnenverwandte Geist wird unwiderstehlich angezogen werden und bin sich wenden, wo Licht ift und Recht. Und in biesem Weltbürgersinne können wir über die Handlungen und Schickfale ber Staaten uns beruhigen, für uns felbst und für unsere Nachkommen bis an bas Ende ber Tage." Dann ward burch ben Wandel ber Beltgeschicke auch ber Sinn bes weltverachtenben Bbilofophen nicht verwandelt, aber vertieft und zu bellerem Verftanbniß feiner felbst geführt. Rein Wiberspruch allerbings, aber eine bocht verwegene Beiterentwickelung, wenn Fichte jett erkennt, daß ber Deutsche Licht und Recht nur in Deutschland finden könne. Er begreift endlich, daß ber Kosmopolitismus in Wirklichkeit als Batriotismus erscheine, und verweift ben Einzelnen auf sein Bolt, bas "unter einem besonderen Gesetze ber Entwickelung bes Göttlichen aus ihm" ftebe. -

Längst schon war ber Philosoph ber freien That durch das Besen seines Denkens auf jene Bissenschaft geführt worden, welche den nach außen gerichteten Willen in seiner großartigsten Entfaltung betrachtet. Aber sehr langsam nur lernte er die Bürde, den sittlichen Beruf des Staates versteben. Auch er sah — gleich der gesammten deutschen

Staatswiffenschaft, bie ihre Heimath noch allein auf bem Ratheber fand — im Staate zuerst nur ein nothwendiges Uebel, eine Anstalt bes Zwanges, gegründet burch freiwilligen Bertrag, um bas Eigenthum ber Burger ju fcuten. Unverföhnlichen Rrieg funbete er bem Bebanken an, bag ber Fürst für unsere Glückseligkeit forge: "Nein, Fürst, bu bift nicht unfer Gott; gütig follft bu nicht gegen uns fein, bu follft gerecht sein." Diese Rechtsanstalt bes Staates aber soll sich entwideln zur Freiheit, alfo bag jeber bas Recht habe, "fein Gefet anzuerkennen, als welches er fich felbft gab;" ber Staat muß bas Princip ber Beränderung in sich felber tragen. — Der also bachte, war längst gewohnt von dem vornehmen und geringen Böbel fich einen Demofraten schelten zu lassen. Und radical genug, mit dem harten rhetorischen Pathos eines Jakobiners, hatte er einst bie Revolution begrüßt als ben Anbruch einer neuen Zeit, und bie ftaatsmännische Rälte, womit Rehberg bie große Umwälzung betrachtete, gröblich angegriffen. grimmiger Bitterkeit hatte er bann bie Denkfreiheit zurückgeforbert von ben Fürsten; benn bie einzigen Majestätsverbrecher sind jene, "bie Euch anrathen, Gure Bölfer in ber Blindheit und Unwiffenheit zu laffen und freie Untersuchungen aller Art zu hindern und zu verbieten." Doch im Grunde ward sein Geist nur von Einer Erscheinung ber Revolution mächtig angezogen: von bem Grundfate ber Gleichheit bes Rechts für alle Stände. Privilegien fanden teine Gnade vor biefem consequenten Ropfe: aus seinen beftigen Ausfällen wider den Abel rebet ber Born bes fachfischen Bauernfohns, ber eben jest feine mißhandelten Standesgenoffen fich erheben fab gegen ihre ablichen Bedrücker. Sehr fern bagegen stand er ben Ibeen ber mobernen Demofratie, welche bie freiefte Bewegung des Einzelnen im Staate verlangen; eine harte Rechtsorbnung follte jebe Willfür bes Bürgers banbigen. Diefer bespotische Rabicalismus trat in feiner ganzen Starrheit bervor, als er jest bas Gebiet bes "Naturrechts" verließ und bas wirthschaftliche Leben ber Bölfer betrachtete. In socialistischen Ibeen ift jeberzeit ber verwegenste Ibealismus mit bem begehrlichsten Materialismus zusammengetroffen. Durch bie Migachtung bes banausischen Getriebes ber Bolkswirthschaft wurde Blaton auf das Idealbild seiner communistischen Republik und die Alten alle zu dem Glaubenssatz geführt, bag ber gute Staat bes Rothwenbigen bie Fulle besigen muffe; burch die Ueberschätzung der materiellen Güter gefangten die modernen Communisten zu ihren luftigen Lehren. Und wieder die Berachtung

alles weltlichen Genusses verleitete den deutschen Philosophen zu dem vermessenen Gedanken: der Staat, als eine lediglich für die niederen Bedürfnisse des Menschen bestimmte Zwangsanstalt, müsse sorgen sür die gleichmäßige Bertheilung des Eigenthums. Solchem Sinne entsprang die despotische Lehre von dem "geschlossenen Handelsstaate", der in spartanischer Strenge sich absperren sollte von den Schätzen des Auslandes und das Schäffen der Bürger also regeln sollte, daß ein jeder leben könne von seiner Arbeit.

Auf bem Gebiete bes Rechtes und ber Wirthickaft gelang es dem Idealisten wenig, die Welt für sich zurechtzulegen. fant ber Staat ber Deutschen tief imb tiefer. "Deutsche Fürsten, ruft Kichte zornig, würden vor bem Deb von Algier gefrochen fein und ben Staub feiner Fuße gefüßt haben, wenn fic nur baburch jum Rönigstitel hatten kommen können." In biesen Tagen ber Schmach brach ihm endlich die Erkenntniß an von bem Tieffinn und ber Größe bes Er fah vor Augen, wie mit bem Staate auch bie Sitt-Staatslebens. lichkeit ber Deutschen verkummerte, er begriff jest, bag bem Staate eine hohe fittliche Pflicht auferlegt fei, die Bolfserziehung. Auf biefem ibealften Gebiete ber Staatswiffenschaft hat Fichte feine tiefften politischen Gebanken gebacht. Wir fragen erstaunt: wie nur war es möglich? Ist boch bem Bolitiker bie Erfahrung nicht eine Schranke, fonbern ber Inhalt feines Denkens. hier gilt es. nach Ariftoteles' Vorbild, mit zur Erbe gewandtem Blicke eine ungeheure Külle von Thatsachen zu beberrschen, Ort und Zeit abwägend zu schätzen, bie Gewalten ber Gewohnheit, ber Trägbeit, ber Dummbeit zu berechnen, ben Beariff ber Macht zu erkennen, jenes geheimnifvolle allmähliche Wachsen ber geschichtlichen Dinge zu verstehen, bas die moderne Wiffenschaft mit bem viel migbrauchten Worte "organische Entwicklung" Bie follte Er bies alles erfennen? Er, beisen Bilbung bezeichnet. in die Tiefe mehr als in die Breite ging, ber die Menschheit zur Bflanze herabgewürdigt fah, wenn man redete von dem langfamen natürlichen Reifen bes Staates? Er bat es auch nicht erfannt: nicht einen Schritt weit tam fein Ibealismus ber Wirklichkeit ent-Aber er lebte in Zeiten, ba allein ber Ivealismus uns retten konnte, in einem Bolke, bas, gleich ihm felber, von ben Joeen ber Humanität erst berabstieg zur Arbeit bes Bürgerthums, in einer Zeit, die nichts bringender bedurfte als jenen "ftarken und gewissen Geist", ben Er ihr zu erwecken bachte. Mit ber Schlacht von Jena

ichien unsere lette Hoffnung gebrochen; "ber Kampf — so schilbert Fichte bas Unbeil und ben Weg bes Heils — ber Kampf mit ben Baffen ist beschlossen; es erhebt sich, so wir es wollen, der neue Rampf ber Grunbfäte, ber Sitten, bes Charafters." Bobl mögen wir erstaunen, wie flar ber Sinn bes nabenben Rampfes in biefen Tagen ber Ermannung von Allen verstanden ward, wie biese Worte Fichte's überall ein Echo fanden. Die Regierung felber erkannte, daß allein ein Boltstrieg retten könne, allein bie Entfesselung aller Prafte ber Nation, ber fittlichen Mächte mehr noch als ber physischen -"einer ber feltenen, nicht oft erlebten Fälle," fagt Fichte rühmend, "wo Regierung und Wiffenschaft übereinkommen." So, gerade fo, auf biefer fteilen Spite mußten bie Geschicke unseres Bolkes fteben, einen Krieg ber Berzweiflung mußte es gelten um alle bochften Guter bes Lebens, eine Zeit mußte kommen von jenen, die wir die großen Epochen der Geschichte nennen, da alle schlummernden Gegenfätze des Bölkerlebens jum offenen Durchbruch gelangen, bie Stunde mußte schlagen für eine Staatstunft ber Ibeen, wenn gerabe biefer Denfer unmittelbar eingreifen sollte in bas staatliche Leben.

Richt leicht ward ihm feine Stelle zu finden unter den Männern, die biefer Staatskunft ber Ibeen bienten. Denn mas ben Nachlebenden als das einfache Werk einer allgemeinen fraglosen Bolksstimmung erscheint, das ist in Wahrheit erwachsen aus harten Kämpfen starker eigenwilliger Röpfe. Wie fremb fteben sie boch neben einander: unter ben Staatsmännern Stein, ber Gläubige, ber fcroffe Ariftofrat, und Harbenberg, ber Jünger französischer Aufklärung, und Humboldt, ber moberne Hellene, und Schon, ber geniale Kantianer; unter ben Solbaten bie benkenben Militars, die Scharnhorft und Clausewig, benen die Kriegskunft als ein Theil ber Staatswiffenschaft erschien, und Blücher, bem ber Schreibtisch Gift war, ber Eines nur verstand - ben Feind zu schlagen, und Porck, ber Mann ber alten militärischen Schule, ber Eiferer wiber bas Nattergezücht ber Reformer; unter ben Denkern und Kinftlern neben Fichte Schleiermacher, beffen Milbe jener als leichtsinnig und unsittlich verwarf, und Heinrich v. Kleist, ber als ein Dichter mit unmittelbarer Leibenschaft empfand, was Fichte als Deuter erkannte. Ihm zitterte die Feber in der Hand, wenn er in stürmischen Bersen die Enkel ber Cobortenstürmer, die Römerüberwinberbrut zum Kampfe rief. Ginen Schüler Fichte's meinen wir zu boren, werm Rleift seinem Könige bie Thurme ber Sauptstadt mit ben stolzen Borten zeigt: "sie sind gebaut, o Herr, wie hell sie blinken, für bess're Güter in ben Staub zu sinken." Und er selber war es, ber kichte die höhnenben Berse ins Gesicht warf:

fetet, ihr traft's mit euerer Runft und gogt uns bie Jugenb nun zu Männern wie ihr : liebe Freunde, was mar's?

Wenn er seine Abler geschändet sah von den Fremden, wie mochte der stolze Offizier ertragen, daß dieser Schulmeister herantrat, die Röthe des Augenblicks durch die Erziehung des werdenden Geschlechts zu heilen? Und dennoch haben sie zusammengewirkt, die Männer, die sich befehdeten und schalten, einträchtig in dem Kampfe der Idee gegen das Interesse, der Idee des Bolksthums wider das Interesse der nacken Gewalt.

Schon vor der Schlacht von Jena hatte sich Fichte erboten, mit bem ausrudenben heere als weltlicher Prediger und Redner, "als Gesandter ber Wiffenschaft und bes Talents", zu marschiren, benn was - ruft er in feiner keden, die Beibe bes Gebantens mitten in die matte Birklichkeit hineintragenden Beise - "was ist der Charafter bes Kriegers? Opfern muß er sich können; bei ihm kann die mahre Gesinnung, die rechte Ehrliebe gar nicht ausgeben, die Erhebung zu etwas, das über dies Leben hinaus liegt." Doch das letzte Heer des alten Regimes hatte folden Beift nicht ertragen. Die Stunden ber Schande waren gekommen. Kichte floh aus Berlin und sprach: "ich freue mich, daß ich frei geathmet, gerebet, gedacht habe und meinen Nacken nie unter bas Joch bes Treibers gebogen." Huch ihn überwältigte jett auf Augenblicke bie Berzweiflung, ba er zufrieden sein wollte ein ruhiges Plätchen zu finden, und es ben Enteln überlaffen wollte zu reben - "wenn bis babin Ohren wachsen zu hören!" Nicht bie Zuversicht fand er wieber, aber bie Stärke bes Pflichtgefühle, als er nach dem Frieden bennoch rebete zu den Lebendigen ohne Hoffnung für sie, "bamit vielleicht unsere Nachkommen thun was wir einseben, weil wir leiben, weil unsere Bater traumten." In Stunden einsamer Sammlung war nun sein games Befen "geweiht, geheiligt"; ber alte Grundgebanke seines Lebens; in eigener Berfon das Absolute au sein und au leben, findet in bieser weihevollen Stimmung eine neue religiöse Form, erscheint ihm als die Pflicht "des Lebens in Gott." Rettung um jeden Breis - biefer ungeheuren Rothwendigkeit, bie leuchtend vor feiner Seele ftanb, hatte er Manches geopfert von ber Starrheit bes Theoretifers. Er pries jest sogar Machiavelli's Beisheit der Berzweiflung; benn von der entgegengesetzen, der niedrigsten, Schätzung des Menschenwerthes gelangte dieser Berächter aller hergebrachten Sittlichkeit doch zu dem gleichen Endziele, der Rettung des großen Ganzen auf Kosten jeder Neigung des Einzelnen. Gereift und gesestigt ward dieser Ideengang, als Fichte jett sich schulte an den großartig einsachen Mitteln uralter Menschendildung, an Luther's Bibel und an der knappen Form, der herben Sittenstrenge des Tacitus.

Also vorbereitet hielt er im Winter 1807/8, belauscht von fremben Horchern, oft unterbrochen von den Trommeln der französischen Besatzung, zu Berlin die "Reben an die beutsche Nation." Sie sind das edelste seiner Werke, benn hier war ihm vergönnt, unmittelbar zu wirken auf das eigentlichste Object des Redners, den Willen der Hörer; ihnen eigen ift im vollen Mage jener Borzug, ben Schiller mit Recht als das Unterpfand ber Unfterblichkeit menschlicher Geisteswerke pries, boch mit Unrecht ben Schriften Fichte's absprach, bag in ihnen ein Mensch, ein einziger und unschätzbarer, sein innerstes Wesen abgebilbet Doch auch ber Stadt follen wir gebenken, bie, wie eine Sandbank in dem Meere der Fremdherrschaft, dem kuhnen Redner eine lette Freistatt bot; die hocherregte Zeit und die hingebend andächtigen Männer und Frauen follen wir preisen, welche des Redners schwerem Tieffinn folgten, ben felbft ber lefer beute nur mit Anftrengung verftebt. Riefenschritte - hebt Fichte an - ift bie Zeit mit uns gegangen; durch ihr Uebermaß hat die Selbstfucht sich felbst vernichtet. Doch aus ber Bernichtung selber erwächst uns die Pflicht und die Sicherheit der Damit die Bildung der Menschheit erhalten werde, muß Erhebung. diese Nation sich retten, die das Urvolf unter den Menschen ist burch die Ursprünglichkeit ihres Charakters, ihrer Sprache. — Unterdrücken wir strenge bas wohlweise Lächeln des Besserwissens. Denn fürwahr ohne folche Ueberhebung hatte unfer Bolf ben Muth ber Erhebung nie gefunden wider die ungeheure Uebermacht. Freuen wir uns vielmehr an ber feinen Menschenkenntnig bes Mannes, ber fich gerechtfertigt hat mit bem guten Borte: "ein Bolf kann ben Sochnuth gar nicht laffen, außerbem bleibt die Einheit bes Begriffs in ihm gar nicht rege. " - Diesem Urvolke halt ber Rebner ben Spiegel seiner Thaten vor. Er weift unter ben Werken bes Geistes auf die Größe von Luther und Rant, unter ben Werken bes Staates - er, ber in Preugen wirkte und Preußen liebte — auf die alte Macht ber Sansa, und preift also

bie streitbaren, die modernen Kräfte unseres Bollethums — im scharfen und bezeichnenden Gegensate zu Fr. Schlegel, ber in Wien zu ähnlichem Zwecke an die romantische Herrlichkeit ber Kaiserzeit erinnerte.

In biefem hochbegnadeten Bolle foll erweckt werben "ber Beift ber höheren Baterlandsliebe, ber bie Nation als die Sulle des Ewigen umfaßt, für welche ber Eble mit Freuden sich opfert, und ber Uneble, ber nur um bes Ersteren willen ba ift, sich eben opfern foll." weiter — nach einem wundervollen Rücklick auf die Fürsten ber Reformation, die das Banner bes Aufftandes erhoben nicht um ihrer Seligfeit willen, beren fie versichert waren, sonbern um ihrer ungeborenen Enkel willen - "bie Berheißung eines Lebens auch hienieben, über die Dauer bes Lebens binaus, allein biefe ift es, die bis jum Tobe fürs Baterland begeiftern kamn." Nicht Siegen ober Sterben foll unfere Losung sein, da der Tod uns allen gemein und der Krieger ihn nicht wollen barf, sonbern Siegen schlechtweg. Solchen Geist zu erweden, verweift Sichte auf bas lette Rettungsmittel, die Bilbung ber Nation "zu einem burchaus neuen Selbst" - und forbert bamit, was in anderer Weise E. M. Arndt verlangte, als er ber übergeistigen Zeit eine Kräftigung bes Charafters gebot, Noch war die Nation in zwei Lager gespalten. Die Einen lebten dabin in mattherziger Trägbeit, in ber lauwarmen Gemüthlichfeit ber alten Zeit; ihnen galt es eine große Leibenschaft in die Seele zu hauchen: "wer nicht sich als ewig erklärt, ber hat überhaupt nicht die Liebe und kann nicht lieben Das find biefelben Tone, die später Arnot anschlug, wenn er bem Wehrmann zurief: "ber Mensch soll lieben bis in ben Tob und von feiner Liebe nimmer laffen noch scheiben; bas kann kein Thier, weil es leicht vergisset." Den Anderen schwoll das Berg von beißem Borne; icon mar unter ber gebilbeten Jugend die Frage, wie man Napoleon ermorben könne, ein gewöhnlicher Gegenstand bes Ge-Diese wilbe Leibenschaft galt es zu läutern und zu abeln: "nicht die Gewalt ber Arme, noch die Tüchtigkeit ber Waffen, sondern bie Kraft bes Gemüthes ist es, welche Siege erkämpft." Geschlecht foll erzogen werden fern von der Gemeinheit der Epoche, entriffen dem verderbten Familienleben, erftarfend zu völliger Berleugnung ber Selbstsucht burch eine Bilbung, die nicht ein Besithum, fondern ein Bestandtheil ber Bersonen selber fei. In Bestalozzi's Erziehungsplänen meint Fichte bas Geheimniß bieser Wiebergeburt gefunden. War boch in ihnen ber Lieblingsgebanke des Bhilosophen verförpert, daß der Wille, "die eigentliche Grundwurzel des Menschen", die geistige Bildung nur ein Mittel für die sittliche sei; gingen sie doch darauf aus, die Selbstthätigkeit des Schülers fort und fort zu erwecken. Wenn die Stein und Humboldt unbefangen den gesunden Kern dieser Plane würdigten: dem Philosophen war kein Zweisel, der Charakter der Pestalozzi'schen Erziehungsweise sei — "ihre Unsehlbarkeit"; fortan sei nicht mehr möglich, daß der schwache Kopf zurückleibe hinter dem starken.

Bu foldem Zwede rebet er "für Deutsche schlechtweg, von Deutiden ichlechtweg, nicht anerkennenb, fonbern burchaus bei Seite fetenb und wegwerfend alle die trennenden Unterscheidungen, welche unselige Ereigniffe seit Jahrhunderten in der Einen Nation gemacht haben." "Bebenket — beschwört er bie Hörer — bag Ihr bie letten seib, in beren Gewalt biefe große Beränderung steht. Ihr habt boch noch bie Deutschen als Eines nennen boren, Ihr habt ein sichtbares Zeichen ihrer Einheit, ein Reich und einen Reichsverband, gesehen oder bavon vernommen, unter Guch haben noch von Zeit zu Zeit Stimmen sich boren laffen, die von diefer höheren Baterlandsliebe begeiftert maren. Bas nach Euch kommt, wird sich an andere Vorstellungen gewöhnen, es wird fremde Formen und einen andern Geschäfts und Lebensgang annehmen, und wie lange wird es noch bauern, daß Keiner mehr lebe, ber Deutsche gesehen ober von ihnen gehört habe?" - Auch ben letten fümmerlichen Troft raubt er ben Bergagten, die Hoffnung, daß unser Bolk in seiner Sprache und Kunst fortbauern werbe. Da spricht er das furchtbare Wort: "ein Bolf, das sich nicht felbst mehr regieren fann, ist schulbig, seine Sprache aufzugeben." So geschieht ihm felber, was er seinem Luther nachrühmte, bag beutsche Denker, ernstlich fuchend, mehr finden als fie fuchen, weil ber Strom des Lebens fie mit fortreißt. In biefem rabitalen Sate folummert ber Reim ber Bahrheit, welche erft die Gegenwart verftanden bat, daß ein Bolt ohne Staat nicht eriftirt. - "Es ift baber tein Ausweg, schließen bie Reben — wenn Ihr versinkt, so versinkt bie ganze Menschheit mit ohne hoffnung einer einstigen Wiederherstellung."

Wir Nachgeborenen haben ben bewegenden Klang jener Stimme nicht gehört, welche die andachtsvollen Zuhörer zu Berlin ergriff, — und jeder rechte Redner wirkt sein Größtes durch einen höchstpersönslichen Zauber, den die Nachwelt nicht mehr begreift — aber noch vor den todten Lettern zittert uns das Herz, wenn der strenge Züchtiger

unseres Volkes "Freude verkündigt in die tiefe Trauer" und an die mißhandelten Deutschen ben stolzen Ruf ertonen läßt: "Charafter haben und beutsch sein ift ohne Zweifel gleichbebeutenb." - Und welchen Wiberhall erweckten biese Reben in ber Welt? Achselzuckend ließ der Franzose den thörichten Ideologen gewähren, gleichgiltig erzählte ber Moniteur von einigen Borlefungen über Erziehung, bie in Berlin einigen Belfall gefunden. Die Fremden wußten nicht, aus wie tiefem Borne bem beutschen Bolke ber Quell ber Berjüngung ftromt, und tein Berrather erftand, ihnen ben politifchen Sinn ber Mit wie viel schärferem politischen Blicke hatte Reben zu beuten. einst Machiavelli feinem Bolte ben allerbeftimmteften Blan ber Rettung mit ben bestburchbachten Mitteln vorgezeichnet! Aber sein Principe blieb ein verwegenes Traumbild, die Reden des beutschen Bhilosophen wurden einer ber Funken, daran sich die Gluth der Befreiungstriege Ficte freilich meinte, sein Wort sei verhallt in ben "tiefverberbten" Tagen, sein ganges Shitem sei nur ein Borgriff ber Zeit. Denn es ist bas tragische Geschick großer Männer, bag fie ihren eigenen Beift nicht wieber erkennen, wenn er bon ben Zeitgenoffen empfangen und umgeformt wird zu anderen Geftalten, als fie meinten. Und bennoch war ber Redner an die beutsche Nation nur ber Mund des Bolfes gewesen, er hatte mur bem, mas jedes Herz bewegte, einen kubnen, hochgebilbeten Ausbruck gelieben. Denn was war es anders, als jene höhere Vaterlandsliebe, die der noch ungeborenen Entel denkt — was anders war es, bas ben Landwehrmann von haus und hof und Weib und Kindern trieb, das unsere Mütter bewog, alles köftliche Gut ber Erbe bis zu bem Ringe bes Geliebten für ihr Land babinzugeben? Was anders war es, als daß fie unfer gebachten? In diesem Sinne - benn wer ermist bie taufent geheimnisvollen Ranale, welche bas burchbachte Wort bes Philosophen fortleiteten in bie Butte bes Bauern? - in biesem Sinne hat Fichte's Wort gezündet, und bie Kundigen ftimmten ein, wenn Friedrich Gent, biesmat mabrhaft ergriffen, fagte: "fo groß, tief und stolz hat fast noch Niemand von der beutschen Nation gesprochen. \*

Wicher kamen Jahre stiller Arbeit. Unter ben Ersten wirkte Fichte bei der Gründung der Berliner Hochschule, die dem erwachenden neuen Geiste ein Herd sein sollte. Ein Glück, daß Wilhelm Humboldt, als ein besonnener Staatsmann, an die altbewährten Ueberlieferungen deutscher Hochschulen anknüpfte und die verwegenen Gedanken des Phis

losophen verwarf; benn mit der ganzen Strenge seiner herrischen Natur hatte Fichte einen Plan mönchischer Erziehung entworfen, der bie Jugend absperren sollte von jeder Berührung mit den Ideenlosen, boch in Wahrheit jebe echte akademische Freiheit vernichtet batte. fo unerschütterlicher bekämpfte er auf ber neuen Hochschule die falsche akademische Freiheit; er fand es verwerklich, grundverberblich, Rachsicht zu üben mit alten unseligen Unsitten ber Jugenb. Burschenleben war ihm eine bewußte, mit Freiheit und nach Gesetzen hergebrachte Verwilberung. In biefen Jahren weihte er feine ganze Araft dem Lebramte. Die gewohnte Macht über die jugendlichen Gemuther blieb ihm nach wie vor. Er nutte sie, ben Keim zu legen zu ber beutschen Burschenschaft. Er förberte, wie schon früher in Jena, unter ben Studirenden ben Wiberftand gegen ben Unfug ber alten Landsmannschaften und warnte die Gefellschaft ber "Deutsch-Jünger" vor jenen beiben Irrthumern, welche fpater bie Burschenschaft labmten : fie follten fich hüten, mittelalterlich und beutsch zu verwechfeln, und jorgen, daß das Mittel — die Verbindung — ihnen nicht wichtiger werbe als ber Zwed - bie Belebung beutschen Sinnes. -

Enblich erfüllten fich die Reiten; bies Geschlecht, bas er verloren gab, fant fich wieder; benn so tief war es nie gefunken, als ber Ibealift meinte. Die Trümmer ber großen Armee kehrten aus Rufland beim, die Broving Breuken ftand in Waffen, der oftpreukische Landtag harrte auf bas Wort bes Königs. Der König erließ von Breslau ben Aufruf zur Bildung von Freiwilligen-Corps; aber noch war ber Krieg an Frankreich nicht erklärt. Auf ber Strafe begegneten ben frangofischen Gensbarmen bichte Saufen still brobenber Bauern, die zu ben Kahnen zogen; und Kichte's Schüler zitterten vor Ungebuld, dem Rufe bes Königs zu folgen, boch sie warteten des Lehrers. Wer meinte nicht, daß in diesen schwülen Tagen ber Erwartung ein glübender Aufruf aus Fichte's Munde wie ein Blitsftrahl hatte einschlagen follen? — Schlicht und ernft, wie nach einem großen Entschluffe, tritt er endlich am 19. Februar 1813 vor seine Stubenten. Nur felten berichten die lauten Annalen ber Geschichte bon bem Gbelften und Eigenthümlichsten ber großen historischen Wandlungen. , So ist auch bas Herrlichste ber reinsten politischen Bewegung, die je unser Bolf erhob, noch nicht nach Bebühr gewürdigt - jener Geift schlichter, gefaßter Mannezucht, ber das Ungeheuere vollzog so ruhig, so frei von jedem falschen Bathos, wie bie Erfüllung alltäglicher Bürgerpflichten. Nichts staunens=

würdiger an diesen einzigen Tagen, als jener ernste, unverbrüchliche Gehorfam, ber unfer Bolf felbst bann noch beherrschte, ba bie hochgebenben Bogen volksthumlicher Entruftung die Dede fprengten, die fie lange Ein Helbenmuth ift es, natürlich, selbstverständlich in ben Tagen tiefer Bewegung, bem Rohre ber feindlichen Kanone freudig ins Gesicht zu bliden; aber jedes Wort des Preises verstummt vor der mannhaften Selbstbeberrichung, bie unsere Bater befeelte. Beiffporn bes oftpreußischen Landtags bie Genoffen fragte: "wie nun, meine Herren, wenn ber König ben Krieg nicht erklärt?" - ba erwiberte ihm Theodor von Schön: "bann gehen wir ruhig nach Haufe." Durchaus getränkt von biefem Geiste ernster Bürgerpflicht war auch bie Rebe, die Fichte jett an seine Hörer richtete. Er habe, gesteht er. lange geschwanft, ebe er mit folchem Worte vor seine Schüler getreten. Die Wiffenschaft allerdings sei die stärkste Waffe gegen bas Bofe, und in biefem Rampfe würden Siege erfochten, dauernd für alle Zeit. Aber ju bem geistigen Streite bedürfe es bes äußern und bes innern Friebens: und nur barum, weil biefe Rube bes Gemüthes ihn felber, trop vielfacher Uebung in ber Selbstbesimmung, zu verlaffen beginne, schließe er jett seine Borlesungen. — Das einfache Wort genügte, die Junglinge in die Reihen der Freiwilligen zu führen. Noch einmal ist ihm bann ber Gebanke gekommen, als ein Redner in bas Lager zu geben — noch einmal vergeblich. Dann ist Fichte frank und halbgelähmt mit ben gelehrten Genoffen und bem kaum mannbaren Sohne in ben Landsturm getreten; Lanze und Säbel lehnten nun an ber Thure bes Philosophen.

Als die Kunde erscholl von den herrlichsten beutschen Siegen, von den Tagen von Hagelsberg und Dennewitz, selbst dann hat er nicht gelassen von der alten tücktigen Weise, den Dingen nachzudenken bis zum Ende. Im Sommer 1813 hält er vor den wenigen Studirenden, die dem Kampse sern blieben, Vorlesungen über die Staatslehre. Auch jetzt noch bewegt er sich ausschließlich im Gebiete der Ideen; seinen kühnsten Sätzen fügt er stolz abweisend hinzu: "es gilt vom Reiche (der Vernunst), nicht von ihren Lumpenstaaten." Noch immer geht er dem Staate der Wirklichseit mit radikaler Härte zu Leibe; Erblichseit der Repräsentation ist ihm ein absolut vernunstwidriges Princip, "die erste Pflicht der Fürsten wäre, in dieser Form nicht da zu sein," der Wahn der Ungleichheit ist bereits durch das Christenthum praktisch vernichtet. Aber wie viel reicher und tiessinniger erscheint ihm

jest ber Staat! Mit scharfen Worten sagt er fich los von ber natur- . rechtlichen Lehre, die er bereits in ben Reben an die beutsche Nation verlaffen hatte. Er verwirft die "fchlechte Anficht", welche im Staate nur ben Schüter bes Eigenthums erblickt und barum Kirche, Schule, Handel und Gewerbe allein den Privatleuten zuweift und im Falle des Krieges bie Rube für bie erfte Bürgerpflicht erklärt. Der Staat ist berufen, die sittliche Aufgabe auf Erden zu verwirklichen. In ben beiben schönen Borlesungen, bie "von bem Begriffe bes mahrhaften Krieges" handeln, ftellt er scharf und schroff die finnliche und die sittliche Ansicht vom Staate einander gegenüber. Nach jener gilt "zuerft bas Leben, sobann bas Gut, endlich ber Staat, ber es schützt." Nach bieser steht obenan "die sittliche Aufgabe, bas göttliche Bild; fodann bas Leben in feiner Ewigkeit, bas Mittel bazu; ohne allen Werth, außer inwiefern es ift dieses Mittel; endlich die Freiheit, als die einzige und ausfoliegenbe Bedingung, bag bas leben fei foldes Mittel, brum - als bas einzige, was bem Leben selbst Werth giebt. " - Der einft mit bem Migtrauen bes beutschen Gelehrten bie Zwangsanftalt bes Staates betrachtet, er fieht jest mit' ber Begeifterung eines antifen Burgers in bem Staate ben Erzieher bes Bolfes zur Freiheit, alle Zweige bes Bolkslebens weist er ber Leitung bes Staates zu. Rur in einem folden Staate ift "ein eigentlicher Krieg" möglich, benn hier wird burch feindlichen Einfall die allgemeine Freiheit und eines Jeden besondere bedroht; es ist barum Jedem für die Berson und ohne Stellvertretung aufgegeben ber Kampf auf Leben und Tob.

Schon längst waren seine rabikalen Theorien bann und wann erbellt worben burch ein Aufbligen historischer Erkenntniß; bereits in seiner Jugenbschrift über die französische Revolution hatte er Friedrich ben Großen gepriesen als einen Erzieher zur Freiheit. Doch jett erft beginnt er bie hiftorische Welt recht zu versteben. Er erfennt, bag ein Volk gebildet werde burch gemeinsame Geschichte und berufen fei, "in bem angehobenen Gange aus fich felber fich fortzuentwickeln ju einem Reiche ber Bernunft." Alle Staaten ber Geschichte erscheinen ihm jest als Glieber in ber großen Rette biefer Erziehung bes Menschengeschlechts zur Freiheit. Ift biese Erziehung bereinst vollendet, dann wird "irgendeinmal irgendwo die hergebrachte 3wangeregierung einschlafen, weil fie burchaus nichts mehr zu thun findet," bann wird bas Chriftenthum nicht blos Lehre, nein, bie Berfaffung bes Reiches felber fein. In diefem Reiche werben "bie

Wiffenschaftlichen" regieren über bem Bolke, benn "alle Wiffenschaft ist thatbegründend." So gelangt auch Fichte zu bem Platonischen Staates, welchen die Philosophen beherrschen. Idealbilde eines Und wenn ber nüchterne Politiker betroffen zurückweicht vor diesem letten Fluge bes Fichte'schen Geistes, so bleibt boch erftaunlich, wie rafch bie große Zeit fich ihren Mann erzogen hat: ber Belb bes reinen Denkens wird burch den Zusammenbruch seines Vaterlandes zu ber Erfenntniß geführt, daß der Staat die vornehmfte Anstalt im Menschenleben, die Verkörperung des Bolksthums felber ift. Näber eingebend auf die Bewegung des Augenblicks schildert er das Wesen des gewals tigen Feindes, ber unter ben Ideenlofen ber Rlügste, ber Rühnste, ber Unermüblichste, begeiftert für sich felber, nur zu besiegen ist durch bie Begeisterung für die Freiheit. So stimmt auch Richte mit ein in die Meinung unserer großen Staatsmänner, welche erkannten, daß bie Revolution in ihrem furchtbarften Bertreter bekämpft werben muffe mit ihren eigenen Waffen. Fast gewaltsam unterbrückt er ben unabweislichen Argwohn, daß nach dem Frieden Alles beim Alten bleibe. Nicht ungerügt freilich läßt er es hingehen, bag man in folchem Rampfe noch gottesläfterlich von Unterthanen rebe, daß die Formel "mit Gott für König und Baterland" ben Fürsten gleichsam bes Baterlandes be-Aber alle solche Makel ber großen Erhebung gilt es als schlimme alte Bewohnheiten zu überfeben; "bem Gebilbeten foll fich bas Herz erheben beim Anbruche seines Baterlandes." Beim Anbruche seines Vaterlandes — die aus der Ferne leidenschaftlos zurücklickende Gegenwart mag biefe schone Bezeichnung ber Freiheitskriege beftätigen, welche die hart enttäuschten Zeitgenossen kummervoll zurücknahmen.

Anch zu einer rein publicistischen Arbeit ward der Denker durch die Sorge um den Reubau des Baterlandes veranlaßt. Alsbald nach dem Aufruse des Königs an sein Bolk schreibt er den vielgenannten "Entwurf einer politischen Schrift." Die wenigen Blätter sind unschätzbar nicht blos als ein getreues Bild seiner Weise zu arbeiten — denn hier, in der That, sehen wir ihn pochen und graben nach der Wahrheit, den Berlauf des angestrengten Schaffens unterbrechen mit einem nachdenklichen "Halt, dies schärfer!" und die Schlacken der ergründeten Wahrheit emporwersen aus der Grube — sondern mehr noch, weil uns hier Fichte entgegentritt als der erste namhaste Berkündiger jener Ideen, welche heute Deutschlands nationale Partei bewegen. Schon oft war, dis hinauf in die Kreise der Mächtigsten, der Gedanke

eines preußischen Raiserthums über Nordbeutschland angeregt worben. hier zuerst verfündet ein bedeutender Mann mit einiger Bestimmtheit den Plan, den König von Breugen als einen "Zwingherrn zur Deutschheit" am die Spitze des gesammten Baterlandes zu stellen. freilich im heutigen Sinne kannte jene Zeit noch nicht, und Fichte am wenigsten hatte sich ber Mannszucht einer Bartei gefügt; er schreibt seine Blätter nur nieber, damit "biefe Gedanken nicht untergeben in Aber kein Barteimann unserer Tage mag bas töbliche Leiden unseres Bolkes, daß es mediatifirt ist, klarer bezeichnen als er mit den Worten, das deutsche Bolf habe bisher an Deutschland Antheil genommen allein durch seine Fürsten. Noch immer schwebt ihm als höchstes Ziel vor Augen eine "Republik der Deutschen ohne Fürsten und Erbadel," boch er begreift, daß dieses Ziel in weiter Ferne liege. Für jest gilt es, daß "die Deutschen fich felbst mit Bewuftfein machen." — "Alle großen beutschen Literatoren find gewandert, " ruft er ftolg; und jenes freie Rationalgefühl, bas biefe glanzenden Geifter trieb, die Enge ibres Heimathlandes zu verlaffen, muß ein Gemeingut bes Bolkes werben, damit zulett ber Einzelftaat als überflüffig hinweg-Ein haltbarer Nationalchgrafter wird gebildet zunächst burch die Freiheit, denn "ein Bolf ist nicht mehr umzubilden, wenn es in einen regelmäßigen Fortschritt ber freien Verfaffung bineingefommen. " Aber auch im Kriege wird ein Bolf jum Bolfe, und hier spricht er ein Wort, beffen tieffter Sinn fich namentlich in Fichte's Heimathlanbe als prophetisch bewährt hat; "wer ben gegenwärtigen Krieg nicht mitführen wird, wird burch fein Decret bem beutschen Bolfe einverleibt werben konnen." Als einen Erzieher zur Freiheit, zur Deutschheit brauchen wir einem Raiser. Desterreich fann die hand nie erheben gu dieser Würde, weil es unfrei und in fremde undeutsche Handel berwickelt ist; sein Raifer ist durch sein. Hausinteresse gezwungen, "deutsche Rraft ju brauchen für seine perfonlichen Zwede. " Preugen aber "ift ein eigentlich beutscher Staat, bat als Raifer burchaus fein Intereffe ju unterjochen, ungerecht ju fein. Der Geift seiner bisberigen Beschichte amingt es fortauschreiten in ber Freiheit, in ben Schritten jum Reich (bas will fagen: zum Bernunftreiche); nur fo tann es fortexiftiren, fonftigeht es ju Grunde."

So — nicht eingewiegt, nach der gemeinen Beise der Ibealisten, in leere Musienen, aber auch nicht ohne frohe Hoffnung ist Fichte in den Tod gegangen für sein Land. Welch ein Wandel seit den Tagen

ber Revolutionsfriege, ba er ber Geliebten noch vorhielt, daß fie gleichgiltig sei gegen die Belthandel! Der Schwung ber großen Zeit, Die opferbereite Empfindung weiblichen Mitgefühls führt jest Johanna Fichte unter bie wunden Krieger ber Berliner Sospitäler. Alle guten und großen Worte bes Gatten von ber Macht ber göttlichen Gnabe werben ihr lebendig und strömen von ihrem Munde, da sie die unbartigen Jünglinge ber Landwehr mit bem bigigen Fieber ringen, in letter Schwäche, in unbezwinglichem Seimweh die Heilung von sich weisen In den ersten Tagen des Jahres 1814 bringt sie bas Fieber fieht. Einen Tag lang verweilt ber Gatte an ihrem Lager, in ihr Haus. eröffnet bann gefaßt feine Borlefungen und finbet, gurudgekehrt, bie Tobtgeglaubte gerettet. In biefen Stunden bes Wiebersebens, meint ber Sohn, mag ben ftarken Mann ber Tob beschlichen haben. letten Kieberträume fiel noch die Kunde von der Neujahrsnacht 1814, ba Blücher bei ber Pfalz im Rheine ben Grenzftrom überschritt und bas feindliche Ufer widerhallte von den Hurrahrufen der preußischen Landwehr. Unter folden Träumen von friegerischer Große ift ber streitbare Denker verschieden am 27. Jan. 1814. Sein lob mag er felber fagen: " Unfer Magftab ber Größe bleibe ber alte: baß groß fei nur basjenige, mas ber Ibeen, die immer nur Seil über die Bolfer bringen, fähig sei und von ihnen begeiftert. "

Seitbem ift eine lange Zeit vergangen, Fichte's Name ift im Wechsel gepriesen worden und geschmäht, ist aufgetaucht und wieder verfcwunden. Als die friegerische Jugend, heimkehrend von den Schlachtfelbern, in bie Borfale ber Bochschulen gurudftromte, ba erft ward offenbar, wie tief bas Borbild bes "Baters Fichte" in ben jungen Seelen haftete. "Die Jugend foll nicht lachen und scherzen, fie foll ernsthaft und erhaben sein," war seine Mahnung, und wirklich, wie Fichte's Söhne erschienen biese spartanischen Jünglinge, wie sie einherschritten in trutiger Haltung, abgehärteten Leibes, in altbeutscher Tracht, hochpathetische Worte voll sittlichen Zornes und vaterländischer Begeifterung rebend. Die Ibeen, welche biefe jungen Röpfe entzückten, lagen zwar tief begründet in ber ganzen Richtung ber Zeit, aber unzweifelhaft gebührt ben Lehren Fichte's baran ein ftarter Antheil. Bor feinem Bilbe, beffen lautere Sobeit uns fein Schopenhauer hinwegschmähen wird, erfüllte sich bas junge Geschlecht mit jenen Grundsäten berber Sittenftrenge, die unseren Sochschulen eine beilfame Berjüngung brachten. Und welch ein Borbild ber "Deutschheit" besaß die Jugend

in ihm, ber aus ber bumpfen Gemüthlichkeit bes turfächfischen Lebens sich emporrang zu jenem vornehmen Patriotismus, welcher nur noch "Deutsche schlechtweg" tennen wollte und ben Kern unserer Nation in ber norddeutsch-protestantischen Belt erblickte. Mochte er immerbin seinen politischen Ibeen die abwehrende Beisung hinzufügen: "auf Geheiß ber Wiffenschaft foll bie Regierung Jene banbigen und strafen, welche biefe Lehren auf bie Gegenwart anwenden ": - bie Jugend wußte nichts von folder Unterscheibung. Die Hoheit seiner Ibeen unb ber Radicalismus feiner Methode wirkten beraufchend auf die beutschen Burschen. "Der beutsche Staat ift in ber That Einer; ob er nun als einer ober mehrere erfcheine, thut nichts jur Sache" - folder Worte bictatorischer Rlang brang tief in die jungen Seelen. Die Borftellung, daß das Bestehende schlechthin unberechtigt sei und einem deutschen Reiche weichen muffe, ward burch Fichte's Lehren mächtig geför-Als eine eble Barbarei bat man treffend bie Stimmung ber Burschenschaft bezeichnet, und auch an ben Gunben biefer eblen Barbaren ift Richte nicht schulblos. Seine mondische Strenge fpiegelt fich wider in dem altklugen, unjugenblichen Wesen, das uns so oft zurückftößt von der wackern teutonischen Jugend. Wenn er immer wieder bie Bilbung bes Charafters betonte, mar es ba zu verwundern, baß schließlich bie Jugend, bie ben Werth eines gereiften Charafters noch nicht zu beurtheilen vermag, mit Borliebe ben polternden Moralpredigern folgte und an alle glänzenben Geifter unferes Bolfes ben Maffiab ber "Gefinnungstüchtigkeit" legte? Wenn er unermüblich die Jugenb barstellte als ben noch reinen Theil ber Nation und die "Wissenschaftlichen" als die natürlichen Lenker des Volkes: — mußte da nicht endlich die Anmaßung aufwuchern in ber wiffenschaftlichen Jugend? — "Unser Urtheil hat das Gewicht der Geschichte felbst, es ift vernichtenb!" - in folden Reben, bie im Burschenhause zu Jena, als Arnold Ruge jung war, widerhallten, offenbart sich die Kehrseite des Fichte'schen Geistes. Fichte ftarb zu fruh; bei langerem Leben ware all' feine mache Sorge babin gegangen, die eble Barbarei ber Jugend maßvoll und bescheiben zu erhalten. Weber Luben noch Oten ober Fries, und am allerwenigsten ber alte Iahn stand hoch genug, um die spartanische Raubelt bes jungen Geschlechts zu mäßigen. — Bornehmlich in diefer fittlichen Einwirfung auf die Gefinnung bes werbenben Geschlechts liegt Fichte's Bebeutung für bie Geschichte unserer nationalen Politit - und wer barf leugnen, daß ber Fluch diefes Wirkens taufendmal überboten ward von dem Segen? Nimmermehr wird diesem Denker gerecht, wer ihn lediglich beurtheilt als einen politischen Schriftfteller. Der Publicist mag lächeln über Fichte's ungeübten politischen Scharfblick, der "Gelehrte von Metier" mag erschrecken vor seiner mangelhaften Kenntniß der politischen Thatsachen; aber hoch über die Fachgelehrten und die Publicisten hinaus erhebt sich der Redner an die deutsche Nation, wenn er mit der Kühnheit des Propheten das Ethos unserer nationalen Politik verkündet, wenn er den zersplitterten Deutschen den Geist der echten Baterlandsliebe predigt, der über den Tod hinaus zu hassen und zu lieben vermag.

Das war mithin kein Zufall, daß der Name diefes Denkers burd ben beutschen Bundestag in ben Roth getreten ward. leider, lautet das landläufige Urtheil, daß unfer Bolf mit Undank belohnt worden für die Errettung der Throne, die sein Blut erkauft. Als ein Berbrechen vielmehr galt zu Wien und Frankfurt ber Geift bes Freiheitskrieges. Und wer hatte ben "militärischen Jacobinismus" bes preußischen Heeres schroffer, schonungsloser ausgesprochen als Fichte in ben Worten: "fein Friede, kein Bergleich! Auch nicht, falls ber zeitige Herricher fich unterwürfe und ben Frieden ichlöffe! 3ch wenigftens habe ben Krieg erklärt und bei mir beschlossen, nicht für seine Angelegenheit, sondern für die meinige, meine Freiheit." Wie fehr mußte die Woge bemofratischen Zornes und Stolzes, welche in biefen Worten brandet, jene Schmalz und Kampt erschrecken, die den Freiheitsfrieg für eine That gewöhnlichen Gehorfams erklärten, vergleichbar bem Wirken ber Sprigenmannschaft, die zum Löschen befehligt wird! Darum, als die Central-Untersuchungscommission zu Mainz ben unbeschämten Augen des Bundestags die demagogischen Umtriebe darlegte, standen obenan unter ben verbrecherischen Geheimbunden - die Vereine, welche in den Jahren 1807—13 sich gebildet zum Zwacke der Vertreibung der Franzosen, und die Liste der Berdäcktigen ward eröffnet mit den erlauchten Namen von — Fichte und Schleiermacher. Nur mit Erröthen benken wir ber Tage, ba man in Berlin verbot, die Reben an die beutsche Ration aufs neue zu brucken.

Mag es sein, daß Fichte's nervige Faust den Bogen zu heftig spannte und über das Ziel hinausschoß; in der Richtung nach dem Ziele ist sicherlich sein Pfeil geslogen. Die Zeit wird kommen, die Sehergabe des Denkers zu preisen, der Preußen die Wahl stellte, unterzugehen oder fortzuschreiten zum Reiche. Mag es sein, daß der ver-

wegene Idealist oftmals abirrte in der nüchternen Welt der Erfahrung: - ein Borbild bes Bürgermuthes ift er uns geworden, ber lieber gar nicht sein wollte, als der Laune unterworfen und nicht dem Und auch das praktisch Mögliche hat ber Theoretiker dann immer getroffen, wenn er handelte von den sittlichen Grundlagen des staatlichen Lebens. Alle Vorwände der Zagheit, all das träge Harren auf ein unvorhergesehenes glückliches Ereigniß — wie schneibend weist er sie zurück, wenn er versichert, keiner ber bestehenden Landesherren "tonne Deutsche machen," nur aus ber Bildung bes beutschen Bolksgeistes werbe das Reich erwachsen. Wenn wir willig diesem Worte glauben, so hoffen wir dagegen — ober vielmehr wir muffen es wollen, baß ein anderer Zukunftsspruch des Denkers nicht in Erfüllung gebe. Schon einmal faben wir ibn, nach ber Beise ber Propheten, sich tauichen in ber Zeit: sechs Jahre ichon nach ben Reben an die beutsche Nation erhebt sich bas Geschlecht, bas er ganzlich aufgegeben. Sorgen wir, daß bies Volk nochmals rascher lebe als Fichte meinte, daß wir mit eigenen Augen das einige beutsche Reich erblicken, welches er im Jahre 1807 bescheiben bis in das 22. Jahrhundert verschob. — Wieder ist den Deutschen die Zeit des Kampfes erschienen; wieder steht nicht ber Gebanke gerüftet gegen ben Gebanken, nicht die Begeisterung wiber die Begeisterung. Die Ibee streitet gegen das Interesse, die Ibee, daß biefes Volk zum Bolke werbe, wiber bas Sonderintereffe von Wenigen, die an bas nicht glauben, was sie vertheibigen. Wenn die Langsamkeit bieses Streites, ber uns aus sittlichen noch mehr benn aus politischen Beweggründen zu ben Fahnen ruft, uns oft lähmend auf die Seele fällt, bann mogen wir uns aufrichten an bem Fichte'ichen Worte ber Berheißung, daß in Deutschland das Reich ausgehen werde von der ausgebilbeten perfönlichen Freiheit und in ihm erstehen werbe ein wahrhaftes Reich bes Rechts, gegründet auf die Gleichheit alles dessen, was Menschenangesicht trägt. Damit, fürwahr, sind bezeichnet die bescheibensten, die gerechtesten Erwartungen ber Deutschen. Was die Deut= ichen, wenn fie ben Einmuth finden, ihren Staat zu gründen, bei mäßiger Macht bennoch hoch stellen wird in der Reihe der Nationen, ift allein bieses: kein Bolk hat je größer gedacht als bas unsere von der Burbe bes Menschen, keines die demokratische Tugend der Menschenliebe werkthätiger geübt.

Mit schönen Worten pries Fichte bas Schickfal bes großen Schrift- stellers: "unabhängig von ber Banbelbarkeit spricht fein Buchstabe in

allen Zeitaltern an alle Menschen, welche biefen Buchstaben zu beleben vermögen, und begeistert, erhebt und veredelt bis an das Ende ber Nicht ganz so glücklich ift bas Loos, das den Werken Fichte's felber fiel; benn nur Wenige scheuen nicht die Mühe, den echten Kem feiner Gebanken loszuschälen aus ber Hülle philosophischer Formeln, welchen die Gegenwart mehr und mehr entwächst. Doch daß der Geift bes Redners an die beutsche Nation nicht gänzlich verflogen ist in seinem Bolke, bavon gab die Feier feines hundertjährigen Geburtstages ein Zeugnik. Wohl mancher Nicolai verherrlichte an jenem Tage den lauteren Namen des Denkers und ahnte nicht, daß er feinen Tobfeind Aber nimmermehr konnte ein ganzes, ehrliches Bolf einen Helben bes Gebankens als einen Helben ber Nation feiern, wenn nicht in diesem Bolke noch der Glaube lebte an die weltbewegende Macht Und er wird bauern, biefer vielgeschmähte Ibealismus ber der Idee. Und bereinst wird diesem Bolke des Ibealismus eine schönere Zukunft tagen, ba eine reifere Philosophie die Ergebnisse unseres politischen Schaffens, unseres reichen empirischen Wissens in einem großen Gebankensthiteme zusammenfaßt. Wir Lebenben werben Fichte's Beift bann am treueften bewahren, werm alle ebleren Röpfe unter uns wirken, daß in unsern Bürgern wachse und reife ber "Charakter bes Kriegers", ber fich zu opfern weiß für ben Staat. Die Gegenwart benkt, wenn Fichte's Name genannt wird, mit Recht zuerft an den Redner, welcher diesem unterjochten Volke die helbenhaften Worte zurief: "Charafter haben und beutsch sein ift ohne Zweifel gleich bedeutend. " --

## hans von Gagern.

(Münden 1861.)

Auch in der Darstellung der Geschichte bewährt sich der Glaubenssatz jedes Künstlers, daß das Individuelle zugleich das Allgemeine Aus einer anspruchslosen Stige von bem Bachsen eines innerlich ringenden und arbeitenden Charafters treten uns die Wideribrüche bes Lebens, die Gesetze ber menschlichen Entwicklung leicht unmittelbarer, ergreifenber entgegen, als aus ber Schilberung eines ganzen Zeitraumes. Sogar einige politische Wahrheiten lassen sich am klarften aus bem Leben einzelner Menschen erkennen. Schwere eines staatlichen Uebels empfinden wir nie lebhafter, als wenn wir die Kraft eines wackeren Mannes badurch verkümmert und auf falfche Wege geführt feben. Unter ben Staatsmännern ber beutschen Aleinstaaten ist Hans Gagern von keinem in Lauterkeit bes Willens, von wenigen in Einsicht übertroffen worden. Wenn wir bennoch in bem leben bes edlen Mannes so gar viel bes Widerwärtigen erblicken, balb wahrhaft ungeheuerlichen Irrthum, balb verlorene Arbeit für reine Zwecke, balb bas klägliche Schauspiel vergeubeter herrlicher Kraft im engsten Kreise; bann überkommt uns überwältigend und beschämend bas Bewußtsein ber Unreife, ber Berworrenheit, ber Rleinlichkeit unserer Und schwer fällt uns Gagern's eigenes Wort auf bas Herz: "echte und gesunde politische Maximen, wie sie die anderen Nationen um uns her bereits praktisch befolgen, sind bei uns noch roh, Gegenstand ber Controverse." Nur der Unverstand wird sich dieser ernsten Betrachtung mit dem leichtfertigen Troste entziehen: weil uns die Irrthümer ber Gründer bes beutschen Bundes heute fast unerklärlich erscheinen, eben beshalb find wir ihnen entwachsen. Sicherlich haben fich feitbem unsere theoretischen lleberzeugungen wunderbar verwandelt; und nicht blos wir, die wir der optischen Täuschung der Nähe unterliegen, — auch bie Nachwelt wird bereinft gesteben, unser Bolf habe in biefem halben Sahrhundert erstaunlich rasch gelebt. Aber noch heute spukt in tausend

Röpfen ber verberblichste Wahn jener alten Zeit, als genüge für ben nüchternen Ernft unferes politischen Daseins die gute Gefinnung, ber ehrliche Wille, einträchtiglich zu leben. Auch die Institutionen des beutschen Bundes find die alten geblieben und werden immer wieder die So lange wir als Volk politisch noch gleichen Berirrungen gebären. nicht existiren, so lange wir einen beutschen Staat noch nicht besiten ober nicht mindeftens den festen Entschluß gefast haben, biefen einen beutschen Staat zu bauen — rund und nett, ohne jeden particularistischen Borbehalt: - eben fo lange giebt es keine gesunde beutsche Staats Bis dahin wird bie Bolitik unserer Kleinstaaten nach wie vor in unreinen Banben ein verrätherisches Spiel treiben mit bem Baterlande, in reinen Sänden sich verflüchtigen in politischen Dilettantismus ober mit bitterer Enttäuschung enbigen. Aus bem Leben bes alten Sagern wird fich uns biefe Erkenntnig bann ungefucht ergeben, wenn wir es schilbern mit jener schlichten Aufrichtigkeit, bie ihn felber zierte, aber ohne jene gutmuthige Schonung, welche er, oft zur Unzeit, an Freund und Feind übte.

Schon die Erlebnisse seiner Jugend waren ganz bazu angethan, vie wohlwollenbe, verföhnliche Milbe bes Charafters zu entwickeln, welche bem Reichsfreiherrn Sans Ernft Chriftoph von Gagern angeboren war. Sein Bater, bem er am 25. Januar 1766 zu Kleinniebesbeim bei Borms geboren warb, hatte nach ber Weife ber Zeit, trot feines reichsritterlichen Gefclechts, in feiner Jugend im Regimente Royal-Deuxponts, unter französischen Fahnen, gefochten und war bann im Zweibrudner Sofdienste zu den bochften Burben aufgestiegen. Auch ber Sohn ward natürlich zuerst von einem frangösischen Hofmeister erzogen. Dann brachte man ben protestantischen Anaben zu ben Jefuiten nach Worms, und bie geiftlichen herren forgten, bag ber Bögling fleißig lerne, ohne sich um fein ewiges Beil zu kömmern. Endlich ward die Vorbilbung bes fünftigen Beltmanns vollendet auf jener berühmten Schule bes alten Pfeffel zu Kolmar, welche so viele tüchtige junge Leute aus guten Baufern nach ben unzweifelhaften Grundfäten beutsch-französischer Aufklärung erzogen hat. Schon im sechszehnten Jahre bezog Gagern die Leipziger Universität, später die hohe Schule ber jungen Diplomaten bes heiligen Reichs, die Georgia Augusta. Bütter bie bamals fibliche fable convenue vom beutschen Staatsrecte, so ward fein historischer Sinn geweckt burch Spittler's Borträge. war ein leichter, heiterer Bilbungsgang. Von früh auf hatten gewaltige

Culturgegenfäte nach und neben einander auf ben jungen Mann gewirft: beutsches und frangosisches Wesen, protestantische und fatholische Beltanschauung, Religion und Philosophie, die faiferlichen Traditionen ber reichsritterlichen Säufer wie die fleinstaatlichen Begriffe feines bei-Seine sanguinische friedfertige Natur fprang leicht mischen Hofes. über diese Widersprüche hinweg. Die humanen Iveen der Zeit wurden fein Eigenthum, als er in emfiger, boch nie gewaltsamer Arbeit an herber, hume, Montesquien fich begeisterte. Aufrichtig fromm und herzlich dankbar seinem wohlwollenden Gotte, blieb er ein im guten Sinne weltlicher Mensch, bem Lichte zugewendet, ganzlich unempfänglich für mbstische Iveen. Eifrige, boch leiber unmethobische Studien machten ihn vertraut mit bem politischen Leben aller Bölfer und Zeiten; und zu fo umfaffender wiffenschaftlicher Renntniß follte balb eine reiche praktische Erfahrung hinzutreten. Aber sein rasch faffenber, leicht verarbeitender Ropf war nicht original, nicht felbständig genug, um biefe Bielseitigkeit ber Bilbung zu ertragen. Er wußte fich in seiner Gutmuthigkeit mit ben großen Gegenfäten bes Lebens nicht beffer abzufinden, als indem er verfuchte, das Unverföhnliche zu verföhnen. Bermitteln und Beschwichtigen ward ihm im Leben zur Leibenschaft, wie ber Eflekticismus in feinen ausgebreiteten wissenschaftlichen Studien. Leibhaftig steht ber zartgebaute, bewegliche Mann mit ben feurigen Augen vor uns, wie er, rastlos mit den Armen zuckend, im lebhaften Gespräche zwischen bem Orthodoxen und bem Ungläubigen einhergeht, aufmerkfam jedem Einwurfe laufchend, froh, bald den Karl Borromäus, bald einen großen Heiben mit warmen Worten zu preisen, bis er zulett mit seinem gewinnenden Lächeln sagt: "ich bin Rationalist, aber ich hasse bas falte ergo, ergo, bas enblich zu ber Frage führt: wozu bas Gebet? — Also so etwas wie Jacobi!" Das achtzehnte Jahrhundert, selber überreich an eigenartigen Charakteren, hegte herzliche Borliebe für die Biographie: unzähligen feiner Söhne ward die Lebensbeschreibung eines großen Mannes beftimment für bas eigene Leben. Gagern fant ein foldes Werk in bem Leben Cicero's von Midbleton; vor dem Bilbe des römischen Baters bes Baterlandes fraftigte er ben Entschluß, sein ganzes Sinnen bem Staate zu wibmen, und ber unselbständige Eklekticismus bes römischen Denkers entsprach seiner eigenen Sinnesrichtung. Mit diefer vermittelnden Neigung vertrug sich fehr wohl ein starkes Rechtsgefühl, eine vornehme Abwendung von allem Niedrigen und Ge-An Gagern's Bilbe haftet etwas von bem friedlichen Zauber meinen.

bes Zeitalters ber humanität. Aber ehrte es die Zeit und ben Menschen, wenn schon ber Anabe in ber Jesuitenschule an bem Zeitalter Lubwig's XIV. nicht ben Schlachtenruhm, sonbern bie Berte Corneille's und Racine's als bas Höchste pries, wenn noch ber Greis bie Alten bes Orients barum rübmte, daß die Briefter ben Priegem voranstanden: so kamen boch eiserne Tage, wo nur die schneibige Einseitigkeit einer leibenschaftlichen Ueberzeugung retten konnte. Und lei= ber ift auch in ber Zeit bes Kampfes Gagern's verföhnliche Natur oft ftarter gewesen als bas klare Gebot ber Nothwendigkeit. Solche fanguinische, leicht erregbare Menschen anbern wohl später ihre Meinung über bies und jenes, boch ihre eigentliche Entwidelung schließt fruh ab. Gagern gebort zu jenen Mannern, die wir uns am liebsten im Alter vorstellen; jene milbe Weisheit, die an dem jungeren Manne leicht fälschlich als Mangel an Grundfäten erscheint, fteht bem alten Herrn, ber in bem Garten von Hornau feine Reben zieht, vortrefflich zu Geficht.

Bon folder humanen Bildung erfüllt war Gagern, als er in ben Zweibrückner Staatsbienst trat. Er blieb nur turze Zeit, wenig erbaut Da traf ihn in seinem einundzwanzigsten von bem wüsten Regimente. Jahre ein Ruf, welcher über fein Leben entschieb. Das Fürstenthum Nassau-Beilburg bedurfte eines Bremier-Ministers. Familienverbinbungen lenkten die Wahl auf den pfälzischen Affessor. Er schulte fich erft nach altem Reichsbrauch ein Jahr lang am Wiener Reichsbofrathe, widerstand ben lodenden Anerbietungen bes Fürsten Raunit - benn sein Shrgeiz war von dem kleinen, ruhigen Dienste in der rheinischen Beimath vollauf befriedigt - und übernahm fein leichtes Amt. Collegium alter, bewährter Rathe batte bas Landchen schlicht und recht, gang nach bem Sinne bes neuen Brafibenten, verwaltet. So aingen bie Dinge im felben Gleise weiter; ber brave junge Minister erwarb fich bald bie Liebe bes Landes und batte Muße genug, die ersten Freuben einer glücklichen Che zu genießen. Damals glaubte er bie Meinung, es gebe kein vollkommenes Glück, als einen Wahn zu erkennen.

In diesen Jahren muß auch seine Auffassung ber beutschen Politif sich gebilbet haben, jene sonderbare Mischung kaiserlicher und kleinstaat-licher Gedanken, welche Stein später am treffendsten bezeichnete, wenn er von dem "Exföderalisten" Gagern sprach. Seines eigenen reinen Willens sicher, vermochte der wackere Reichsritter keineswegs, in dem verfaulten heiligen Reiche jenes monstrum politicum zu erblicken, welches die großen Politiker vor seiner Zeit darin erkannt hatten und

welches die nächste Zukunft jedem unverblendeten Auge offenbaren sollte. Er fand barin sein Lebtag eine beilsame Mischung monarchischer, aristofratischer und demokratischer Elemente. Der Zauber jener historischen Romantik, welcher die Kaiferkrone und die großen Ramen des Reichsabels umschwebte, blendete ihn ganglich, ber gegen die Dichtfunft kalt und ber religiöfen Mostif fremd blieb. Er fab febr wohl, daß in dieser grauenhaften Wildniß bes hiftorischen Naturwuchses seit Jahrbunberten fein bewußter Wille aufgeräumt batte, bag es feinen flaren Begriff mehr in diesem Reicherechte gab, daß nicht einmal die Grenzen bes Reiches fest bestimmt waren. Aber gerade jenes "lofe Band", bas Schlesien, Breugen, die Schweig, die Niederlande an Deutschland "Wer uns zu anderen fettete, war ihm "ber echte Germanismus." Formen, zu anderem Sinn bringen will, ber brückt und prefit uns wider Corpus nomenque Germaniae — in biesen klingenben die Natur. " Worten liegt ibm bas Wefen ber beutschen Bolitik. Er fab, daß die Anarchie im Reiche herrschte, die kaiserliche Gewalt ein Bossenspiel geworden war. Aber felbst die Eifersucht gegen die kaiferliche Würde war ihm erfreulich; benn sie erhalte eine wachende Bolitik, die sehr nöthig fei in einem Staatstörper, ber immer in Gefahr schwebe einzuschlafen. Darium schien ihm ber Fürstenbund Friedrichs bes Großen, jener anardische Rothbebelf in einem tief verberbten Reiche, ein gutes Zeichen; Preußen sei bazu berufen, immer an der Spipe der Opposition zu stehen. Bährend die andern Nationen wie die asiatischen Sklaven sich in große Monarchien zwängen ließen, "find wir unbestegt geblieben und ber Freiheit Lieblingeföhne." - Wir faffen uns beute an bie Stirn, wenn wir solche Worte lesen, und fragen und, wie es möglich war, daß geistreiche Patrioten jene unfelige Libertät ber beutschen Stände als einen Borzug rühmen konnten. Aber ift biese Denkweise, welche bamals Tausende theilten, bereits völlig übermunden? Haben wir etwa gelernt, das ABC ber Politik auf den deutschen Bund anzuwenden, oder streiten wir nicht vielmehr noch beute alles Ernstes über die Frage, ob die erbliche Opposition von Staat gegen Staat im beutschen Bunde ein Borzug sei oder ein Uebel?

Zu jener Ueberschätzung bes alten Reiches, die den Reichsrittern gemein war, gesellte sich bei Gagern die Borliebe für die kleinen Staaten. Während von den regsameren seiner Genossen die Wehrzahl sich nach Oesterreich wandte, wohin sie der Name des deutschen Staates locke, ging der größte der Ritter des Reichs, Stein, nach Preußen, wo

er bas Wesen bes beutschen Staates fanb; Gagern aber war in einen jener Rleinstaaten geführt worben, welche balb barauf ben Reicherittern Er fah bas Ländchen glücklich, er beals die bittersten Feinde galten. fannte sich zu bem allgemeinen Babne ber Evoche, welche ben Kleinstaaten die Förderung der Cultur und des Wohlstandes als eine eigenthümliche Tugend nachrühmte, ja er wollte die großen Mächte nur als ein nothwendiges Uebel gelten laffen in einer Zeit ber Rriege. bilbete sich ihm ber Entschluß, die Kleinstaaten als die getreuesten Stüten bes Reiches zu vertheibigen, insbesondere gegen Defterreich und Wohl sprach er schon bamals mit Achtung, ja oft mit einer gemiffen furchtsamen Scheu von Breugen. Aber ber barfche Militärftaat war ihm unheimlich; bas in jener Zeit zu einem vollen Drittheile flavische Land erschien bem eifrigen Deutschen als eine frembe Macht. Gebachte er vollends der polnischen Theilung, so überkam ihn ein erflärliches Miftrauen. Bie die Mehrzahl ber aufgeklärten Zeitgenoffen, wollte er die furchtbare Nothwendigkeit dieser That nicht erkennen; er fah barin nicht bas Symptom jener Cabinetspolitik, welche feit Jahrbunderten die großen wie die kleinen Sofe beberrichte, sondern eine den Grofmächten eigenthümliche Schandthat, die "wahre Buchfe ber Banbora." - In allen inneren Streitfragen blieb er, ber Aristofrat von Geburt und Gefinnung, ben liberalen Ibeen ber neuen Zeit febr zugänglich; er wußte sich bas constitutionelle Spstem in seiner Weise zu ibealisiren, bachte es sich mit Montesquieu in ben beutschen Balbern erfunden und nur während einer llebergangszeit burch einen undeutschen Despotismus verbrängt. Wie die Auftande der beutschen Gesammtheit immerdar um eine Welt zurudblieben hinter ber politischen Durchbildung ber Einzelstaaten, so geschah es auch mit ben politischen Ibeen Der Chef ber tüchtigen, aufgeklärten Berwaltung eines Rleinstaats hulbigte in ber Reichspolitik ber hohlsten Phantaftik. felbe vage Ibealismus, ber ben Begriff bes Baterlandes weit über feine politischen Grenzen, bis zum Texel und zum Genfersee, ausbehnte, getröftete fich ber gutmuthigen hoffnung, ber rechtliche Sinn ber Reichsfürften werbe bie zerrüttete Reichsverfassung in jeder Gefahr erhalten.

Balb sollte bieser Gesimnung eine fürchterliche Probe bereitet werden. Die Heere der Revolution überschwenunten das Reich, und mit bitterem Unmuthe sah der wackere Reichsritter die Schmach seines Landes wie das Gebaren der Pariser Schreckensherrschaft. In ritter-

licher Begeisterung für die Tochter seiner Kaiser erbot er sich, natürlich umsonst, Marie Antoinette zu vertheibigen; in einem Aufruf beschwor er seine Landsleute, burch einen Bund ber besseren Reichsstände bas Reich zu retten. Der Baseler Frieden ward geschloffen, und in feinem patriotischen Zorne wollte Gagern nie begreifen, bag biefer Friedensschluß sich von felbft ergab aus ber, auch von ihm gepriefenen, erblichen Opposition Preugens im Reiche. Der Raffauer Hof flüchtete unter preußischen Schut. Dort im Exile, auf ber Cremitage bei Baireuth entstanden Gagern's erfte literarische Bersuche, zumeift gegen revolutionare Erscheinungen bes Tages gerichtet, barunter ein Senbschreiben an ben jungen Gent. Gagern erfannte fehr fein ben revolutionaren Geift, der in dem berühmten Briefe von Gent an Friedrich Bilhelm III. in der Form mehr als im Inhalt — sich aussprach. Er ftellte "ben Berliner" ftreng zur Rebe und hatte später bie Genugthumg, daß ber bekehrte Gent ihm in tiefer Zerknirschung bankte für bie wohlverbiente Züchtigung jener "thörichten und heillofen Anmagung, bei ber mich mein guter Genius ganz und gar verließ." In biefer Zeit begann auch Bagern's biplomatische Thätigkeit. Nie warb ihm bas Glud, in einem wirklichen Staate bie harte Schule einer auf Trabitionen und Interessen rubenden Bolitif zu burchlaufen und eine ernste Berantwortlichkeit zu tragen. Mit bem gerechten Bewußtfein, bag er fähig fei, in ber ernften Zeit ein gutes Wort zu sprechen, aber ohne jeben Rückhalt an feinem lächerlichen Zwergftaate, trieb ber unermüdliche Mann hinein in vage, allbereite Bielgeschäftigkeit und spielte nur zu oft die Rolle des ungerufenen Rathers, bes ungebetenen Bermittlers. So schon jett, als er, um die Bende des Jahrhunderts, nach Wien ging und bem faiserlichen Hofe einen Bund ber Minbermächtigen als bas Beil bes Reiches predigte. Seiner Seele fehlte die große Leidenschaft, ber Chrgeig, an entscheibenber Stelle in einem wirklichen Staate Großes gu wirfen; aber fo wenig er baran bachte, bas Stillleben bes Rleinstaates gänzlich zu verlaffen, Selbstgefälligkeit und wohlmeinender Pflichteifer reizten ihn boch fortwährend, aus der Ferne keck hinein zu reden in die großen Geschicke ber Welt. In solcher schiefen Stellung erscheint ber wadere Mann schonungslosem Urtheile oftmals als eine komische Person.

Das Gebot ber Noth riß ihn aus biesem bilettantischen Treiben. Die beutsche Fürstenrevolution begann, das heilige Reich brach zusammen. Es galt, bem Hause Nassau seinen Antheil zu sichern an bem großen Raubzuge ber Erbfürsten wiber bie geistlichen Staaten. Gagern

ging mit unbeschränkter Bollmacht nach Baris. Selbst in dieser erniedrigenden Lage mußte er mindestens die außere Saltung zu be-Er überließ es anderen beutschen Fürsten und Gesandten, mit bem Schookbunden Tallebrand's zu tofen, um fich bie Gunft bes Mächtigen zu sichern. Aber die kleinen Mittel der alten Diplomatie verschmähte er nicht, nicht bas glänzende haus und bas eifrige Spiel "als ein Mittel ber Annaherung," nicht bie geheimen Berhandlungen in ber Dachstube bes Strafburgers Matthieu, welcher bamals die Geschicke unserer Fürsten entschieb. Dort begründete fich auch die vielfach angefochtene Freundschaft des deutschen Ritters mit Ein feiner Ropf, ein tüchtiger Gelehrter, im Grunde bes Tallebrand. Herzens gutmüthig und ein stolzer Aristokrat, war ber verschlagene Franzose dem Deutschen mehrfach verwandt. Fand fein gewissenloses Handeln an dem deutschen Freunde einen allzumilden Richter, die kurzsichtige Schlaubeit seiner Staatstunft einen willigen Bewunderer, so lernte er bagegen Gagern schäten, als selbst in ben Tagen bes Rheinbundes ber beutsche Rlein = Minister niemals zum Stlaven Frankreichs So haben die Beiben manches Jahr, balb in ber Rue du herabsant. Bac zu Baris, balb in Warfchau und Wien Gebanken ausgetauscht, große und kleine Plane geschmiebet, und nur allzu oft sollte ber Deutsche bas arglofe Werkzeug bes fremben Ränkeschnieds werben. Sie blieben bis zu Talleprand's Tobe im Berkehr, und ber Bielgewandte pflegte im Alter zu fagen, daß Niemand ihn fo gang verstanden habe wie Gagern. Die Früchte dieser Freundschaft reiften schnell. Gagern burfte sich rühmen, das Gesammtreich Rassau auf das Doppelte seines Umfanges gebracht zu haben. In welche seltsamen Widersprüche trieb boch bie harte Zeit ben milben Mann hinein! Er war ein Berehrer ber conftitutionellen Monarchie, und boch mußte er auch an den absolutistischen Gewaltstreichen ber Epoche Theil nehmen. Stude von Rurtrier waren an Nassau gefallen. Mit Biderftreben fab fich Gagern gezwungen, bie lanbständische Berfassung biefer Lande zu befeitigen; gutmuthig erklärte er in berfelben Berordnung, welche die Berfassung aufhob, die Regierung erkenne fehr wohl die Borzüge "biefer durch legislativische Beisheit und durch die Erfahrung geprüften Berfassungsform. " Sein Bater war des Reichs vom Abel und hatte noch auf dem Rastatter Congresse mit zähem Stolze die Unsprüche der oberrheinischen Reicheritterschaft Auf ben Sobn war Bieles übergegangen von folder Bevertreten. finnung. Wenn in späteren Tagen die Conservativen ber neuen Zeit

allzu eifrig rebeten von der Legitimität der angestammten Fürstenhäuser, dann brauste das reichsritterliche Blut auf und er rief: "ich kenne noch eine andere, bessere, Legitimität: die des deutschen Wahlkaiserthums und — meine eigene, die freisich nur in der Mitherrschaft in einem Dorse bestand!" — Und doch schuf er jetzt — "durch seine plastische Hand, "wie Stein spottete — aus den Trümmern der alten Legitimität einen neuen Kleinstaat. Noch mehr. Er war Patriot, und doch sörderte er im Etser seiner dhnastischen Ergebenheit, obwohl widerwillig, jene schmachvollen Berträge, welche die Linie Nassau-Oranien für den Berlust der Riederlande durch deutsche Ländersetzen entschädigten. So trieb man dem Verderben entgegen.

Das Jahr 1804 fab bie Gewaltigen unseres Westens, auch ben naffauifchen Minifter, zu Mainz ben Thron bes neuen Imperators umgeben. Im folgenden Jahre war Gagern muthig genug, jebe unmittels bare Theilnahme am Ariege gegen Defterreich zu verweigern. Aber als balb barauf Preugen um Naffaus Bunbesgenoffenschaft warb, gab man Damit war Nassaus fünftige Stellung gegeben. Zerfeine Antwort. fallen mit ben beutschen Grofmächten, Rebellen gegen bas Reich, wie follten bie Rleinen zaubern, wem fie mablen mußten zwischen Rheinbund und Bernichtung? Die Kunde kam, daß ber Allgewaltige, nachbem bie geiftlichen Fürstenthümer bes heiligen Reichs fäcularisirt maren, nunmehr bie weltlichen Fürsten und Herren zu mediatifiren gebente. Alsbald brängten fich bie geängsteten Rleinfürften um ben Imperator, flehten ihn an, ihr Schirmherr zu werben ober gar bie beutsche Raiferfrone auf fein haupt zu feten. Much Gagern eilte wieber nach Paris, und wie einige Jahre zubor in ber Mansarbe Matthieu's, so mußte er jest in bem finfteren hinterzimmer bes blinden Pfeffel markten und bitten für sein Fürstenhaus. Zufall und Laune entschied Alles. Ein= mal warf Napoleon den Gebanken hin, Nassau zu mediatisiren. Minister bes bebrohten Hauses vermittelte bie Gelogeschäfte Talletrand's mit den beutschen Fürsten. Durch folche unziemliche Beflissenheit rettete Gagern bas Dasein seiner Ohnastie. Der handel mar für die beutsche Linie bes Hauses Raffau um so schmählicher, ba Napoleon gleichzeitig die holländische Linie Nassau-Oranien aus ihrem neuerworbenen beutschen Fürstenthume verjagte und die beutschen Raffauer zwang, sich auf Rosten ihrer hollandischen Berwandten zu vergrößern. Jebe erbenkliche Demuthigung ward ben beute- und gunftsuchenden beutschen Ministern bereitet; man erlaubte

ihnen nicht einmal, fich über die Rheinblundsacte gemeinsam zu be-Bom Spieltische hinweg rief Tallebrand eines Abends seinen rathen. beutschen Freund, zeigte ihm die fertige Gründungsacte des Rheinbunbes — und Gagern unterschrieb. Glänzend bewährte fich Tallebrand's Gunft: Raffau, ein neufürftliches Haus, erhielt bie Herzogsfrone und sogar ben Borsit in dem Kürstenrathe bes Abeinbundes. Da bestand er endlich, jener von Gagern ersehnte "Bund der Mindermächtigen!" Wie anders hatten ihn seine Träume gemalt! Und Gagern hat nie begriffen, daß ein solcher Bund ber Kleinen in anderer Weise auf die Dauer nicht bestehen kann. Richts thörichter, als jene wohlfeile Gefinnungstüchtigkeit, welche wegen biefer rheinbündischen Tage über Gagern raich ben Stab bricht. Stein freilich machte bamals seinen großen Namen zuerst ber Welt ruchbar burch jenen berrlichen Brief an ben Herzog von Nassau, worin er die Hoffnung ausiprach, auch die Schütlinge Napoleon's murben bereinft, wie jett die Reichsritter, vernichtet werden, "und Gott gebe, bag ich bieß glückliche Ereigniß erlebe!" Doch Gagern war barum noch kein Berrather, weil er nicht vermochte, sich zu einer Großbeit bes Sinnes zu erheben, bie von ben Zeitgenoffen taum verftanden ward. Der treue Diener glaubte in der fritischen Lage seine Dienste seinem Fürsten nicht verfagen zu burfen; und konnte er ihm zur Selbstvernichtung rathen in einem Augenblide, wo fie nur Deutschlands Feinden zu Gute kommen Wir Nachlebenden aber follen, wenn wir beschämt die guten Namen Gagern und Reitenstein unter ber Urkunde bes Rheinbundes lesen, die furchtbare Wahrheit begreifen, daß für die Ohnmacht unserer kleinen Staaten, sobald fie auswärtige Bolitik treiben, die Grundfate ber Sittlichkeit nicht vorhanden find.

Unwillig war er an das häßliche Werk gegangen und hatte jeden Lohn verschmäht. Doch kaum war der Bund gegründet, so begann er auch mit allem Eifer seines leichten Blutes die Gunst der Lage auszubeuten. Die Schlacht von Iena hatte die kleinen Dynasten des Nordens zu Napoleon's Füßen geworfen. Iest war der Augenblick, sich als Netter der Kleinen zu erweisen. Er eilte nach Bolen in das französische Hauptquartier, und von Anhalt, von Lippe, von Reuß, Baldeck und den Ernestinern kamen ihm Briefe oder Gesandte oder gar die Fürsten selbst, um Rettung siehend. Auch Friedrich August von Sachsen erschien, das leibhaftige Bild der versunkenen alten Zeit, groß geworden in der spanischen Etikette seines altväterischen Hoses, umfähig

zu begreifen, "wie man mit diesen Leuten leben folle." Gagern hatte Der romantische Reiz ber erlauchten Ramen und Troft für jeben. bas menschliche Mitleid mit den armen Kleinen mußten seine föberaliftische Ueberzeugung noch bestärken. Er schmeichelte Napoleon und Tallehrand mit ber feinen Frage, ob fie als Ebelleute aus altem Hause es über sich gewinnen konnten, Deutschlands hohen Abel zu verberben? Auch brängte bie Stunde: Napoleon bedurfte neuer beutider Truppen für ben Winterfeldzug. Und zu Gagern's Glud ließ ber gutmuthige La Besnarbiere, ber jest an Matthieu's und Bfeffel's Stelle Deutschlands Bertheilung beforgte, mit sich handeln. "Schenken Sie mir einige Ihrer Fürften," meinte ber Frangofe. "Richt Ginen! Il faut les avaler, und follten Sie baran erftiden!" So gelang bie rettenbe That, und jene Fürstenhäuser stammten ihren Bölkern wieber an — burch ein Migverständniß, wie wir jetzt aus ben Memoiren bes Grafen Senfft wiffen. Napoleon jagte fpater zornig, über Lippe, Reuß und Walbeck fei er getäuscht worben; hatte er gewußt, wie es mit ihnen ftanbe, fo wurden biefe Staaten nicht mehr besteben. ber That, ein eigenthumliches Zeugniß für Gagern's diplomatische In eigner Sache hatte ber naffauische Minister, wem wir feiner Berficherung trauen burfen, Beftechung verschmabt. Zum Beften anderer Opnastien scheute er, jest wie vorbem in Paris, auch vor biesem Mittel nicht zurud und half sich mit bem leibigen Troste, daß er blos bezahlt, boch nie gehandelt habe. Ueber diesen deut= schen Händeln verging ber Winter. Gagern war gludlich, bag bas Unrecht ber Theilung Polens burch die Gründung des Großberzogthums Warfchau gefühnt fei, er schwärmte für bas ritterliche Bolen und feine schönen Frauen, und fein scharfer Blid erkannte sofort in bem Tage von Ehlau ben Wendepunkt bes Napoleonischen Eine furze Zeit trug er fich wohl mit bem Gebanken, Napoleon für ben Plan eines farolingischen, wesentlich beutschen, Reiches zu gewinnen, und noch im Jahre 1808 widmete er bem Kaiser, "bem großen Böllerhaupte meiner Zeit," ben ersten Theil seiner Sittengeschichte, allerdinge mit bem für einen Rheinbundeminifter feltfamen Motto: virtus et in hoste laudanda. Aber bas Gefühl ber tiefen Unsittlichkeit der rheinbundischen Dinge laftete von Tag zu Tag quälender auf ihm. Stein ward geachtet, fein Befinthum eingezogen, und nur mit Mühe gelang es bem wohlwollenben naffauischen Dinifter, ber bei foldem Berte belfen mußte, die bittere Roth abzuwenden von der Familie des Patrioten. Als endlich das Sdict von Trianon (1811) alle auf dem linken Rheinufer Geborene für französsische Unterthanen erklärte, so ergriff er gern diesen Borwand und verkließ den nassaulschen Dienst, um in Wien als ein freier Mann für die Befreiung des Landes zu arbeiten.

Es war ihm heiliger Ernft mit biefer Arbeit. Rur lag in seinem gutartigen Wesen keine Spur von jenem bamonischen, vernichtenben Franzosenhaffe, beffen bie Leiter ber Bewegung bedurften, um den Ueberhaupt war unter ben Männern ber langen Schlaf zu enben. Kleinstaaten eine solche grimmige verzehrende Erbitterung nicht möglich, wie in dem freventlich mißhandelten Braußen: Unfere reinsten Rräfte wirkten damals, daß bie Nation wieder lerne, an sich felbst und ihre Größe zu glauben. Unter ihnen auch Gagern, als er in Wien feine "Nationalgeschichte ber Deutschen" begann, tein wissenschaftliches Werk natürlich, aber eine berebte, feurige Schilberung ber germanischen Borzeit und — eine Verherrlichung bes "echten Germanismus." "Der Mann wollte noch etwas mehr als ein Buch schreiben," urtheilte Goethe, und ber Erfolg bes Werkes rechtfertigte bie Meinung. auch diesmal verleugnet fich nicht ber Junger ber humanität. Daffelbe Buch, bas bie Nation für ben Entscheibungstampf entflammen foll, preist als das Ibeal des Staatsmannes — Brobus, den milben Sieger, ber ben bezwungenen Bölfern bas Glud ber Reben bringt. — Es war die Zeit, da die Sdelsten und Kühnsten das finstere Handwerk des' Berschwörers trieben, ba ein Stein mit demischer Tinte schrieb und Blane entwarf, die Truppen des Rheinbundes in Masse zum Eidbruche zu Die Rataftrophe von Mostau brach berein. verführen. Da ward auch Gagern in die geheimen Entwürfe ber Batrioten eingeweiht. Erzberzog Johann begte mit Hormabr und anderen Häuptern bes Gebirgstrieges von 1809 bie Absicht, bas Einzige zu beginnen, mas noch retten konnte, ben Bolkskrieg zu entzunden in den Berglandern Gagern, ber schon mabrent ber Revoluvon Tvvol bis Dalmatien. tionstriege am Rheine bei ben fleinen Sofen bas Aufgebot bes Landsturms empfohlen hatte, nahm Theil an ber Berschwörung. treu seinem alten Glauben, bag man die kleinen Dynastien um jeden Breis erhalten muffe, hoffte er auch jest noch zu vermitteln zwischen ber brohenden Bolkserhebung und ben Interessen ber Bofe. Berbindungen in München und meinte febr richtig. Baiern werbe gegen volle Entschädigung auf Throl verzichten. Noch weit minder

als Gagern felber war das Wiener Cabinet gesonnen, die rheinbundiiden Höfe durch eine bochbegeifterte Bolkserhebung zu zermalmen. "Dem siegreichen Feinde ftopfe ich mit einer Broving ben Mund; aber bas Bolk bewaffnen, heißt den Thron untergraben" — diesem alten Borte Cobenzl's war bas Haus Habsburg nur ein einziges Mal, im Jahre 1809, mahrend ber kurzen Monde ber Berwaltung Stadion's, Unter Metternich stand die überlieferte Hauspolitik untreu geworden. wieder hoch in Ehren. Raum erhielt ber Hof burch einen Berrather Runde von dem Plane der Bolfserhebung, so ward das alte Wistrauen bes Kaifers gegen ben Ehrgeiz seiner Brüber geweckt. Die einbeimischen Verschworenen verschwanden in Festungen, Erzherzog Johann Gagern ward des Landes verwiesen, aber in ben ftebrifden Bergen. Metternich bat ihn (März 1813), in das Hauptquartier ber Berbunbeten zu geben und Defterreichs naben Uebertritt insgeheim anzukunbigen. In biesem Gespräche enthällte ber Staatskanzler die geheimste Unwahrheit der habsburgischen Staatskunft: die perfonliche Bekampfung Napoleon's sei bie Aufgabe, nicht der phantastische Gedauke ber Wiedererwerbung bes linken Rheinufers. Und fein Zuhörer bewunderte die Augheit des Fürsten und erkannte "sein deutsches Berg und Gemüth!" Auch als später die Folgen biefer Politik der kleinen Menschen und ber kleinen Mittel sich offenbarten, als mit bem Eintritt Defterreichs in die Allianz der Volkskrieg zusammenschrumpfte zu einem Kriege ber Cabinette, als Defterreich in ben Verträgen von Ried und Kulba die Souveränität der Rheinbundekönige anerkannte und somit jebe Ausficht auf eine ernfthafte Neugestaltung ber beutschen Verfassung abschnitt, da murrte der treue Anhänger des alten Reiches wohl über "so leere, zweideutige Verträge," aber sein Vertrauen auf den Wiener Meifter blieb unerschüttert. Nach bem Frieben fragte ihn Kaifer Franz mit jener zweifellofen Selbstgefälligkeit, welche ben vollendeten Despoten bezeichnet: "Schaun's, bin ich nicht viel gescheibter gewesen als Sie? Hab' ich nicht in Ordnung gethan, was Sie in Unordnung thun wollen?" - und Gagern war so unverzeihlich gutmüthig; biese Zurechtweisung ganz gerecht zu finden.

So voll Bertrauen auf Desterreichs edle Absichten, überdies mit dem glücklichen Bewußtsein, daß er zu Wien die Heirath des Erzherzgogs Karl mit einer naffauischen Prinzessin vorbereitet — wandte sich Gagern nach Bressau. Er sah es vor Augen, das Erwachen jener einzigen Tage, er sah dies Bolk hingeben "Gold für Eisen," er sah

bie endlosen Züge ber Freiwilligen, die einen Boltsfrieg ohne Gleichen Aber ben ein zweideutiges Gespräch Metternich's von verfündeten. Defterreichs Treue überzeugte, er blieb Angesichts folder Erscheinungen ftörrisch bei dem alten Mißtrauen gegen die preußische Sabsucht! Schon auf seiner Reise hatten sich wiederum zitternbe Rleinfürsten an den alten bewährten Retter gewendet; ber Erbpring von Oranien, ber Brätenbent ber Niederlande, bedurfte der erprobten Dienste des treuen naffauischen Staatsmannes. Gagern trat als Bertreter dieses Fürften und bes enttbronten Rurfürften von Beffen in ben proviforischen beutschen Berwaltungerath unter Stein's Befehle. Ginsam ftand biefer gewaltige Mensch unter ben Genoffen, ber, boben Sinnes, bie Einheit als das große Ziel des Kampfes erblickte — "und ist sie nicht möglich, eine Vermittlung, einen Uebergang." Hatte Gagern sich geschmeichelt, "seine Hochachtung im Sturme zu erobern," so ftand er balb rathlos vor "bem heißen Kopfe und erasperirten Gemüthe" bes großen Mannes. Wir wissen beute: war die Hitse dieses Kopfes und bie Erbitterung bieses Gemuthes nur um einen Grad geringer, so endete ber beutsche Krieg am rechten Ufer bes Rheines "mit einem Bossenfpiele." Es war nicht wohlgethan, wenn Gagern jest versuchte, seinem Chef "Waffer in ben Bein zu gießen," und Stein gab feine Antwort, als der Dienstwillige sich erbot, der Melanchthon dieses Luther zu werben. Aber wie hoch auch Stein emporragte über feine Umgebungen, fo mar es gerade für einen Bertreter "rein-beutscher" Staaten fehr wohl möglich, einen beilsamen Einfluß auf Stein zu üben. Rufland gefafter Plan, die Fürsten bes Rheinbundes als betitelte Staven und Untervögte bes Eroberers zu behandeln, erwies fich ichon jett als unausführbar, weil die Berbundeten felbst vor solcher Rubnbeit zurückschraken und mehr noch, weil die Bolker damals noch fest an ihren Ohnaftien hingen und nirgends wagten, sich wider ben Willen des Fürstenhauses für Deutschland zu erheben. Wenn Gagern in diesem Falle die wirkliche Lage richtiger beurtheilte als Stein, fo begegneten fich Beibe in ber flaren Ginficht, man muffe ichon jest für Deutschlands fünftige Berfassung bindende Berträge ichließen. wichtigsten aber mar, bem Einzigen entgegenzuwirken, mas fich Stein in biefer Zeit vorwerfen läft und von Gagern richtig burchschaut wurde, — seinem allzugroßen Vertrauen auf Rußland. Benigstens versuchen fonnte ber "rein-beutsche" Minister, für die eroberten kleinen Staaten zu erreichen, was in Altvreußen durch die Schön und Auerswald bereits erreicht war — die Verwaltung des Landes durch ausschließlich beutsche Behörden. Statt dessen begann er wieder mit kleinen dhnasitischen Bestrebungen. Gagern erwirkte den Beschluß, daß der Kursfürst von Hessen sofort in sein Land zurückgesührt werden sollte. Also geschah es, daß Kurhessen, Dank dem unverbesserlichen Geize seines Fürsten, keinen Antheil nahm an dem Freiheitskriege, und Stein über den zurückgesehrten Herrscher in die grimmigen Worte ausbrach: "geben Sie mir Kanonen, mit Vernunftgründen ist bei dem nichts anzusangen!" Zu Gagern's Glück rief ihn, bevor der offene Bruch mit Stein sich entschied, der Erbprinz von Oranien zu sich nach England.

Damit erschloß sich ihm endlich ein größerer Wirkungsfreis, aber leiber nicht auf bem Boben eines wirklichen, sonbern in bem luftigen Bereiche eines erft zu bilbenden Staates. Und phantaftisch genug waren die Ideen, die damals in seinem regsamen Geiste entstanden. "Nassau - Oranien! Je maintiendray" — ber hiftorischen Boesie biefer Klänge vermochte er nicht zu widerstehen. Dieses Haus, dessen beutscher Zweig längst in Nichtigkeit versunken war, mährend der holländische längst aufgehört hatte beutsch zu fein, erschien ihm jest als ber geborene Träger ber "Bolitik der rechten Mitte" in Deutschland und in Europa! Die Zustimmung, die er bei Stein vergeblich gesucht, fand er jett bei bem Grafen Münfter, ber fich in abnlichen Spielen einer traumhaften Belfenpolitik gefiel. Während Stein alle bynaftischen Ränke in solcher Zeit verächtlich als Streitigkeiten ber Montecchi und Capuletti verdammte, begegneten sich in den Tagen, ba Napoleon's Herrschaft ins Wanken kam, fämmtliche Staatsweise unserer Rleinstaaten in dem einen Gedanken: nicht von Preußen burfe Deutschlands Rettung kommen. Daneben trug sich ein jeder mit der Hoffnung, von seinem Fürstenhause werde die Befreiung Europa's ausgehen. So hoffte ber Sachse Senfft, Deutschland werbe befreit werben durch — die Bolen, da ja das Haus Wettin in Warschau regierte ober vielmehr regiert wurde. Bor Gagern's leichterregter Seele ftiegen finnbethörend bie Belbengeftalten bes ichweigsamen und bes britten Wilhelm von Oranien empor, und Münster träumte von ber Herrlichkeit Heinrichs bes Löwen. Während Stein auf ben Staat Breugen und beffen foeben herrlich bewährte Lebenstraft feine hoffnungen gründete, bauten die beiben ministeriunguli (wie Stein in grobem Borne zu fagen pflegte), weil fie nie in ber Bucht eines

wirklichen Staates gelebt hatten, auf die Bunderfrafte zweier fürstlicher Säufer, die ihrer alten Große feit langem untreu geworben. Bei Münfter trat bazu ein neibischer Breufenbaft, ber Gagern's ängftliches Miftrauen weit überbot. Der welfische Staatsmann gebachte - in dem Jahre ber Schlachten von Dennewit und Groß beeren! — Altpreußen ben Ruffen zu geben und Breußen auf bas Land zwischen Weichsel und Elbe einzuschränken. Als Breugen fich erbob. um in blutiger Arbeit die vor feche Jahren wirklich erlittene Mishandlung zu rächen, da polterte er wider die preußische Habgier. Dafür meinte er bie Stunde gekommen, bas ben Welfen vor sechs Jahrhunderten (1180) angeblich widerfahrene Unrecht zu fühnen! Bor solchen Ausbrüchen bösartigen Sasses bewahrte Gagern schon sein billiger Sinn. Aber als er im Sommer 1813 in England und Schweben in oranischen Geschäften umberreiste und mit Münfter beutsche Projecte austauschte, mahnte er boch bringenb: kein ruffischer Bund, aber auch kein preußischer! Darum sollte ber beutsche Berwaltungerath in Hannover seinen Sit nehmen — in bemfelben Hannover, bessen Leistungen für ben beutschen Krieg auch ben geringsten Anforderungen nicht entfernt entsbrachen. Breufen könne je nach Umftänden eintreten oder braußen bleiben; dagegen sei es wünschenswerth, ben Wirkungstreis bes Berwaltungsrathes auf die Schweiz und die Niederlande auszudehnen! - In London überredete Gagern auch ben Herzog von Braunschweig mit großer Mühe, daß er fich an Hannover, nicht an die unter preußischem Einflusse stehende beutsche Centralverwaltung anschließe. Die Brojecte ber beiben Staatsmänner erweisen fich schon deshalb als verkehrt, weil beibe von groben that fächlichen Frethümern ausgingen. Gagern nämlich gefiel sich in bem vertrauensseligen Wahne, kein beutscher Fürst habe ben Rheinbund wirklich gewollt, man benke in München ebenso gut beutsch als in Berlin u. f. f. Münfter aber abnte nicht die gewaltigen fittlichen Bande, womit ein rubmreicher Staat seine Glieber umschlingt: er war bitterlich enttäuscht, als bas Bolf aufftand für "ben preußischen Brügel und Labestod" und nirgends die Sehnsucht fich regte nach ber "welfischen Freiheit." — Gern wenden wir den Blid von diefem fleinen Treiben in großer Zeit und freuen uns, ben tuchtigen Batrioten wieber zu erkemen in ber Schrift "Berichtigung einiger politischer Ibeen." In dem Augenblicke, da man im Hauptquartiere der Berbündeten ernftlich daran bachte, am Rheine stehen zu bleiben, forderte

er muthig die avulsa imporii, Elsaß und Lothringen, zurück; das sei der Weg für Oesterreich zur Kaiserkrone, für Preußen zu unbeneideter Bergrößerung.

Gegen Ende des Jahres fandte ihn sein Souveran in das wiedergewonnene oranische Land Dillenburg. Dort leitete Gagern ein Jahr lang die Berwaltung, wirkte redlich für die Heeresrüftungen und erfuhr schon jest, wie die Oranier die "Bolitik der rechten Mitte" verstanden. Im November erhob sich das holländische Bolf und rief das oranische Haus zurück; im Laufe bes Winters wurden die Festungen des Landes vornehmlich durch preußische Waffen den Franzosen entrissen. Der Erbpring erlangte von ber begeisterten Ration die Souveränität in ben Mieberlanden — also mehr, als sein Haus je beseffen hatte — und bennoch forberte er, ber für die Befreiung ber Welt burchaus nichts gethan, mit maßlofer Begebrlichkeit noch außerdem die für die verlorenen Niederlande vormals empfangenen beutschen Entschädigungslande die Sache und den Breis, wie Gagern ihm mahnend vorstellte. Oranier hoffte, die Niederlande durch deutsche Gebiete am Niederrhein also zu vergrößern, daß die Länder der deutschen und der holländischen Nassauer eine zusammenhängende Wasse — ein Groß-Nassau von Bieberich bis zum Terel — bildeten. Doch beirrten folche Erfahrungen ben beutschen Staatsmann keineswegs in seiner bynaftischen Gefinnung.

Erfüllt von ausschweifenden oranischen Entwürfen kam er auf den Biener Congreß als Gesandter bes Erbprinzen und bes Gesammthauses Nassau. In Wien rühmte man bald sein gastfreies Hans, ben Koch aus Berb's Schule und die eblen Nassauer Weine. Bu Deutschlands Unbeil traf er hier seinen alten Freund Tallebrand, der jest mit eiserner Stirn unter bem Banner ber Lilien biefelben Blane frangöfischen Ehrgeizes verfolgte, welche er vordem unter dem kaiserlichen Abler be-Arglos trat Gagern abermals mit dem argen Feinde trieben batte. mseres Bolkes in vertrauliche Berbindung. Den zweiten Gesandten Frankreichs, Emmerich Dalberg, einen beutschen Ueberläufer, bem alle Deutschen mit herber Migachtung begegneten, nahm er gutmüthig unter seinen Schut; er verwunderte sich, was man benn an bem witigen, unterhaltenden Manne zu tabeln finde. Nach allen Seiten hin knüpfte er Berbindungen an und begann eine unermüdliche Thätigkeit. Boben für die oranischen Hoffnungen war der günftigfte. Da Dester= reich sich entschieden weigerte, die Herrschaft in Belgien wieder anzu-

treten, so hatten fich die Mächte schon mabrend des Winterfeldzuges in Frankreich dabin verständigt, die hergestellten Niederlande burch Belgien und einen großen Theil des linken Rheinufers (bas Roer-Departement mit Coln und Aachen) zu vergrößern. England war ber groke Gonner bes neuen Staates, benn bie Kolonien Hollands waren in feiner Hand; auch die Flotte, welche im Antwerpener Hafen burch überwiegend beutsche Truppen erbeutet worden, war nach England abgeführt; und das Cabinet von St. James durfte nur dann hoffen, biefe reiche Beute zu behalten, wenn man die Niederlande auf dem Continente entidabiate. Man gefiel sich zu London in ber, von den Oraniern schlau genährten, Soffnung, Belgiens Industrie und ben Safen von Antwerpen durch folche gehäufte Boblthaten der englischen Sanbelspolitik dienstbar zu machen. Auch trug man sich eine Zeit lang mit bem Gebanken, den Prinzen von Oranien mit der Erbin des englischen Thrones, ber Prinzeffin Charlotte, ju vermählen. Welch eine Gelegenbeit für Gagern, die luftigften Blane ju fpinnen! Schien fie nicht wiederzukehren, die Zeit, da ber britte oranische Wilhelm England und Rieberland und mit ihnen ben Welttheil lenkte? Ward nicht burch ben Bund ber beiben Seemächte eine icon von Blacktone gepriefene "Urund Kundamentalidee der englischen Berfassung " erneuert? - Die anberen Mächte hulbigten wieder bem schwächlichen Gebanken ber alten Mit einigem Scheine ließ sich beweisen, bag man Barrierenvolitik. im Norben an einer ähnlichen ftrategisch wichtigen Stelle ein ahnliches neutrales Bollwerk zwischen Deutschland und Frankreich einschieben muffe, wie im Süben die ebenfalls vielsprachige und confessionell gespaltene Schweiz. So wurden die Niederlande das "Schookkind der Mächte," bas fie nach Metternich's Geftanbnig "mit wahrer Affen-Gagern verschloß sich nicht ber Einsicht, daß diese liebe" großzogen. Barrierenpolitif lediglich hervorgerufen werbe "burch bie Ueberlegenheit der frangösischen Einheit über die deutsche Bielheit." endgiltig zu lösen, indem man der französischen Einheit eine deutsche Einheit gegenüberstellte — biefer Gebanke war bamals unausführbar und batte an Gagern, bem Berehrer ber Rleinstaaterei, einen Gegner Einen anbern Weg schlug balb nach dem Frieden Alexander Everett vor, ber als Gefandter ber Bereinigten Staaten im haag bie innere Schwäche bes neuen Staats scharf burchschaute. Wollte man Deutschland wirklich vor Frankreich schützen, meinte ber Amerikaner mit bem sichern Menschenverstande seines Bolks, so mußte man Breugen

bie Herrschaft über ganz Nord-Deutschland einräumen. Auch dies war auf dem Wiener Congresse unmöglich, nachdem Preußen bereits in die Wiederherstellung und Bergrößerung von Hannover und Kurhessen gewilligt hatte. Und Gagern am wenigsten hätte diesen Gedanken gebilligt: bei der "politischen Exaltation des preußischen Bolkes" schien es ihm eine schwere Gesahr für den Frieden der Welt, wenn die friegerischen Staaten Frankreich und Preußen an einander grenzten. Dies zu verhindern durch einen dazwischen geschodenen friedsertigen Staat galt ihm als "die wohlthätigste und weiseste Maßregel des Congresses."

So gar einfach, wie die Tagespolitiker heute meinen, lag die nieberländische Frage freilich nicht; eine Lösung berfelben nach dem Grundfate ber Nationalität war und ift unmöglich, benn brei, nicht zwei Stämme wohnen bort zusammen: Hollanber, Ballonen und bie von diesen durch das Blut, von jenen durch Religion und Gesittung getrennten Flaminger. Doch eben biefen unverföhnlichen Gegenfat ber belgischen und bollanbischen Geschichte übersah Gagern ganglich - mit jenem leichtblütigen Eifer, ber ihm eigen war, sobalb einmal ein Plan sich seines lebhaften Hirns bemächtigt batte. Recklich leugnete er, daß jemals haß bestanden habe zwischen beiben gandern. Sogar die Theilung bes Reiches Karls bes Großen mußte ihm als ein Beweis bienen für die Nothwendigkeit eines Deutschland und Frankreich trennenden 3mifchenreichs. Ueber folden hiftorischen Bhantasien überhörte er ben lauten Widerspruch des frangösischen, des belgischen und des hollandi-Auch in Deutschland fehlte es nicht an tabelnben Stim-Wieberholt warnte der Rheinische Mercur, und ein bewährter men. Kenner der niederdeutschen Dinge, Ludwig v. Binde, urtheilte kurgab: die Belgier werden sich nie gutwillig dem neuen Reiche fügen! wahrhaftig, auch die Hollander wußten sehr wohl, warum sie die Bergrößerungspläne ber Oranier nur widerwillig bulbeten. Die Republik der Niederlande war eine Grofmacht gewesen, so lange die Landpolitik der Oranier burch die Seemacht von Holland unterstützt ward; fie war ausgeschieden aus der Reihe der selbständigen Mächte, seit ihre Flotte verfiel und der Staat allein geschützt ward durch die Barriere der Land= Jett vollends, da die Flotte geraubt und der größte Theil der Rolonien verloren war, lag der Staat gelähmt banieder und fonnte nicht hoffen, eine widerstrebende Broving zu bändigen.

Theilte Gagern biefe Täuschungen mit den meiften feiner Be-

nossen, so trifft bagegen ibn allein ber barte Borwurf, den Stein ibm zurief : "vergessen Sie über bem Batavisiren bas Germanifiren nicht." Setreu ber phantastischen Grille vom echten Germanismus sab er in ben Nieberlanden zwar nicht ben "Bundesgenoffen", aber ben "Bumbesverwandten", der in die "Gesammtmacht", aber nicht in die inneren Berhältnisse Deutschlands eintreten musse. Er hoffte von Hollands Seemacht eine ftarke maritime Stellung für Deutschland, er meinte Holland berufen, unsere Rleinstaaten um sich zu versammeln, sie zu schützen gegen die beutschen Großmächte. Dies alles sollte sich erreichen laffen, ohne daß die Niederlande in den deutschen Bund einträten; benn natürlich die Hollander und bas Saus Oranien wider strebten bem bartnäckig, und Gagern felber gesteht: "mir schien weber bas alte Reich so liebenswürdig und achtbar, noch die neuen Machinationen so einladend, daß den Niederlanden, besonders dem holländis schen Theile, damit ein besonderer Dienst und Gefallen gethan wurde." Wie aber konnte trotbem bas neue Königreich Einfluß auf Deutschland ausüben? In seiner Berlegenheit verfiel Gagern auf einen bochft außerordentlichen Ausweg: er "opinirte weder für die gangliche Verbindung noch für die ganzliche Sonderung." Lag nicht "bas Beispiel Dane marks" so nahe, das nur mit einem Theile seiner Länder dem Bunde angehörte? Nun hatte der gewandte oranische Unterhändler soeben das Großberzogthum Luremburg sehr vortheilhaft eingetauscht gegen die "urnaffauischen Lanbe" Dillenburg-Siegen; jest forgte er ruftig, baß Luxemburg wirklich in den Bund eintrat. Er handelte damit den Absichten seines Fürsten zuwider und tröstete den Oranier durch die Nothlüge: "on a insisté et j'ai laissé faire." Mit hoher Befriedigung beschaute er bus Bollbrachte: "bie wesentlichen Zwecke bes Bunbes, bes Zusammenseins, ber Verpflichtung zur Bertheibigung von Luremburg, bes Austausches ber Ibeen und Ansichten, ber Mitwissenschaft, bes Einflusses und der Beredung wurden badurch fast ebenso vollständig er-Er beklagte als einen "immensen Fehler," daß nicht auch die Schweiz in ein ähnliches Awitterverhältniß zum beutschen Bunde gebracht wurde. Nach Jahren noch tröstete er die deutschen Unzufriedenen: Alles, was Deutschland an die Fremden verloren habe, werde reichlich erfett durch die segensreiche Berbindung Hannovers mit England, Holsteins mit Dänemark, Euremburgs mit den Niederlanden! — Sicherlich, ber Eintritt bes gesammten belgisch = nieberlandischen Staats in den beutschen Bund konnte beiden Theilen nur zum Unfegen gereichen, nur

eine neue Unwahrheit in bas beutsche Bundesrecht einfügen. Aber nicht minder unfelig war jene halbe Berbinbung, welche Gogern bewirkte. Nicht umfonst, leiber, hatte ber wohlwollende Mann in Tallehrand's Schule bas frivole Markten um Land und Leute gelernt: nach bem Willen ber verhandelten Böller zu fragen, tam ihm nicht in ben Ginn. Daß Holland seit zweihundert Jahren sich vollständig und mit bellem Bewußtsein dem beutschen Wesen entfremdet hatte, wollte er nicht be-Er ließ den geliebteften und begabteften seiner Sobne in bolgreifen. ländische Dienste treten, abne zu ahnen, daß er ihn in die Fremde schickte. Alles Ernftes mahnte er als ein guter Deutscher zu handeln, wenn er ein Stück nach bem anbern vom beutschen Reiche, fogar preußisch Gelbern für ben Fremben verlangte. Und regte sich ihm ja einmal die Frage: ob er nicht leichtsunig eine Berbindung als bereits vorhanden annehme, welche vielleicht in ferner Zukunft der beutsche Staat, wenn er besteht, wieber wird schließen können? — bann tröftete er fich: "bie Hauptfache liegt nicht in folden Diftinctionen, fonbern daß es treu und fest gemeint sei und so nach der Gestaltung gemeint sein müffe. " So stellte ein Staatsmann die ernsteste Wachtfrage auf ben guten Willen ber Oranier, beren schlechten Willen gegen Deutschland er täglich vor Augen fab. Ihnen zu Liebe bot ber leibenschaftliche Beschützer ber Kleinstaaten sogar die Haud zur Mediatifirung des Fürstenthums Bouillon — denn "ber kleine Staat dort taugte nichts." Dabei beberrschte ihn wieder die Angst vor Preußens Habfucht — vor jener preußischen Habsucht, welche in den jüngsten zwanzig Jahren das Haus Oranien zweimal gerettet und öfter noch bis zum llebermaße beschützt und gefördert batte. Darum that er im Bunde mit Hannover fein Bestes, um Holland von einer "erschreckenden" Rachbarichaft zu befreien und Breugen fern zu halten von ber Maas, vom linken Rheinufer und von ber Nordfeekufte, die doch allein burch Breugen für Deutschland gesichert werben kann. Den Umtrieben Gagern's bankt Deutschland, daß unser Rheinland gegen Holland eine schlechthin lächerliche Grenze hat und von der Wasserstraße ber Maas abgeschnitten ift.

Widersetzte sich Gagern schon jenen Gebietserweiterungen Preußens, welche zu Deutschlands Sicherung unumgänglich nöthig waren, so kam vollends ein heiliger Eifer über ihn, als über Preußens Ansprüche auf Sachsen verhandelt warb. Schon einmal fahen wir den Allbereiten für das Haus Wettin wirken; der friedfertige alte Friedrich August

blieb bem humanen naffaulichen Staatsmanne immerbar eine bochebrwürdige Erscheinung. Gänzlich unberufen, ja fogar gegen Willen und Interesse seines Souverans, mischte sich ber geschäftige Mann in ben Handel, benn er meinte die heiligften Grundfate bes Rechts bebroht. Und sicherlich war auch sein Rechtsgefühl mit im Spiele, wenn er Caftlereagh beschwor, den Umsturz eines legitimen Thrones zu hindern. Aber predigte er wirklich Rechtsgrundfate, wenn er ben öfterreichischen Staatsmannern verficherte, jener kaiferliche Minister verbiene bas Schaffot, ber nach den Erfahrungen bes siebenjährigen Krieges Breuken zu ben Bässen des Erzgebirges vordringen lasse? Bor wenig Monden noch, als Breufens Jahnen auf dem Montmartre webten, batte der Belttheil einmüthig geftanden, daß Breugen bas Größte gethan für die Befreiung Europas, und Niemand wagte laut zu widersprechen, als ber Dichter fang: "Tapfre Breugen, tapfre Breugen, Selbenmänner, feib gegrüßt! Beste Deutsche sollt ihr beißen, wenn ber neue Bund sich schließt!" Seitbem schien die Welt verwandelt. Dieselben Rheinbundskönige, die vor kurzem flebentlich um Aufnahme in die große Allianz gebeten hatten, wagten jest die offentundigen Thatsachen ber jüngsten Bergangenheit zu leugnen, sie schilderten Preußen als eine Macht, die "erft fürzlich bas Mitleid ber Allitrten angefleht habe," sie stellten biesen Staat bar als ben Störenfried Europas, weil er bas in bem gerechteften ber Kriege eroberte Sachsen behaupten wollte. Talleprand erariff bie willsommene Gelegenheit, um den verlorenen Ginfluß Frankreichs auf Deutschlands Geschicke wiederzuerlangen. Er namte Frankreich ben geborenen Beschützer ber minbermächtigen beutschen Staaten - jener Staaten, welche von Thiers als "fo fanfte, fo angenehme, fo freundschaftliche Nachbarn Frankreichs" belobt werden — das will sagen: er versuchte, den Rheinbund in modernerer Form herzustellen. Er. ber fich felber vordem als den Henker bes alten Europa bezeichnet hatte, erfand jest das Zauberwort "Legitimität" und predigte falbungsvoll wider bie Zertheilung ber Bölker. Alle geheimen Anhänger bes Bonapartismus fammelten fich unter feinen Jahnen. "Bum erften Male, feit bie Welt steht, predigen die Franzosen Principien und man hört sie nicht!" - flagte ber babische Minister Hade. Auch Gagern hielt treulich zu bem alten Freunde.

Es war boch eine gar zweibeutige Gesellschaft, welche ben wackeren Mann jest aufnahm. Denn wahrlich, wenn die Persönlichkeiten ber streitenden Parteien allein den Ausschlag geben könnten, bann wäre die

fächsische Frage eben so leicht zu entscheiben, wie sie in Wahrheit schwer au beurtheilen ift. Mit Talleprand ausammen wirkten Prinz Anton von Sachsen, ber die gemüthliche Theilnahme seines Schwagers, bes Raifers Franz, für Friedrich August zu erregen versuchte, und ber sächsische Gefanbte Schulenburg, ber alles Ernstes bie Vernichtung Breugens verlangte. Auch Münfter meinte, ber Staat, ber hannover gerettet hatte, muffe zerftort werben; er jubelte: "Bir spielen eine partie en trois; ift der Feind geschlagen, geht es gegen den Freund." Vor Allen hatte Sagern seine Freude an bem bairischen Marschall Brede, ber in polternben Drohungen bas Aeußerste leistete und mit bem Säbel klirrend fich vermaß, das preußische Heer zu schlagen. Schnell hatte Defterreich erkannt, der Augenblick sei gekommen, sein an Breußen verpfändetes Wort zu brechen. Lord Caftlereagh ward durch Münster's und Gagern's Belehrungen für die Sache der Feinde Preugens gewonnen. So fcbloß benn am 3. Januar 1815 Raifer Franz mit England und Frankreich bas berufene geheime Bundnig wiber bie Gafte feines Saufes, die herricher von Preugen und Rugland. Gagern eilte, für die Nieber-Die schlechteften Mittel wurden von lande bem Bunbe beizutreten. feinen Genoffen in Bewegung gefett. In München bruckte man gefälfchte Actenftude, welche Preugens gefährliche Blane enthüllen follten, und wer ein Ohr hatte, mußte aus ben wuthenben Schimpfreben ber bairischen Blätter gegen Breußen die wohlbekannten Laute des Bonapartismus heraushören. Das alles beirrte ben Helben ber Kleinstaate-Mus reiner Begeisterung für Deutschlands Recht und Ehre bot er die Sand dazu, daß die französischen Seere abermals in Deutschland einfallen sollten!

Die großen Mächte, welche die Berantwortung eines Arieges selbst zu tragen hatten, stießen endlich die kleinen dilettantischen Politiker zur Seite. England zuerst erkannte, daß der Arieg allein dem französischen Interesse zu Gute kommen konnte. Auch dem milden Gagern ward bei der drohenden Ariegsgefahr unheimlich zu Muthe: er dachte nach seiner Beise wieder an eine Bermittelung. Zuletzt einigte man sich — wie in den meisten Fragen, welche den Congreß beschäftigten — über ein jammervolles Compromiß. Die Wittelmäßigkeit triumphirte: anstatt der harten Züchtigung eines bonapartistischen deutschen Fürsten beschloß man ein schweres Unrecht gegen ein deutsches Land. Gagern klagte bitter, doch er trug selbst einen guten Theil der Schuld; ja nach seiner sanguinischen Art tröstete er sogar die murrenden Preußen: ihr erhaltet

ja boch ein Stud bes Landes! Immerhin war er von den Widersachern Breugens einer der redlichsten, freilich auch der unklarsten einer. Denn vergeblich fragen wir: wo follte denn nach Gagern's Meinung Breuken bas Berlorene wiedergewinnen? Dag Breuken sein Franken, sein Oftfriesland und Hilbesheim nicht zuruchfordern durfe, verstand sich dem Freunde der Kleinstaaten von felbst. Am Rhein wie in Sachsen schien ihm Breugens Macht gefährlich. Hielt er wirklich für heilfam, baß Breußen sich mit den unseligen volnischen Landen wieder belaste? Ober meinte er wirklich, ber Staat, der uns gerettet, folle aus einem siegreichen Kampfe kleiner hervorgeben, benn zuvor? Schien es ihm beilsam, daß, wie es in der That geschah, Breugen mit dem schwierigen Amte bes Grenzbüters am Rheine betraut ward, ohne daß man diesem Staate die nöthigen Mittel bazu gewährte? Eine sichere Antwort ist nicht möglich, und wir benken nicht Gagern allein diese Verworrenheit vorzuwerfen. Die Schärfe ber beutschen Stammesgegenfätze wurde damals von aller Welt maßlos überschätt — auch von Breugens Staatsmännern, wenn fie Sachsen nur durch eine Bersonalunion mit Breugen zu verbinden bachten. Und Gagern bat die Attractionsfraft bes preußischen Staates auch später nie begriffen; als ein rechter Sohn des achtzehnten Jahrhunderts blieb er blind für die Verschmelzung unserer Volkstheile, die sich vor unsern Augen so stätig und sicher vollzieht. Roch im Jahre 1826 konnte er meinen, der erste deutsche Rationalfrieg muffe, um des guten Gewiffens willen, mit der Wiederherftellung Sachsens beginnen! Bon ben Grundfäten ber beutschen Bolitik. welche dem alten Geschlechte als unumftöglich galten, hatte in ben Tagen der Noth keiner sich bewährt; und die einzige neue Wahrheit, welche die letten Jahre zu predigen schienen, die nothwendige Freundschaft der deutschen Grofimächte, erwies sich schon jest als ein Wahn. Bas Bunder, wenn in folder Zeit ber Gabrung aller politischen Sbeen die Diplomaten der Kleinstaaten in die leersten Projecte sich verirrten? Der schwerfte Borwurf vollends, welchen die freiere Gesittung unserer Tage gegen diesen fächfischen Handel erheben muß, wäre von den Diplomaten ber alten Schule nicht einmal verstanden worden: fand man es recht, diesen Friedrich August zu entthronen, so durfte man ihn nimmermehr entschädigen. Demi war er unwürdig des sächsischen Thrones, welche frivole Mißachtung der Bölker konnte dann wagen, ihn für ein anderes beutsches Land gut genug zu finden?

Vor allen anderen Fragen lag Gagern die Neubildung der

beutschen Verfassung am Herzen, und hier bewährte er sich als einer der bravsten und — soweit die Unreise der Zeit es gestattete auch ber einfichtigsten Streiter. Noch gab es faum die Reime wirklicher Parteimeinungen über die deutsche Frage. Das Bild, welches selbst die Denkenden von der deutschen Berfassung sich entwarfen, war nicht viel klarer als jener Blan eines beutschen Reichswappens, ben bamals ber Rheinische Mercur besprach: ber Doppelaar ben schwarzen Mar "järtlich umhalfend" und ber bairische Löwe "friedlich bazugesellt". Den Meisten galt es für kleinlich, in ben großen Tagen ber nationalen Biebergeburt um Berfassungsfragen zu forgen. Die ungeheuerlichste aber ber Selbsttäufchungen ber Zeit offenbarte fich, wenn bie Batrioten wieder und wieder versicherten, das Bolf fei in seinen Bunfchen vollfommen einig, wisse ganz genau, was es wolle! Blindlings trieb man hinein in die Berathung über die beutsche Berfassung, bevor man noch wußte, für welche gander bies neue Staatsrecht gelten follte. Nation fand keiner der zahlreichen Reformpläne überwiegende Unterftütung, und fein Einzelftaat war mächtig genug, um die Berhandlungen nach feinem Sinne zu leiten. In folder Lage mußten bie Berathungen nothwendig bazu führen, daß man eine Restauration bes Zustandes vor dem Rheinbunde — oder vielmehr: die gesetliche Auerkennung des augenblicklich Bestehenden — beschloß. Die souveräuen Fürsten ftanden gleichberechtigt neben einander; die Nation bagegen war seit Jahrhunderten mediatisirt; und da überdies die Verhand= lungen in den althergebrachten Formen des völkerrechtlichen Berkehrs, burch Bertreter ber Fürsten, gepflogen wurden, so ließ sich voraussehen, daß Deutschland als ein Bund der Fürsten, nicht der Bölker constituirt werden würde. Gagern freilich griff mit seiner Restaurationsluft in eine noch weiter entlegene Vergangenheit zurück. Der Reichsritter verlangte bie Herstellung bes alten Reiches mit Beseitigung bes Unmöglichen, also namentlich ber geiftlichen Fürstenthümer. Schon im Beginne bes Feldzuges von 1813 hatte er an Metternich gefchrieben, bie Raiferwürde muffe von felbst wieder aufleben. Mit solcher taiferlichen Gefinnung vertrug fich biesmal febr glücklich feine Vorliebe für bie fleinen Staaten.

Eigenmächtig hatten die beiben Großmächte, Hannover, Baiern und Bürtemberg einen Ausschuß zur Berathung der deutschen Berfassung gebildet. In diesem Fünfer-Comité offenbarten Baiern und Bürtemberg sofort das von Stein gebrandmarkte rheinbundische Shstem

"ber Bereinzelung gegen ben Bund, bes Ehrgeizes gegen bie Rleinen, bes Despotismus gegen ihre Länder. " "Aus verschiedenen Bölkerschaften, 3. B. Preußen und Baiern, so zu sagen eine Nation zu bilben, könne nicht die Absicht sein" — so klang Bürtemberge Antwort auf ben Borfchlag einer fräftigen Centralgewalt. Mit um fo verbächtigerem Eifer ergriff ber Bürtemberger Despot den Gedanken einer Kreisverfaffung; insbesondere ber Sudwesten ichien ihm eines fraftigen, mit voller Militärgewalt ausgeftatteten Kreisoberften bringend bedürftig! So trat schon mahrend ber Geburtswehen bes Bundes die seitbem niemals gänzlich erftorbene Absicht hervor, das Chaos der deutschen Dinge zu vereinfachen, die Vielheit ber Staaten zu wenigen größeren Gruppen zusammenzufassen. So natürlich schien bieser Gedanke ber Kreistheilung Deutschlands, daß sogar Wilhelm Humboldt ihn auf bem Congresse wiederholt vertheidigte. Und doch konnte man billigerweise weber an Baben noch an Darmstadt bas Berlangen stellen, baß sie fich ben Befehlen Bürtembergs unterordnen sollten. War doch Bürtemberg kaum minder ohnmächtig als jene Staaten felbst, und welche Aussicht auf Ränke ber unlautersten Sabsucht erschloß sich, wenn man ben in ber Schule bes Rheinbundes erzogenen Aleinkönigen bie leicht zu mißbrauchende Gewalt eines Kreisobersten in die Hand gab! Gagern allerbings, ber begeifterte Berehrer bes alten Reichsrechts, mußte wiffen, baß im beiligen Reiche sowohl die Kreisverfassung als auch die böbere Berechtigung der mächtigeren Fürsten — des Kurfürstencollegiums — bestanden hatte. Doch wo er seine theuren Kleinstaaten gefährdet sah, da vergaß er gern die Bedenken bes correcten Reichsjuriften. Rührig schürte er den Unwillen der Kleinen wider die deutsche "Bentarchie".

Am 14. October versammelte er die kleinstaatlichen Genossen zu einem munteren Frühstück in seinem Hause, mahnte sie, das einseitige Borgehen der Fünf zu "rectistictren" und stiftete den Berein der deutsschen souveränen Fürsten und freien Städte zur Wahrung der Rechte der Rleinstaaten. Zuversichtlich meinte er noch in späteren Jahren: "die Mindermächtigen, zusammenhaltend, hätten die Eintracht der Mächtigen nicht ersleht, sondern geboten!" Der Widerwille gegen Desterreich und Preußen beherrschte ihn völlig. Nicht die von dem Schrgeiz Baierns und Würtembergs den Kleinen wirklich drohende Gesahr bestimmte sein Versahren; vielmehr sah er in dem Ausschusse der Fünf nur "die verhällte Zweiherrschaft" der Großmächte, die Gesahr der Zweitheilung des Baterlandes. Im Eiser seines Batavismus und

feines Mifitrauens gegen die "Löwengesellschaft" mit Defterreich und Breußen ftellte er bie Bahl: entweber gleichmäßige Theilnahme aller Staaten an ber Berfaffungsberathung — ober ein Bund ber Rleinstaaten allein ohne Desterreich und Breugen, aber mit Danemark und ben unvermeiblichen Niederlanden! So zerrannen bem memberlichen Manne die gesundesten Gedanken unter den Bänden. Eben biese Schwäche Gagern's ward von Stein burchschaut. Stein bewog also binter Gagern's Rücken ben Berein ber neumundzwanzig Rleinstaaten, am 16. November an Defterreich und Breugen eine Rote zu richten: bie beiben Großmächte wurden barin gebeten, ber Berathung aller Staaten einen Berfaffungsplan, ber bie Serftellung bes Katferthums enthielte, porzulegen. Die Rote war im Wesentlichen nach Gagern's Sinne, nur daß er nimmermehr bie Initiative an Desterreich und Breußen übertragen wollte. Uns freilich erscheint es beute nabezu lächerlich, bag man dies verfüngte Breugen einem habsburgischen Kaiser zu unterwerfen und Deutschland abermals mit jenem öfterreichischen Wahlkaiserthum zu belasten gebachte, bas so lange unser Kluch gewesen. Aber was berechtigt uns, die Anschaumgen unferer Tage in jene Zeit zurildzutragen? Die besten gerade ber beutschen Patrioten, auch Stein, forberten bamals bie Herstellung bes Raiserthums, schon bamit ber Name bes Reichs nicht untergebe. An jeber Tafelrunde ber jungen germanischen Schwärmet flang es feierlich: "woll'n predigen und fprechen vom Raifer und vom Reich", und noch zwei Sahre nach bem Congresse urtheilte ber wackere R. G. Welder mit größter Zuversicht, alle Uebel, baran Deutschland franke, besonders das Raubspftem der souveränen Staaten, rührten daher, "bag bem verfallenen Deutschland fein Kaifer werden follte!" Zwar haben einzelne ber kleinftaatlichen Gefanbten fpater geftanben, daß ihnen zunächst darum zu thun war, bas Fünfercomite zu sprengen, und Gagern's Gutmuthigfeit wollte nicht feben, daß einigen feiner Genoffen ber vage Kaiferplan lebiglich als, frivoler Bormand biente. Doch bie Mehrzahl ber Kleinfürsten war von bem, ber Schwäche natürlichen, Bunfche befeelt, daß eine ftarte Reichsgewalt fie schüten möge gegen bie Uebergriffe ber Stürkeren. Der nebelhafte Blan enthielt einzelne febr beftimmte, febr beilfame Borfcblage, bie Gagern's gangen Beifall hatten: bie Aleinen waren bereif, ihren Unterthanen ausbrücklich bezeichnete landftanbifche Rechte zu gewähren, nicht minder Ginfchtungen ihrer Gouveränität im Innern und nach außen zu ertragen.

Der Wiberstand ber Kleinen trug wesentlich bazu bei, baß ber

Rath der Finf sich auflöste. Im felben Augenblicke ward burch bie fachfischen Handel ber Fortgang ber beutschen Berathungen überhaupt unterbrochen. Im Berlauf bes Winters einigte man fich in ber Stille, wer in ben Bund aufzunehmen fei. Auch Gagern begriff, ungern genug, baß eine Bieberherftellung aller fleinen herren nicht möglich sei, und ber Anwalt aller Kleinfürsten verwies jest klagende Mediatisirte trocken auf "bas Anerkenntniß ber Mächte und ben Befitzftanb." Seine Raiferplane erlebigten fich burch jene merkwürdigen Noten, worin Capobiftrias und Stein mit unwiderleglichen Gründen die Nothwendigkeit ber Kaiserwürde bewiesen und Humboldt nicht minder schlagend die Unfähigkeit Desterreiche zu biefer Burbe barthat. Das einfache logische Ergebnik biefes für und Wiber zu finden, war biefer Zeit noch nicht gegeben. Immer neue, immer fcwächere Bunbespläne tauchten auf; in bringenben Erinnerungenoten mahnte Gagern mit feinen Getreuen, daß man endlich die Berathungen Aller beginne. Ein anderer, gewaltigerer Dränger erschien, ber rudfehrenbe Napoleon. Man ftanb an ber Schwelle eines neuen Kriegs, ber König von Bürtemberg ersebnte bereits die Rückfehr unter Napoleon's ruhmvolle Fahnen. Offenbar, das war die Stunde nicht, Deutschlands Berfaffung zu gründen. Berschob man bie Berathungen bis nach bem Siege über Napoleon, wie Sarbenberg vorschlug, so burfte man hoffen, die Rheinbundskönige, die eben jest trotig bas Saupt erhoben, gebeugt zu finden und eine Schmälerung ihrer Souveränität burchzuseben. Gagern bagegen und seine kleinstaatlichen Benossen bestanden mit muberlegtem Gifer barauf, daß ber Bund sofort gegründet werbe, und Metternich stimmte bei; benn gerade jener halb haftigen, halb verzweifelnd muben Stimmung, welche jest ber Gemuther sich bemächtigt hatte, bedurfte er für seine Plane. Das Stichwort bes Congresses: "c'est une question vide" ward jest auch auf die wichtigfte ber europäischen Fragen, auf die beutsche Berfassung, angewenbet: man beschloß kleinmüthig, sich mit ben "Grundzügen" ber Bunbesverfassung zu begnügen - mit Grundzügen, beren Ausbau von vorn herein rechtlich unmöglich war, ba er nur burch einstimmige Beichluffe ber Bunbesstaaten erfolgen konnte! Stein und jene Monarchen, von benen fich ein ernsthafter Wiberftand gegen ben Particularismus erwarten ließ, hatten Wien bereits verlassen. Da endlich, im Mai und Juni, erfolgten bie Berathungen Aller über jene "Grundzüge" ber Bunbesverfassung: die Entscheidung über unfere Aufunft ward im Submiffionswege ausgeboten und ichlieflich jenen zugeschlagen, welche bas

Geringste leisten wollten. Dis zum Ende suchte Gagern zu retten, mas zu retten war. Er beantragte zu dem berücktigten Artikel 13 ("In allen Bunbesftaaten foll eine lanbstänbifche Berfassung stattfinden"), daß statt bes "nackten, unbefriedigenben: foll" eine Angabe ber landstänbischen Rechte gesetzt werbe. Der Ebelmann hatte früher gesorgt, bag bie Bundesacte ber Reichbritter bes linken Rheinufers gedachte: mit gleichem Eifer vertrat er jett die Rechte des Bolkes. 36m war kein Zweifel, mit bem Worte Landstände seien "alle Consequenzen" gemeint, welche die "Mutation der Zeit" mit sich führe. Bahrend Münfter in hochpathetischen Noten gegen ben fürstlichen Absolutismus bonnerte, aber mit all feinen großen Worten lediglich die Berftellung des felbftherrlichen hannoverschen Junkerthums, ber feubalen Stänbe von Calenberg-Grubenhagen, bezweckte, verlachte Gagern biefe höfische Lebre von ber "beutsch-rechtlichen" Bertretung ständischer Corporationen als bob-Bergebliche Worte. len Mufticismus. Man befchloß, ftatt jenes "foll" das verhängnisvolle "wird", fratt eines Befehles eine Brophezeiung zu feten, - und unfere Fürsten sorgten bafür, daß sie als falfche Ein böfer Unftern ließ endlich Gagern Propheten erfunden wurden. ganz zulett ein unbebachtes Wort von schwerften Folgen sprechen. am 5. Juni die lette Aeußerung über die Bundesacte eingefordert ward, erflärte er Luxemburg bereit zum Beitritt "zu biefem gemeinschaftlichen Banbe, bas Zeit und Erfahrung erft bestern muffen": — boch unter ber Boraussehung, daß ber Bund gang Deutschland umfasse. Er hatte ficherlich ganz arglos gerebet; ber Borbehalt verstand sich von felbst, benn nach ber ausbrücklichen Erklärung ber Mächte bing es nicht von ber Willfür ber Einzelstaaten ab, ob sie bem Bunde beitreten wollten. Aber in biesem kritischen Augenblicke, wo man einen neuen Sieg Rapoleon's befürchtete, wurde das arglose Wort des Guten ein willsommener Die Borbehalte gleichen Sinnes mehrten Borwand für bie Bösen. fic, und in ber Augst, es könne endlich gar kein Bund entstehen, gab man Baiern zu Liebe auch bas Bundesgericht, bas will fagen bie Rechtsordnung in Deutschland, babin.

So entstand die Bundesacte, und nie ift ein vollendetes Werk von seinen Werkmeistern mit trübseligeren Worten begrüßt worden. Besser immerhin ein so unvollkommener Bund als gar keiner! — also trösteten die Staatsmänner Preußens und Hannovers die verstimmte Nation. Aus dem Munde des Mannes, der oftmals irrend, doch brav und unermüdlich an der entstehenden Bundesacte arbeitete, stammt auch das schlagendste

Rath der Kinf sich auflöste. Im selben Augenblicke ward durch die fächfischen Handel ber Fortgang ber beutschen Berathungen überhaupt unterbrochen. Im Verlauf bes Winters einigte man fich in ber Stille, wer in den Bund aufzunehmen fei. And Gagern begriff, ungern genug, baß eine Wieberherftellung aller fleinen Herren nicht möglich sei, und ber Anwalt aller Kleinfürsten verwies jett klagende Mediatisirte trocken auf "bas Anerkenntniß ber Mächte und ben Befitftanb." Seine Raiferplane erledigten fich burch jene merkwürdigen Noten, worin Capobiftrias und Stein mit unwiderleglichen Gründen bie Nothwendigkeit ber Kaiserwürde bewiesen und Humboldt nicht minder schlagend die 11nfähigkeit Defterreichs zu biefer Burbe barthat. Das einfache logische Ergebnif biefes für und Wiber zu finden, war biefer Zeit noch nicht gegeben. Immer neue, immer schwächere Bunbespläne tauchten auf; in bringenben Erinnerungenoten mabnte Gagern mit seinen Getreuen, daß man endlich die Berathungen Aller beginne. Ein anderer, gewaltigerer Dränger ericien, ber rudfehrende Napoleon. Man ftand an ber Schwelle eines neuen Kricas, ber König von Bürtemberg ersehnte bereits die Rückfehr unter Napoleon's ruhmvolle Fahnen. Offenbar, das war die Stunde nicht, Deutschlands Berfaffung zu gründen. Berichob man bie Berathungen bis nach bem Siege über Napoleon, wie Hardenberg vorfclug, so burfte man hoffen, die Rheinbundskönige, die eben jest trozig bas Haupt erhoben, gebeugt zu finden und eine Schmälerung ihrer Souverämität burchzuseten. Gagern bagegen und seine kleinstaatlichen Genossen bestanden mit unüberlegtem Gifer barauf, daß ber Bund sofort gegründet werde, und Metternich stimmte bei: benn gerade jener halb haftigen, halb verzweifelnd müben Stimmung, welche jest ber Gemüther sich bemächtigt hatte, bedurfte er für seine Bläne. Das Stichwort bes Congresses: "c'est une question vide" ward jest auch auf die wichtigfte ber europäischen Fragen, auf die beutsche Berfassung, angewenbet: man beschloß kleinmithig, fich mit ben "Grundzügen" ber Bunbesverfassung zu begnügen - mit Grundzügen, deren Ausbau von vorn herein rechtlich unmöglich war, ba er nur burch einstimmige Beschlüsse ber Bunbesstaaten erfolgen tonnte! Stein und jene Monarchen, von benen fich ein ernsthafter Wiberftand gegen ben Particularismus erwarten ließ, hatten Wien bereits verlassen. Da endlich, im Mai und Juni, erfolgten die Berathungen Aller über jene "Grundzüge" ber Bunbesverfassung: die Entscheibung über unfere Zufunft ward im Submissionswege ausgeboten und schließlich jenen zugeschlagen, welche bas

Beringste leiften wollten. Bis zum Ende suchte Gagern zu retten, mas zu retten war. Er beantragte zu bem berüchtigten Artikel 13 ("In allen Bunbesftaaten foll eine lanbstänbifche Berfassung stattfinden"), daß ftatt bes "nacten, unbefriedigenben: foll" eine Angabe ber landstänbischen Rechte gesett werbe. Der Sbelmann batte früher gesorgt, baß bie Bundesacte ber Reichsritter bes linken Rheinufers gebachte: mit gleichem Eifer vertrat er jetzt die Rechte des Volkes. Ihm war kein 3meifel, mit bem Worte Landstände seien "alle Consequenzen" gemeint, welche bie "Mutation ber Zeit" mit sich führe. Babrend Münfter in hochpathetischen Roten gegen ben fürstlichen Absolutismus bonnerte, aber mit all seinen großen Worten lediglich die Herstellung bes felbstherrlichen hannoverschen Junkerthums, ber feubalen Stände von Calenberg-Grubenhagen, bezweckte, verlachte Gagern biefe höfische Lehre von ber "beutsch-rechtlichen" Bertretung ständischer Corporationen als bob-Bergebliche Worte. len Musticismus. Man befchloß, ftatt jenes "foll" das verhängnifvolle "wird", ftatt eines Befehles eine Brophezeiung zu setzen, - und unsere Fürsten sorgten bafür, daß sie als falfche Ein bofer Unftern ließ endlich Gagern Propheten erfunden wurden. ganz zulett ein unbebachtes Wort von schwersten Folgen sprechen. am 5. Juni die lette Aeußerung über die Bundesacte eingeforbert ward, erflärte er Luremburg bereit zum Beitritt "zu biefem gemeinschaftlichen Banbe, bas Zeit und Erfahrung erft bessern muffen ": - boch unter ber Boraussetzung, daß ber Bund gang Deutschland umfasse. Er hatte sicherlich ganz arglos gerebet; ber Borbehalt verftand sich von felbst, benn nach ber ausbrücklichen Erklärung ber Mächte hing es nicht von ber Willfür ber Einzelstaaten ab, ob sie bem Bunde beitreten wollten. Aber in diesem kritischen Augenblicke, wo man einen neuen Sieg Rapoleon's befürchtete, wurde das arglose Wort des Guten ein willsommener Borwand für die Bofen. Die Borbehalte gleichen Sinnes mehrten sich, und in der Angst. es könne endlich gar kein Bund entstehen, gab man Baiern zu Liebe auch bas Bundesgericht, bas will fagen die Rechtsordnung in Deutschland, babin.

So entstand die Bundesacte, und nie ist ein vollendetes Wert von seinen Werkmeistern mit trübseligeren Worten begrüßt worden. Besser immerhin ein so unvollsommener Bund als gar keiner! — also trösteten die Staatsmänner Preußens und Hannovers die verstimmte Nation. Aus dem Munde des Marmes, der ostmals irrend, doch brav und unermüdlich an der entstehenden Bundesacte arbeitete, stammt auch das schlagendste

Urtheil über das vollendete Werk. Nach den Karlsbader Conferenzen schrieb Gagern an seinen Freund, ben Medlenburger Bleffen, ber zu Wien mit ihm die Gefandten ber Rleinstaaten geleitet hatte: "Sie sprechen von der bestebenden Ordnung der Dinge. 3ch suche vergeblich ben Bestand. Ich sehe eine Bundesacte, die wir zu entwickeln zu Bien uns erst vornahmen und die Sie zu entwickeln Sich jett abermals vorgenommen haben; einen Artikel 13, von dem Sie bald behaupten, daß er klar sei, und balb, daß er nicht klar sei; bazu Souveränität, bie se bochft schwer zu befiniren ift!" - Das Urtheil gilt noch heute, und ebet nicht sind wir reif zur nationalen Reform, als bis wir ben gamen Ernft biefes guten Bortes begriffen haben: mas man uns preiset als bie beutsche Ordnung, das ist einfach die constituirte Anarchie! Trop fo beller Einsicht in die Mängel des Beschlossenen fand der gutmuthige Mann bald wieder einen Troftgrund. "Zu Wien, meinte er, war sicher bie Idee vorherrschend, das Bessere zu suchen." Db man wirklich das Beffere auch nur suchte, bas ließ sich bezweifeln nach so mancher Erfahrung, die Gagern an seinem eignen Fürftenbause machte. Noch wab rend bes Congresses verlaufte bas beutsche Haus Nassau ein Bataillon an seine hollanbischen Bettern — ober vielmehr, wie die Zeitungen beschwichtigend erklären mußten, biese beutschen Truppen wurden nicht verlauft, sondern blos "verlieben." - Gagern's bynaftischer Gifer fand bei seinem königlichen Herrn schlechten Lobn. Dem offenen Saufe, bas Bagern in Bien gehalten, verbantte er einen guten Theil feiner Erfolge; aber es war nicht befohlen gewesen, der Auswand ward ihm nicht er-Alle Rührigkeit bes Gefandten vermochte bie Ländergier bes Draniers nicht zu befriedigen. "Es scheint, als würden meine Herren Agnaten beffer bebient als ich," schrieb ber König einmal an Gagen: varauf der Reichsritter: "Ich habe vie Shre Ihnen zu bemerken, daß Ihre Rammerbiener und Schreiber Sie bedienen; angesehene Cbelleute und Staatsmänner bienen Ihnen. Eine folche Behandlung ift ber sicherste Weg, sich Berräther zu bereiten. Mögen Ew. Agl. Majestät feine schlimmeren Berrather finden als die Gagern!" - Der König erkannte fein Unrecht, erklärte, er wollte ben Sandel der Bergeffenheit übergeben, und die dynaftische Ergebenheit seines gutherzigen Diplomaten war vollauf zufriedengestellt.

Alsbald follte Gagern mit Schmerz erfahren, was Deutschlands Macht von der "nicht bestehenden" Verfassung zu erwarten habe. Deutschland führte seinen ersten Bumbeskrieg. Ober vielmehr keinen

Bundeskrieg. Denn als die kleinen Kürsten schon im März 1815 verlangten, unter Zuftimmung ber Grofmächte, daß ber Krieg "bundesmäkia" begonnen werbe, ba war ber Bund noch gar nicht vorhanden! Und wäre auch der Krieg erft nach dem Abschluß der Bundesacte ausgebrochen, so war bamit die Führung eines Bundestrieges noch keines-Hatte boch Gagern felbst mit erlebt, wie man zu wegs entschieden. Bien sich nicht einigen konnte über die Frage, was ein Bundeskrieg fei! Um doch etwas zu thun, waren endlich in den Art. 11 der Bundesacte die Worte aufgenommen worden: "bei einmal erklärtem Bundeskriege barf kein Mitglied einseitige Unterhandlungen mit dem Feinde eingeben!" - Borte, bie unter folden Umftanden jedes Sinnes entbehrten. Die kleinen Staaten mußten fich begnügen, einzeln burch Acceffionsverträge in die Allianz ber großen Mächte aufgenommen zu werben. Also war entschieden, daß der beutsche Bund auf dem bevorstehenden Friedenscongresse keine Vertretung haben werbe, und stillschweigend gestanden, daß er überhaupt nicht im Stande ist, ernfthafte auswärtige Politik zu treiben. — Man kennt Blücher's Toaft nach Waterloo: "mögen die Febern ber Diplomaten nicht wieber verberben, was das Schwert ber Bölfer mit so großen Anstrengungen errungen!" Die Wahrheit ift: sie hatten bereits Alles verdorben, noch bevor das Schwert aus der Scheibe flog. Wieber warb verfäumt, ben Breis bes Sieges im voraus zu nennen; man erklärte ben Krieg an — ben Usurpator Bonaparte und erschwerte sich also ben Weg zur Verstärfung Deutschlands auf Zwei Jahre zuvor fanden wir Gagern mit harm-Frankreichs Roften. lofer Bewunderung zuhören, wie Metternich diese gleifinerische Lehre von der perfönlichen Bekänipfung Napoleon's predigte. Inamischen hatte er gelernt von der großen Zeit. Schon zu Wien protestirte er förmlich gegen folche falsche Großunuth. Er schrieb bem englischen Gejandten: "bes unruhigen Frankreichs Kräfte entfalten fich, um uns Brovinzen zu nehmen. Um es zu strafen, entfalten sich die unfrigen in berfelben Absicht. Unsere Grenzen sind ungunstig, man muß sie verbessern." Selbst von den Franzosen ward diese entschiedene Offenheit des Verfahrens an bem Feinde rühmend anerkannt. Auf bem Mariche in Seibelberg errang Gagern wenigstens ben halben Erfolg, daß in ber Broclamation ber Verbündeten an das französische Volt nach ben Worten "l'Europe veut la paix " bas bebenkliche " et rien que la paix " gestrichen wurde. Anfangs hatte Gagern, und gleich ihm die Mehrzahl ber rheinbunbischen Minister babin gestrebt, daß die deutschen Rleinstaaten, die den erdrückenden Oberbefehl Preußens oder Oesterreichs fürchteten, unter niederländischem Commando in den Krieg ziehen sollten. Diese Hossinung freilich ward zu Schanden; aber auf dem Schlachtselbe von Belle-Alliance bewährte sich ein Theil der Armee des neugeschaffenen Königreichs als brauchbar. Mit der besten Absicht, den Sieg zu Deutschlands Heile zu benutzen, ging Gagern nach Paris.

Man weiß, wie schroff auf bem Friedenscongresse die Mächte einander gegenüberstanden. England und Rufland hatten von Frankreich feine Landerwerbung zu erwarten und wetteiferten in dem Streben, ben Besiegten burch Großmuth auf Deutschlands Kosten an sich zu fesseln. Gewandt wußten die Franzosen die unselige Kriegserklärung gegen den Usurpator Bonaparte auszubeuten; fie erklärten breift, ein Friedensschluß sei nicht nötbig, benn Niemand sei mit Frankreich im Kriege gewefen, und die Barteiwuth deutscher Legitimisten stimmte ihnen zu. Abam Müller schrieb bamals aus bem öfterreichischen Sauptquartiere an Gent: werbe ber Krieg gegen Napoleon als ein Krieg gegen Frank reich angefeben, dann sei "das lächerliche Recht der Bölker, eine Art von Willen zu baben, anerkannt!" Solcher felbstmörberischen Berblenbung trat Preußen im Bunde mit allen Mittelftaaten ernfthaft entgegen. Humboldt vernichtete mit schneidiger Dialektik die legitimistischen Trug-Der Kronpring von Bürtemberg berührte in einer bentwürschlüsse. bigen Note die gebeimste Wunde des deutschen Bundes, indem er geraden gestand, was er späterbin als König dem Herrn von Bismard mündlich wieberholte: Berfaumt man, bas Elfag wieber zu erwerben, fo treibt man früher ober später ben beutschen Südweften in einen neuen Rheinbund! Gagern bot feinen Einfluß bei Bellington auf, um England von ben Bourbonen binweg auf die deutsche Seite zu ziehen. Er mahnte, jett sei die Zeit, Europas Gebietsfragen bauernd zu ordnen, wie weiland im weft balischen Frieden. Den Legitimisten fagte ber Kenner bes Böllerrechts: "die Nationen find es, die fich bekämpfen, mögen ihre Häupter Raifer ober Könige, Senatoren ober Landammänner beißen. Darum bermeiben wir in ber neuen Zeit bie Könige ober bie Böller ju nennen; wir fagen: die Mächte." Sehr alte Bahrbeiten schon anderthalb Jahrhumberte zuvor von Cromwell behauptet, aber sehr fühne Worte in der legitis mistischen Berbilbung biefer Tage! So wenig scheute Gagern zurud vor ben letten Bolgefäten feiner nüchternen Erfenntuiß, bag er fogar Nehis Abfall von den Bourbonen zu vertheibigen wagte: "folche Side find nie perfönlich, gelten bem Staate, enthalten nothwendig eine reservatio men-

talis." Indeß weder der unwiderlegliche Beweis, daß Frankreich buffen musse, was Frankreich verschuldet, noch die klare Nothwendigkeit der Siderung unferer Grenzen vermochten burchzubringen. Wohl klang es stattlich, wenn Gagern ausrief: "ich bore fagen: es giebt kein Deutsch-Es scheint mir jedoch, bag wir nicht übel bewiesen haben, es gebe ein foldbes, ein Deutschland sowohl als Deutsche, ein Deutschland, das man nicht reizen und beleibigen barf, ein Deutschland, bas seine Art von öffentlichem Geifte befitt." Aber wie armlich erschien solches Bathos batriotischer Worte gegenüber ber harten Thatsache, daß weber ein beutscher Staat noch eine gesammtbeutsche Bolitik eristirte! Defterreich war nicht gesonnen, die Wiedererwerbung von Elfaß und Lothringen ernstlich zu fördern; benn weder dem nordbeutschen Großstaate noch seinem beneibeten Bruber Erzberzog Karl gönnte Kaiser Franz einen Landerwerb im Westen, und Metternich zitterte wieder vor dem "bewaffneten Jacobinismus" des preukischen Heeres. Die Staatsmänner der Mittelftaaten felber wußten nicht, wem die Beute zufallen sollte; Bagern verftel logar auf ben munberlichen Borfcblag, Elfak und Lothringen in die Eidgenossenschaft aufzunehmen. Und was konnten die Gründer bes beutschen Bunbes erwibern, wenn Caftlereagh bohnenb fragte: wird ein so loser Bund, wie der deutsche, das Elsaß behüten können? War sie nicht allzu wahr, die Klage des Dichters: "ganz Frankreich böhnt uns nach, und Elfaß, du entbeutschte Rucht, bobnft auch, o lette Schmach?"

Die Entscheidung konnte Gagern nicht hindern. Hier in Baris zuerst zeigte sich klar, daß das moderne Staatenspstem aristokratisch gestaltet ift: die Großmächte allein erledigten den Handel, die Aleinstaaten blieben von den Conferenzen ausgeschlossen, obgleich einige derselben fraft ihrer Allianzverträge Theilnahme an den Berathungen verlangen konnten. Der Anwalt ber Kleinstnaten grollte schwer, er meinte: "ber Begriff Großunächte ist mir unverständlich." Nothwendige vermochte er nicht zu ändern. Und als die Kleinen verlangten, daß die Riederlande an der Spite der Mindermächtigen gegen die einseitige Entscheibung ber Gröfmächte feierlich protestirten, ba mußte er ben Borfchlag von der Hand weisen. "Das Schooffind der Mächte" burfte fo fühne Schritte gegen seine Erzeuger nicht wagen. llebrigens blieb er diesmal ganz frei von den batavischen Phantasien; co schreckte ihn nicht mehr, Lothringen und sogar Luxemburg in preubifde Sande kommen zu laffen. In der gemeinsamen Arbeit für das deutsche Recht trat er ben prenßischen Staatsmännern näher, er sorgte mit ihnen, daß die geraubten Kunftschäte aus den napoleonischen Museen nach Deutschland zurücklehrten. Auch Stein begann sich dem alten Bidersacher zu versöhnen. Der unglückliche Friede ward geschlossen; — und seitdem hat sich Europa mit Recht gewöhnt, den beutschen Bund in der großen Bolitik als nicht existirend zu betrachten.

Sobalb die Bürfel gefallen waren, begann Gagern's unsterbliche Bertrauensseligkeit fich wieder über bas Unabanderliche zu tröften. Er börte, wie Gent bem beutschen Volke verkundete, Lothringen und Elsaf feien legitime Besitzungen Frankreichs, und die deutschen Mächte batten nie baran gebacht, sie ihrem legitimen Könige zu entreißen! Er börte benselben Gent, als diese Behauptung bezweifelt wurde, mit ber 34 versicht des guten Gewissens erklären: wenn unsere Ergählung falfd ift, "so haben wir bas Bublicum aus Unwissenheit ober geflissentlich falsch berichtet!" Und tropbem vermochte Gagern später über ben zweiten Barifer Frieden zu fagen: "felbst voll guten Sinnes, durfte man sich auf den guten Sinn ber Nachkommen verlassen!" Eine unberges liche Erfahrung hatte ihn auf dem Wiener Congresse in den Geist der Gründer des Bundes eingeweiht. Er fah dann die heilige Allianz entfteben, und der feine Roof des Jungers der Aufflärung erkannte sofort in der frommen Urfunde den "orientalischen Still." Er hörte täglich in ben höfischen Kreisen die modischen Declamationen wider den Beist ber Revolution und verwarf sie kurz und sicher: "Revolution ist jede starke Damals schrieb er schwer besorgt an Metternich: "ich Aenberung. " bin keineswegs blind über die Gefahren einer ständischen Verfassung. Aber wir entgeben ihnen nicht; sie find verbeißen, sie find fehnlich er wartet und begehrt. Damit bie Nation hingehalten zu haben, über bie Rolgen möchte ich meine Sanbe in Unichulb maichen." Treffliche Worte; boch wie mochte er ernstlich eine beutsche Bolitik erwarten von einem Defterreicher, bem er felber zurief: "für Gure Fürftliche Gnaben ift im mer die Nothwendigkeit da, sich aus Ihrer Stelle, aus der Rolle und bem Standpunkte bes Desterreichers, hinauszudenken!" Nach solchen Augenbliden ernster Sorge fiel Gagern immer wieber zurud in seine alten rofigen Erwartungen, und er ftand mit diesem naiven Bertrauen Selbst in den Rreisen der Opposition täuschte man teineswegs allein. sich in unglaublicher Weise über die leitenden Versonen; fand doch ber Rheinische Mercur einen Frang II. "rührend mahr!"

Der Bundestag ward endlich eröffnet, und ber König der Niederlande schiefte Gagern babin als Gefandten für Luremburg. Schon ju

Wien hatte ihm ber Staatssecretar Fald gesagt, ber Bund mit Deutschland fei hoffnungslos und unbequem für holland; bie Minifter rühmten sich, von den deutschen Dingen nichts zu versteben. ließ jett seine oranischen Ideen, obwohl er sie nie gänzlich aufgab, zur Seite liegen und bachte, einfach als Mann von Wort und guter Deuticher für die Ausführung ber Bundesacte zu wirken. So erlebte man gleich beim Beginn bes Bunbes bas feltsame Schauspiel, bag ber Gesandte einer halbfremden Macht lediglich durch die Kraft und den Ernst seines persönlichen Willens die Anderen "zu einem lebhafteren Schwunge wenigstens anregte," wie die Allgemeine Zeitung ihm nachrühmte. Obwohl er von Wien ber wiffen mußte, daß die Absicht ber Stifter nur auf einen losen völkerrechtlichen Bund ging, obwohl Metternich schon in ber erften Instruction für seinen Gesanbten bie beutsche Staatsform ausbrücklich als ben Gegenfat bes Bunbesstaates bezeichnete, wollte sich ber Reichsritter nicht von dem Glauben trennen, der beutsche Bund Der Bundestag repräsentirte ihm die fürstliche fei ein Bunbesftaat. Sobeit in ihrer bochften Bernunft; Krone und Scepter follten auf feinem Tische liegen. Ein Staatenbund war ihm ein non-eps, er kaunte fein Drittes zwischen bem Bundesstaate und ber vorübergehenden So trug er hoffnungsvoll seine gute Meinung in die schlimme Birklickfeit; und vollauf entschuldigt wird bies fanguinische Berfahren burch die arge Unklarheit der Bundesacte felbst und die nicht geringere Denn schrecklich trat jett an ben Tag. ber öffentlichen Meinung. wie weit die Staatswissenschaft hinter unserer übrigen gelehrten Bildung zurückstand. Die Schriften, womit Fries und Heeren den deutschen Bunbestag begrüßten, beweisen, bag jene Lebensfragen bes öffentlichen Rechts der Föderativstaaten, welche die ungelehrten Amerikaner bereits glorreich in Theorie und Braris burchgefochten hatten, den gelehrten Deutschen noch burchaus fremb waren.

lleberschwänglich, wie Gagern's Begriffe von der rechtlichen Natur, war auch seine Anschauung der Machtstellung des Bundes. Die "Attribute einer europäischen Gesaumtmacht" gedührten dem Bunde; Frankfurt war "Centrum und Bühne" für eine großartige Politik neben und mit Oesterreich und Preußen — ganz wie Heeren in dem Bundestage den "europäischen Senat" begrüßte. Gagern sagte nicht mit dürren Borten, was die Logik unserer Sprache zu sagen verbietet; aber seine unbescheidene Meinung, welche noch zur Stunde einen großen Theil der Nation beherrscht, ging dahin, Deutschland solle mit dem Einsluß und

Ansehen breier Mächte und bennoch als Gine Macht in die Bölkergesellschaft eingreifen. Er erlebte noch am Bunbestage, wie die europäische Gefammtmacht bittend an die beutschen Grofmachte und diese bittend an die Seemachte fich mandten, um die Schiffe ber Banfeaten por ber Raubgier ber Barbaresten zu schüten. Er erlebte noch, baf bie Bertrage, welche bie beutschen Grenzen ordneten, bem "europäischen Genate" nicht einmal zur Anficht vorgelegt wurden. Ja, fogleich bei ber Eröffmung bes Bunbestages burfte ber frangbfifche Gefandte zu ber "Gefammtmacht" ungescheut fagen: Wenn bie Bunbedacte abgeändert werben follte, bann haben die Gefandten von Frankreich und Aufland ein Recht, ben Berathungen beizuwohnen! - Richt minder ausschweifend bachte Gagern von ber Competenz bes Bunbes im Innern. "Alles, was beutsch ift," gehöre vor das Forum des Bunbestages; sei biefer einmal nach dem Wegfall bes Bunbesgerichtes leiber eine zugleich richterliche und politische Behörde geworben, fo muffe er auch wirklich als ber supremus judex Deutschlands auftreten. Mit turgen Worten : er gebachte, einem Gefanbtencongresse bie Befugnisse einer Staatsgewalt einzuräumen.

Solcher Gesinmung voll trat er in die erlauchte Bersammlung, welche gleich im Anfang jenem Fluche bes Lächerlichen verfiel, der feitbem auf ihr haften blieb. Schon bor bem Beginn bes Bunbestags hatte ber Böbel oftmals gespottet über die thatlos in Frankfurt harrenben Gefandten. Beld ein Eindruck aber, als jest Graf Bnol ben beutschen Senat mit einem finnlosen Rebeschwall leerer Allgemeinheiten eröffnete, beffen k. k. Sathau jedem deutschen Ohre unverständlich blieb! Der t. t. Gefandte begann mit einer Charafteriftit ber Deutschen im Allgemeinen: "im Deutschen als Menschen, auch ohne alle willfürlichen Staatsformen, liegt schon bas Gepräge und ber Grundcharakter beffelben als Bolt;" er schilderte sodann den Berfall Deutschlands mabrend ber letten Jahrhunderte: "ich fahre fort den Weg zu verfolgen, wohin mich ber berührte neigende Gipfel geschwächter Nationalität führt;" er gab ferner bie befannte Erflärung, daß Defterreich ben Borfit am Bunde lediglich als ein Ehrenrecht betrachte, und schloß mit der brünftigen Berficherung feiner "Deutschheit." Die meisten andern Gefand ten begnügten sich barauf, "sich ber Gewogenheit fämmtlicher Gefandtschaften zu empfehlen," ober bie kubne Hoffnung auszusprechen, "daß ber heutige Tag schon über's Jahr und bis in späte Zeiten ben für bas beutsche Gesammtvaterland erfreulichsten möge beigezählt werben."

Gagern jedoch erwiderte in längerer Rede, die von ihm selher später ein Quodlibet genannt warb, aber nach der Rhetorif des Präfidialsgesandten immerhin ein Labsal war. Er rühmte den deutschen Sinn seines Königs, der ja einen Deutschen in den Bundestag gesendet. Er versuchte die historische Berechtigung des niederländischen Reiches, nachzuweisen, das der natürliche Bermittler in Deutschlandischen Kolke. Alsdann schlen es ihm angemessen, "in diesem erlauchten beutschen Senate, saft nach Art jenes werkwürdigen alten Bolkes, ein Tadtengericht zu halten": so erinnerte er denn an den Kürsten von Rassanz Weilhung, an die für Deutschland gefallenen Belsen, und "damit man mir nicht vorwerse, daß ich der Fürstlichkeit allein huldige," auch an Andreas Hoser und Palm. Zum Schluß sehlte nicht das theuere "je maintiendray". Nach so wunderlichem Ansange, solgte eine sehr eruste, sehr rühmsliche Thätigleit.

Bor allem verlangte Gagern die Erfüllung bes Berfprechens landständischer Berfassung, er forberte sie als Bflicht, nicht als Gnade. Sein gerader Sinn vermochte ben Unterschied nicht zu finden zwischen dem "wird" und "foll" in jenem Art. 13. Unfore Fürsten selbst, meinte er barmlos, würden erröthen zu behaubten, daß sie Rapoleon zu: Despoten gemacht habe. Balb follte er biefe fürftliche Gefinnung beffer femmen lernen. Karl August von Beimar gab, als ber eiste ber beutschen Souverane, seinem Canbe die verheißene Berfaffung, um, wie er ebel fagte, die für Deutschland aufgegangenen Hoffnungen in seinem Lande zu verwirklichen, und die Weimaraner, "beglückte Unterthanen in einem engbegrenzten gande," jubelten "bem altfürstlichen Gemithe" ihres großen Herzogs zu. Gagern war hocherfreut, daß die Erfüllung des Verspredens in einem feiner geliebten Rleinstaaten begonnen, er beautragte ben Dank bes Bundes für "biefen Borgang, der eine Triebfeber mehr für andere Fürsten sein werbe." Aber schon überwog in der Bersammlung bas Mifitrauen gegen ben erlandten Beschützer ber Burschenschaft. Gagern's Borfchlag warb verworfen, und ber König von Bürtemberg schalt ben Antragsteller einen Revolutionär. Auch die wenigen anderen "Rechte der Deutschheit", welche die Bundesacte in unbestimmten Worten gewährte, wollte ber Budere redlich und bis zu ben letten Confequenzen durchgeführt wiffen. Das Verfprechen der Freizügigkeit erflärte er mit Recht für illusorisch, wenn nicht jedem Deutschen gestattet sei, seiner Militärpflicht in diesem ober jenem Bundesstaate zu genügen: "das Baterland wird hier und bort vertheidigt." Berlorene Borte.

Um die preisgegebene Rechtsorbnung mindeftens auf Umwegen wieder zu erfangen, beantragte er eine permanente Austrägalinftung - vergeblich. Er mahnte an die beiligsten Bflichten, als während ber Kungersnoth von 1817 die Mauthkinien bas Elend noch erhöhten; et forberte die verbeikene Ordnung des deutschen Kandels und muste den unwiberleglichen Einwurf horen, ber Bunbestag fei ichen wegen seiner Unwiffenbeit zu jeber technischen Berwaltung unfähig. Babrent er alfo täglich erfuhr, wie ber Bunbestag nicht im Stanbe mer, feine unzweifelhaften Obliegenheiten zu erfüllen, wollte er boch ben Wirkungsfreis besselben fort und fort erweitern, und es ist schwer zu lagen, was in Sagern's Reben erftaunlicher fei: bie Barme wohlmeinenben Gifers ober die Unklarheit der Rechtsbeartsfe. Sogar ber Rame bes Reichs follte wieder hergestellt werben. "Ich kenne wohl, rief er als ein rechter Legitimist, eine kaiserliche Abdication, nicht die des Reichs ober derer, Man nehme ben Fall, baß zwei beutsche bie es aunächst anging. Kitriten einander betriegten: nun, nach vorigen Begriffen, blieben fie Reichsgenoffen; aber werben wir fie, mitten in ben Schlachten begriffen, noch Bundesgenoffen neunen? In der Idee des Reichs lag schon das Brincip ihrer Wiebervereinigung." - In seiner pfälzischen Seimath hatte Gagern die Anfänge der beutschen Auswanderung gesehen und schon im achtzehnten Jahrhundert, einer ber Ersten in Deutschland, die wachsende Bedeutung biefes Hergangs errathen. Jett batte ber Unermüdliche einen Agenten "im Dienfte der menschlichen Gattung" über bas Weer geschickt, um ble Lage unserer Answanderer zu unterfuchen. Er verlas bessen Berichte, verlangte Ordnung ber Sache von Bundes wegen - und die Bundesversammlung ermannte sich zu einem Dank-Tros allebem sab er bie beutschen Dinge im beitersten Lichte. Als ber Bunbestag im Sommer 1817 zum erften Male feine berühmten Ferien begann, hielt Gagern eine lange hoffnungsvolle Rebe gut Beruhigung ber Ungefriedenen: "Was wir gewonnen haben? rief er begeistert — bag die Mutter beiterer bas Kind unter ihrem Serzen trägt, ber Sorge und Angft enthoben, einen Staven zu erzieben, fonbern im Borgefühle, daß fie einen freien Mann bem Baterlanbe barbrimmen wird. "Einem Bolle, das seit tankend Jahren immer politisch verbunden gewesen, muthete er jett zu, sich mit bem Bewußtsein zu beamugen, "baß bas Wesentliche bieser Union nichts anderes ist als eben biefe Union." Der beutsche Bund fei "weniger fürchtend als furchtbar, alfo bie Warme und ber Gifter weniger fichtbar!" Dann gab er fein

politisches Glaubensbekenntniß, er verherrlichte das seit Bolbbios' und Cicero's Tagen von allen unselbständigen Geistern gepriefene Wahnbild bes "gemischten Staates." Er lobte bie Monarchie, besgleichen bie Aristofratie als das nothwendige "Temperament" der guten Berfassung: "und nachbem ich biefen gerechten Tribut ber Monarchie und Arificfratle gebracht habe, bin ich nicht minder auch Demokrat. 3ch bekenus mich bazu fo ununmmben, bag ich manche Berren an der Donau vielleicht bamit in Erstaunen setzen werde." Die Wirkung bieser Rebe war nach beiben Seiten hin ungläcklich. Die öffentliche Meinung schaute längst mit Efel auf ben Bunbestag, sie wollte ben Ruf bes Beschwichtigers nicht boren. Bon Luben mußte Gagern bie bittere Gegenfrage vernehmen: "was wir verkoren haben? ben Glauben an die Redlickfeit aller Häupter und Führer." Freilich, nach wenigen Jahren war die Erbitterung ber Gemüther gegen ben Bunbestag fo boch gestiegen, bag man fich zurücksehnte nach ber schönen Zeit, wo noch solche Reben im Bunbestage gehalten murben \*). Roch weniger verziehen bie herren an ber Donau bas Lob ber Demokratie. Als Gagern nach bem Wieber: beginne der Sitzungen die Veröffentlichung der Bundesprotosolle vertheibigte, antwortete die t. f. Gesandtschaft mit Drohungen.

Eine kleine Minderheit, Die Bleffen, Smidt, Chben, hielt fich zu ihm; die Mehrheit aber ber Gesandten verabscheute an seinen Reben ben abspringenden, schwer zu verfolgenden Bortrag, mehr noch ben Reichthum an Wiffen und Gebanten, und am meiften, bag fie überhaupt gehalten wurden. Un dem "Ultra" erfannte man mit Schrecken, daß fogar im Bunbestage ein unerfcrodener Mann zwar nichts förbern, wohl aber bas Gefühl bes Mangels wach halten konnte. Er erfuhr jene gefellschaftlichen Beleibigungen, welche in biplomatischen Rreifen bem politischen Dissenter nie erspart bleiben. Eben jene particularistis iche Breffe des Südweftens, welche weiland in der füchkichen Frage getreutich zu bem Staatsmanne ber Kleinstaaten gehalten, schmähte jest auf ben "blauen Dunft" ber Reben bes "Unitariers." Der hollane bische Hof am wenigsten begriff bas Treiben seines beutschen Gesarbten. So von allen Seiten bedrängt, exbat und erhielt er im April 1818 feine Abberufung und versicherte dem Bunbestage, der Grund feines Ausscheidens set "mehr eine au bobe Würdigung von meiner Seite als ein Berschmäben meines Amtes." Der ehrliche Föberallst batte sich am

<sup>\*)</sup> Linbner, geheime Papiere. Stuttgart 1824.

Bunde nicht halten können. An seinem Nachfolger, einem Hollander, ber die beutschen Dinge so gründlich kannte, daß er sich mit dem Borschlage trug, Frankreich für das Elfaß in den Bund aufzunehmen — an biesem Grafen Grünne fand am Bundestage Riemand etwas zu tadelu. Seine beste Eraft batte Gagern eingesett, um ben Meinen Obnastien ibre Throne zu erhalten. Jest follte er die argen Früchte seines Birkens schauen. Seine politische Bergangenheit brachte ihn mit Nassau, sein Grundbesitz mit Bessen-Darmstadt in Berbindung: in beiden Staaten lernte er num die Rleinftaaterei von ihrer häflichsten Seite kennen. Sein Nassau sah er in den Händen des Ministers Marschall, des willigsten von allen Werkzeugen der Wiener Bolttik; das naffauische Bolt gerfiel in "Dienerschaft und Bürgerschaft," und ein kaum minder geistloses, hoffartig bureaufratisches Regiment schaltete in Darmstadt. Bon ben kleinen Fürsten, die Gagern awölf Jahre auvor Rettung erflehend umbrängten, ward er nun gemieden. Bald wollte auch der Hof zu Wiesbaden den Gründer des Rassauer Gesammtreiches nicht mehr seben. Und die deutsche Gesinnung der Oranier, die seine Träume so herrlich malten, erwies fich vor ber Welt, als bies burch preußische Waffen gerettete Fürstenhaus zuerst durch barte Landzölle, dann durch das unvergefiliche jusqu'à la mor ben Bollswohlftand bes preufischen Rheinlandes in gehäffiger Absicht lähmte.

Unter solchen Erfahrungen versaßte Gagern die Schrift "Ueber Deutschlands Zuftand und Bunbesverfaffung 1818" - zur Verföhnung ber öffentlichen Meinung mit bem Bunbestage! Wenn er auf ein Buch über ben Bundestag das Motto fcbrieb: Ut amoris amabilis esto, fo war, was uns als ein raffinirter Hohn erscheint, in seinem Wunde ehrliche wohlgemeinte Mahnung. Er mabnte bie Jungen, ju laffen von bem "Grobianismus und Barbarismus" teutonischer Sitten, und verficherte gemuthlich: "Lopebue war nicht mehr Spion als fein Sohn (ber Betrumfegler), der auch fremde gander durchforschte. " Den Alten zeigte er bie Borzüge, ben vaterlänbischen Sinn ber Burschenschaft: "fo modte ich wohl noch einmal jung sein!" "Befteht, rief er aus — besteht wahrer foberalistischer Ginn unter ben beutschen Fürsten, was konnte uns noch zu dem Wunsche nach dem Sinheitsstaate bewegen?" - Sogar noch foater, als Jebermann schon wußte, bag ber Bund nur dann handelnd auftreten konnte, wenn er durch Ausnahmege setze seine eigene Verfassung brach: auch da noch suchte der immer Hossnungsvolle zu beschwichtigen. Mitten unter folchen weichberzigen Berjuchen, das Bolk mit dem Unerträglichen zu versöhnen, stehen dann wieder so seine durchdachte Worte wie dies prophetische: "die Sehnsicht nach neuen Erwerbungen, wenn auch den Cabinetten fremd, wird in den Bölkern rege, wenn für sie die Last zu schwer wird, wenn der Eine die Kosten trägt, der Andere gar nichts. Das gilt insbesondere von Preußen 1" — Wer über solche Widersprüche vornehm lächeln mag, der bedenke: es war nicht die schlechteste Seite dieses settsamen Charakters, daß seine Thaten klarer, entschiedener waren als seine Worte, während den großen Durchschnittsschlag der Diplomaten das Gegentheil bezeichnet.

Dem an raftlofe Thatigkeit Gewöhnten fiel es gar fcwer, in noch fräftigem Alter in die Muße des Landlebens sich zurückzuziehen. Er that es in ber, 'damals fehr feltenen, gewiffenhaften lleberzeugung, "bag bie Deutschen fich gewöhnen muffen, nicht wie bie Rletten am Amte zu hängen." Doch unmöglich mochte er es in seinem Monsheim und Hornau blos bei ländlicher Arbeit, beim "Sammeln und Meditiren" über literarischen Werken bewenden laffen. Wieder und wieder trieb ihn fein Pflichtgefühl eben fo fehr wie die alte Gewohnheit und bie Selbstgefälligkeit hinaus in die große Belt. Bar er schon im Dienste als Vertreter von Rieinstaaten oftmals ber unbetheiligte Unterhändler gewesen, so gewöhnte er fich jest vollends an vielgeschäftiges Dilettiren; er begnügte fich mit bem Grundfate, ben ber Staatsmann nicht . fennen barf: Dixi et salvavi animam meam. Der Bimbestag war und ist ber rechte Berd ber biplomatischen Commerage, ber Quell, ber alle fleinen Bofe mit großen und fleinen politifchen Rlatichereien trantt; und nicht umfonft hatte Gagern in ber Efchenheimer Gaffe geweilt. Mochte er immerhin versichern, ihm sei am wohlsten in seiner landlichen Einsiedelei: er konnte es boch nicht kassen, mit Max Joseph von Baiern zusammenzutreffen und biesem seinem munteren Duzbruder fröhliche Bfälzer Geschichten zu erzählen, ober später zu König Lubwig nach München zu fahren, um ben angehenden Selbstherricher in ben guten Borfagen conftitutioneller Regierung zu bestärken. Gebeten und ungebeten erschien er-jest bei Capobistrias, um über bie orientalische Frage Ibeen auszutauschen; bann bei Itzftein, bem Dipsomaten bes. Liberalismus, um Berföhnlickeit zu predigen. Selbst bie Ruchlofen, fo ben Herzog Karl von Braunschweig, ereilten bes Unermüblichen mahnende Briefe. Umsonst warnte sein klarblidender Sohn Friedrich, nur Interessen; nicht Principien ließen sich vermitteln; nicht an Ein-

sicht, sondern an gutem Willen oder an Macht feble es den Aursten. Axiedfertig von Natur und mehr noch burch bas Alter, gewöhnt an die milben Kormen der vornehmen Welt, konnte er beute in Hernsbeim feinen frangbiifchen Schützling Dalberg befuchen und rubig anberen, wie Tallebrand's Nichte von der Gröfie des Emvire schwärmte, und morgen mit Stein verkehren, ber gern, wenn auf die Frangofen die Rebe kam, mit einem grimmigen "Hol' fie alle ber Teufel!" berausfuhr. Gleichzeitig entstanden zahlreiche Augschriften und Zeitungs artikel - natürlich in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, welche schon bamals die Runft verftand, ber Sprechsaal Aller zu scheinen und bas fervile Bertzeug bes Ginen in Wien zu fein. Leicht begeistert ergriff er jedes Ding: wie er "gut arabifch" war, als er für seine Sittengeschichte ben Koran las, so ward er "gut griechtsch," als ber griechische Preiheitskampf ausbrach. Er war der Erste, der in einem beutschen Landtage für die Sache der Griechen ein mutbiges Wort fprach. Bhilbellenen jubelten ihm zu, und Krug widmete bem "nicht blos bochund wohlgebornen, sandern auch boch- und wohlgesinnten" Freiherm fein Buch über Griechenlands Wiebergeburt. Much biesmal ver-Heken ihn die alten Lieblingsgrillen nicht. Obwohl er die Kehrseite des griechischen Kampfes sehr wohl erkannte und warnend auf die von Rukland brobende Gefahr hinnies, so träumte er doch wieder oranische Mane, wollte bie wiedergeborenen Bellenen in bollanbifden Seefdulen bilben, ben Brimen Friedrich ber Mieberlande num griechischen Könige erheben. Er wünschte, bie Türkei moge in Rleinstaaten zerfallen, welche bem Kinbersegen beutscher Rleinkonige ein standesgemäßes Untersommen bieten wurden u. f. w. Und boch liegt in biefem wunderlichen Gebaren ein ehrwürdiger Bug, ber auch bem Privolen zu lachen verbietet. Wohl nur einmal bat die Schlaffheit ber Zeit bem alten Gagern ein so schlaffes Wort entrungen wie biefes: "Und ift in der europäischen Sitte nicht so ein Schlendrian, der einstweilen doch die Sachen so so in ihrem Esse erhält?" Sonft ift in biesem langen Leben Alles Frische, Muth, Riftigfeit, und wenn uns im Mikumth über Deutschlands Elend Haupt und Banbe finten, bann mögen wir aus ben Briefen bes alten Herrn lernen; was es beißt, nicht mübe zu werben!

Gagern's Ausscheiben war der erste Schritt auf der Bahn jener "Epuration" des Bundestages, welche endlich damit endete, daß die Herrschaft der Habsburger in Deutschland auch in den Personen der Bundesgesandten sich widerspiegelte und der k. k. Gesandte einer Schaar

schmiegfamer Diener gegenüberstand. Als nun Desterreich zu Karlsbad mit bamonischem Geschick die Nation in ihrem Belligsten und Liebsten, in Schrift und Wiffenschaft, verwundete, ba rif auch bem Langmüthig-Gagern ichrieb jenen trefflichen Brief an Pleffen, ften die Gebuld. woraus wir schon das Urtheil über den beutschen Bund mittheilten. Er fündete dem alten Freunde, der mit zu Karlsbad gewesen, "offene Rebbe" an, er beklagte seine eigene und ber Anberen Sorglofigleit, Die zu Wien die "Grundzüge" bes Bundes nicht entwickelt hatten. "Hinkergeben Sie Ihre herren nicht, bringen Sie ihnen nicht ben Wahn bei, baß bas, was jest vorgebt, Reuerungssucht, von Seiten ber Fürften nur Langmuth und Gnabe fei. Sagen Sie ihnen, baf bie Beurtheilung ber beutschen Staatsformen von jeher gang frei war. " Bätte Gagern das große Geheimniß des Jahres 1819 gekannt, batte er gewußt, was die Nation erft im Jahre 1861 durch die Privatarbeit eines wackern Brofessors erfahren hat, daß bie Karlsbaber Beschlüsse nur burch eine Minberheit im Bunde zum Gefete erhoben und die Deutschen mit einem Gantelspiele sonber Gleichen belogen wurden: sein Zorn würde noch andere Worte gefunden haben und so schnell nicht verflogen sein, wie er leiber in ber That verrauchte.

Balb vertraute er wieber ben Mächtigen. Stein und Gagern follten bas "Cogitat, orgo est Jacobinus" an ihrem Leibe erfahren, sie galten in Frankfurt als Häupter bes rheinischen Liberatismus. Als einige Burschenschafter bie jungen Gagern zu Horman besucht batten, ba prængte der Rame Hans Gagern in den Acten der Bundes-Untersuchungscommission zu Mainz. Stein schlug um sich in gewaltigen Rorne "über eine folde viehische Dummbeit, eine folde teuflische Bosbeit, einen folden nichtswürdigen, aus einem burchaus verfaulten Herzen entstehenden Leichtfinn." Sagern aber lachte ber Therheit, und von bem Urheber alles diefes Unbeils vermochte ber afte Rämpe bes fieberalismus bis zu feinem Enbe fich nicht gang zu tremnen. Die Befuche auf bem Ishamisberge waren ihm ein Bedürfniß. Da gab es mohl Stunden, wo er den Fürsten durchschaute und ihn "nur ben Mugenblick berechnend, kurz zu leicht" fand und ihm nachfagte, er mache keinen Unterschied amifchen Boudoir und Cabinet: fa. im Jahre 1823 febrieb. er dem Fürsten: "wenn Sie debin geführt würden, einen rückläufigen Gang, was Sie Stabilität nonnen, zu wollen, den Artifel 18 zu entftellen, und zu entrationalifiren, unfer Munbedfustem zu entfärben und ju zerfeten -- bann, verlaffen Sie fich barauf, werben Sie in mir

einen entschiedenen Keind baben, ich werde Haupt der Opposition sein." Aber als nun das Spftem ber Entfärbung und Entstellung und Berfetung wirklich nacht vor Aller Augen lag, da konnte sich die deutsche Gutmuthigkeit immer noch nicht zum Bruche entschließen, ba meinte er beschwichtigend, "wir sind in den Grundsätzen einverstanden, nur über die Anwendungen benten wir verschieden." Er fragte Metternich arglos: "Sagen Sie felbft, gab es nicht eine Zeit, wo Sie mit bem Bunbe gufriedener waren als jest?" - und erhielt die tiefsimige Antwort: "Allerdings. Aber es find inzwischen Dinge vorgegangen, welche bem entgegenwirkten." Gleich ben meiften Zeitgenoffen bewunderte er im Stillen Die Restigseit des Metternich'ichen Spftems und erkannte nicht, bag ber Schein ber Consequenz bas unsterbliche Vorrecht ber Beschränktbeit ift. Und wieder trägt von folder Halbheit die größere Schuld nicht ber Mann, sonbern Deutschlands Lage. Denn wo mar, bevor es einen preußischen Landtag gab, bet uns die Stätte für eine Opposition in großem Stile? —

Näher, natürlicher war das Berhältnif zu feinem Nachbar Stein, bem Gagerit, ber Erfte, ein Denkmal feste, als er (1838) Stein's Briefe herausgab und bas undankbare, über ben Rhein hinüberblickenbe Bolf an seinen eblen Todten mahnte. Gar feltsam steben fie neben einander, die Briefe Stein's, foroff, rudfichtslos, ein bestimmtes Biel wie mit einem Reulenschlage treffent — und Gagern's Schreiben, anregend, sprudelnd von Einfällen, moderner, billiger im Urtheil, weil ihnen die große Leidenschaft des Anderen abgeht. Leise scheint hindurch jener Gegensat bes altpreußischen, mehr auf bie Berwaltung, und bes fübbeutschen, mehr auf bie Berfassungefragen gerichteten, politischen Sinnes, welcher erft in einem beutschen Staate bie nothwendige leicht erreichbare Ausgleichung finden tann. "Sie finden uns geschieden burch Glauben und Preugenthum," fdreibt einmal Stein, "bas beißt geschieden für Zeit und Ewigfeit." Den einen Vorwurf durfte Gagern leicht hinnehmen: "a tout prendre halte ich mich für einen beffern Chriften als Sie," schrieb er bem Orthoboxen, "weil ich zufriebener bin. ". Bon Breugen aber begannter allmähllich größer zu benten; auch er empfand endlich bas Elend ber Aleinstaaterei, beneibete ben Freund um feinen großen Staat und ben weiten Gesichtstreis, erkunte, bag ein Kleinstaat nur bann erträglich set, wenn er bescheiben bem laisser faire hulbigte, und bedauerte zu Zeiten , bag ihn bas Glud nicht unter ben schwarzen Abler geführt. Zu einer entschiedenen Umkehr freilich

von der föderalistisch-kleinstaatlichen Richtung kounte der Alternde sich nicht mehr bekehren. Als ber Rollverein im Entsteben war und ber souverane Dünkel ber nordbeutschen Mittelftaaten burch unhaltbare Sonderbunde unfere wirthschaftliche Einigung zu hindern versuchte, da bachte auch Gagern, ber alte Gegner ber Binnenmauthen, an ein "tertium aliquid" neben bem preufischen Boltvereine. : Wenn Stein fategorisch schrieb: "Raffau nuß beitreten" — ber Mann ber Kleinstaaten wollte dies "muß" nimmermehr zugeben. Rach allebem wollte eine rudhaltlofe Freundschaft zwischen ben Beiben nicht gebeiben, am wenigften jett, ba in bem gealterten Stein bie grofartige Ginfeitigfeit und Harte bes Charafters immer schärfer hervortrat. Er liebte wohl, mit bem beweglichen, geiftreichen Rachbar einige Stunden in anregendem Gefprache zu verbringen, boch mit unveränderter, grenzenlofer Berachtung fah er auf die bimastischen Ränke ber kleinstaatlichen Diplomatte berab. "Einem preußischen General," warf ihm Gagern vor, "haben Sie mich vorgestellt als einen quidam und leidlichen politischen Schriftsteller, ftatt zu fagen : einen Mann von richtigem Blid und eblem herzen, meinen werthen Freund!" - Als Gagern aus bem Bundestage ausschieb, sab er in einer "Alles verzehrenden Sauptstadt" ein Ungtud für Deutschland. "Aur fortgesetzte Thorheiten, nur die Wahrnehmung, daß Deutschland bei folder Trennung Beute, Rielscheibe ber Feinde ober ber Eroberer bleiben muffe, tonnte meine Sinnesart änbern." Die Thorhelten häuften und häuften fich; ohne bas Schwert au gieben, ließ sich ber Bund, unwürdiger als bas heilige Reich in seinen unwürdigsten Tagen, das halbe Luxemburg entreißen - und der ewig Vertrauende vertraute noch immer dem "nicht bestebenden" Bunde.

Jene luxemburgische Schmach mußte gerabe ihn auf's tiefste erschüttern, benn mit der Belgischen Revolution war das Lieblingswerk seiner Mannesjahre zu Schanden geworden, und die Männer der Bewegung hatten seinen Bermittelungsversuch von der Hand gewissen. Schier theilnahmlos schaute die deutsche Nation dem Abfalle des Grenzlandes zu: so wenig hatte Gagern's künstliche Ländertheilung Burzeln geschlagen in der Seele des Bolles. Nicht blos persons liches Interesse erregte seinen Zorn; er sah, was heute nur die Bentzisten glauben wollen, daß auch die gegenwärtige Lage eine desinktive Blung der niederländischen Frage nicht gebracht hat. Für Luxemburgs Bertheidigung freitt er in seinen "Luterländischen Briefen." Aber nur

ein Jahr nachbem ber Bund das Bumbesland preisgegeben, noch im Jahre 1840 träumte Gagern wieder, so überschwänglich wie nur je in den Honigmonden des Bundestags, von großer Aundestolität und empfahl die Cosonisation der Balkan-Halbussel der Bundes-Misitärcommission zur Berathung.

Mit einiger Scheu fprach er selbst baun und wann von ben "geftählteren Spröflingen bes neumebnten Jahrbunberts." In ber That, ein meues Geschlecht wurchs beran, ein Geschlecht, bem bie kleinen donaftischen Sorgen ber alten Zeit bald nur wie ein neckischer Traum erschienen. Gine Ahmung biefer anderen Tage mochte ben alten Herrn wohl überkommen, wenn er unichaute in seinem eigenen Saufe. Es war ein schönes Bild beutschen Lebens, bies alte Saus, Man bat oft gespottet über die "Familienpolitik" ber Gagern. Gewiß, ein Lord aus alter Whigfamilie hat ein Recht zu fragen, wie man von Familienpolitik reden konne in einem Hause, das vom Unitarier bis zum Ultramontgnen fast alle Schattirungen bes Barteilebens barftellte. Aber in ber Unreife ber beutschen Dinge war es schon ein Grofies, wenn ber Alte auch nur die Pflicht für Deutschland zu wirken - sein Spartam nactus es, hanc axorna --- ben Söhnen fort und fort einschärfte. Bachte ein Sinn, wie ber best alten Reichsritters, in vielen unferer vornehmen Saufer, - es ftunde anders um den deutschen Abel. Dabei ein Geist der Duldung in der confessionell gespoltenen Familie, wie er mur unger Deutschen möglich ist. Db auch die biplomatischen Freunde ben Bater bei feinem matellofen Ramen jur Strenge mabnten, fein Beinrich durfte unbehelligt seine liberalen Wege gehen. Daß ben Liebling Fritz ber Alte nicht ftorte, verstand fich obnebin; benn mehr empfangend als gebend ftand ber Bater früh schon ber überlegenen Rüchkencheit vieses groß angelegten Capses gegenüber.

Aber auch zu geben wußte er redlich. Sogar für seine Schriften bachte er sich am liebsten seine Söhne als Lefer. Er schrieb den Stil sanguinischen, amempfindender Naturen; seine Rede ist unnubig, zerhackt, winnnelt von Winten, Ettaten, Ausrufungen, sie sticht gar seltsam ab von jener knappen, sachgemäßen, schnucklosen Darstellungsweise, welche den Schriften seines thatkräftigen Sohnes Friedrich einen unwiderstehlichen Reizsieht. Mit hohem Selbstgefühle schaute er selber auf seine Wente: "ich bilde mir fürwahr ein, Richtiges, Geschichtliches, Zusammenhängendes, Erhabenes zu Tage zu fördern, auf chassisches Alterthum und seine Weltweisen und auf der Worsahren ritterlichen Geist gesthum und seine Weltweisen und auf der Worsahren ritterlichen Geist ge-

ftüht." Wer über die absichtlich apharistische Form feiner Bücher klagte, ben schalt er kurmen einen gelehrten Bebanten; und boch leibet ber schlichte Lefer am schwersten barunter, muß manche ber Schriften als ein Buch mit fieben Siegeln hinweglegen. Wer aber schärfer hineinblickt in vies kraufe Durcheinander, findet eine Mille gelehrten Wiffens, geistreicher, oft überraschend feiner Bemerkungen und trot mancher eflettisch matter Borte überall ehrenhaften Muth, eine bergewirmende Mit dem Werke "Mein Antheil an der Politik" genügte Go-Wilbe. gern einer Bflicht, die er mit Recht ber Duge bes Staatsmanns jumuthete, füllte an feinem Theile burch biese Memviren eine Lücke, welche bie beutsche Literatur bamals noch zu ihrem Nachtheile von bem Schriftschape der Fremden unterschied. Leiber hinderten ihn bundert wirkliche und eingebildete Rücksichten, die Ereignisse, wie er fie kannte, vollstänbig zu enthüllen. Durch solche Juruchaltung verbiente er fich allerbings bas Lob Metternich's, baf feine Berfe immer "ben Ton ber guten Gefellschaft" zeigten; bem Historiter aber ift biefe rathselhafte Beise zu erzählen ein rechtes Kreuz. Rur die Geschichte der rheinbundischen Zeit und des zweiten Parifer Friedens wagte er etwas rückfichtsloser zu schils bern. Durch ben größten Theil seines Lebens zog fich bie Arbeit an ben "Refultaten ber Sittengeschichte." Die erfien Banbe hanbein bom Staate: fie betrachten hiftwisch bie Staatsformen, geben jeber bas Ihre, ber Demokratie freilich bas Minbeste, benn mit Unrecht werbe bie De motratie barum gepriesen, weil fie Spielraum für alle Talente gewährte? "ber Staat ift nicht die Maschine für bas Talent und seine Demonstra-Das Werf mußte allen Barteien miffalten. Wie wenig aber bas eklektische Buch barum ein gefinnungsloses fei, bas erkennt auch ber Miswollende an dem Abschnitt über ben verfassungsmäßigen Gehor sam. Heber bies gefährliche Thema verkimbet ber an ben Sofen Auferzogene muthig bie von ben Fremben gelernte Lebre, welche allein eines freien Bolfes würdig ift. Sehr einsam steht er also neben feinen beutiden Borgangern; benn nur mit Scham erinnert fich ber Deutsche, welche knechtische Weisheit selbst unsere großen Denker des norzehnten Jahrhunberts über viefe Grundfrage ftaatlicher Freiheit geprebigt. An den letzben Bänden über Freundschaft und Liebe geht der moderne Lefer schweigenb vorüber; wir verstehen sie nicht mehr, diese altväterische Beichbeit zerfließender Empfindung.

Das wissenschaftlich bebeutenbste; zugleich bas allein vollenbete von Gagern's größeren Wexten ist die "Kritil des Völlerrechts" (1840).

hier rebet wieder ber Mann ber Rleinstaaten. Lebben, Zürich, hamburg find ihm ber Herb bes Bolterrechts, die Lebre vom Gleichgewicht fein Ibeal. Schlechterbings kein Unterschied zwischen potostas und auctoritas großer Staaten über fleine; nur in ganglich unbeschränkter Souveranität kann ber Rieinstaat seinen Beruf als ber rechte Huter friedlicher Eultur erfüllen; schlechthin verwerflich also ist das Recht ber Aber man fühlt, ber alte Berr hat Seeluft geathmet, Intervention. fein Blid hat in Solland gelernt einen weiten Borizont zu umfaffen, ben beutsche Stubengelehrfamkeit felten umspannt. Er bespricht Colo= nisation, Auswanderung, Regerhandel, das Nächste und das Fernste so anregend, daß es schwerlich ein Zufall war, wenn burg nach bem Erscheinen biefes Berkes bie seit Langem erstarrte beutsche Bollerrechtswissenschaft wieder erwachte und zu neuen unerwarteten Erfolgen ge-Das Buch ift reich an scharffinnigen Urthellen über Menschen und Dinge. Auf die europäische Bedeutung series Vertrags vom 3. 3anuar 1815, ben er felbst bereinft im Gifer für die unantaftbare facfische Krone geförbert, hat meines Bissens Gagern zuerst aufmerksam gemacht: er erkannte, daß seitbem bie alten Bundesgenossenschaften bes Welttheils fich verschoben, bie lange verfeindeten Westmächte in ein Berhältniß der entente cordiale traten, bas bisber sich auf die Dauer nicht wieder gelöst hat. Ueber ben Bratenbenten Ludwig Napoleon fagte ber alte Diplomat: "er ift offenbar mehr aus ber Schule bes Oheims als bes Baters." - Ein gefchloffenes juriftifches Spftem aufzubauen lag feinem Sinne fern; verkändiges Wohlwollen ist ibm bas Brincip bes Bölferrechts.

Auch den kichtichen Dingen dachte er zeitlebens eifzig nach. Obsichon er gegen Stein seinen Deismus wacer vertheibigte, manchmal überkam ihn doch "ein kleiner Reid, daß ich so nicht glauben konnte." Wit tiesem Bedauern sah er die aristokratische Bersassung der katholischen Kirche Deutschlands zersallen. Schon während der Freiheitskriege schlug er vor, mindesteins die Reichserzkanzserwürde und den deutschen Orden wiederherzustellen, und vom Bundestuge verlangte er Ordnung der kirchlichen Verhältnisse von Bundes wegen. Aus allen Richtungen des Katholicismus mußte der dulbsame Wann das Ehrenwerthe herauszusinden. In Rom verkehrte er freundschaftlich mit seinem Wiener Genossen, dem Cardinal Consalie. Er wohl der erste Keizer, dem solche Shre widersche – hörte mit Erbauung eine Ansprache des Papstes an die Cardinale: Ungleich mehr reizten ihn die Ideen

Wessenberg's; auch er bachte die Reformplane des fünfzehnten Jahrhunderts zu erneuern und hoffte auf eine deutsche Nationalkirche. Gern berief er sich auf jenes Wort des beiligen Bernhard, daß die den Erbfreis richten auch burch den Erdfreis gewählt werden follen; er verlangte Mitwirfung alter Nationen, bei ber Besetung bes Cardinakollegiums. Noch einen anderen Lieblingstraum ber milberen Geifter seiner Zeit, ben Eraum ber Bereinigung aller Confessionen, bat Gagern mitgeträumt. Sehr ernft nahm ber correcte Mann bes Reichsrechts bie Claufel des Weftshälischen Friedens: donce per Dei gratiam de religione ipsa convenerit, und well ihm immer leicht fiel zu glauben was er wünschte, so fand er auch, die kathalische Kirche sei protestantischer geworden, der Brotestantismus aber "fatholisiet", und der bischöflichen Gemalt bedürftig. Er wähnte, ein von allen Confessionen beschicktes Congilium könne den Zwiespalt leicht beilegen. doch die Größe der driftlichen Meligion in ihrem "elastischen Cha-War er boch selber elastisch genug, um ben Mariencultus und bas: Rlofterleben zu vertheibigen. Go folgte er, wie noch ihm Friedrich Wilhelm IV. und Max II. von Batern, unsicher tastend den Spuren ber Grotius und Leibnitz und abnte nicht, bag die humane, rein-weltliche Geiftesfreiheit der modernen Zeit innerlich bereits zur Hälfte verschmelgen hat, mas Gagern äußexlich verföhnen wollte.

Solchen friedlichen Träumen hing der Einfiedler von Hornau ungestört nach "fo lange ber milbe Kirchenfürst, Stein's Freund, Graf Spiegel die Kirche des Rheinlandes leitete. Nach bessen Tode brach ber Streit zwischen Staat und Kirchengewaltsam aus. Abermals wie in den Tagen des heitigen Reichs ward Käln eine Bachburg der ultramontanen Bartei; bie. Arme Breugen fab fich gezwungen, Spiegel's ungleichen Nachfolger, den Erzbifchof Drofte-Bifchering, gefangen zu Sett- erst tant an ben Tag, welche schwierige Rage bie Länbervertheiler bes Biener Congreffes bem preufischen Staate bereitet Bald nachber begann die beutsch-katholische Bewegung, untlar, geiftlos von Haus aus, aber ein unverweiblicher Rückschlag gegen den Uebermuth der Altramantanen. Gagern war entsett, daß wiederum die Zornrufe confessionellen Habers in Deutschland wiberhallten - "fo alte, fo arge level, die wir gänzlich beseitigt glaubten!" München, spannen: Gagern's, alte Genossen im Rampse wiber Breuken von neuem ihre dunklen Ränke, sie gebachten das Rheinland mit einem Bittelsbachischen Throne zu fegnen. Görres schickte feinen grimmigen

Athanasius in die Welt wider den preußischen Staat, den "ungeschlachten, starren Knodenmann," ber eine Staatsveligion nach bem Muster ber Chinesen zu gründen trachte. Brandschriften ber belgischen Mitramontanen reigten bas Rheinland zum Aufrahr, und Bapft Gregor XVI. sprach bie unvergeflichen Borte: "Aus bem Bahn, baf man in jedem Glauben sellg werden tonne, fliefit ber Wahnfinn, daß jedem Menschen Gewissensfreibeit gebühre." Inmitten dieses wilken Taumels entfesselter Leibenschaften hoffte Gagern Berfehnung zu pre-Er schrieb die beiben "Ansprachen an die Nation wegen ber kirchlichen Wirren" (1888 und 1846). Richt umsonst war er bei Stein in die Schule gegangen; er vertheibigte das Recht ber Nothwehr ber preußischen Krone und mahnte die Abeinländer, sich ihrem Staate Aber wie ahnt er boch so gar nichts von ber Schroffheit ber Gegenfäte, die hier auf einander praliten! Den plumpen Fanatiter, ber fich als Marthrer gebarbete, fpricht er an: "Sie find Erzbischof, Deutscher, Europäer und Mensch!" - während boch Drofte weber Europäer noch Menich und am allerwenigsten ein Deutscher sein Den Geift ber Berfolgung meint er zu beschwichtigen, wenn re mahnt, jeder Briefter folle "ein Lichtfreund" fein! Die Glaubens eifrigen benkt er zu versöhnen, wenn er für jeben Auswuchs bes Katholicismus irgend eine gutmuthige Entschuldigung findet; ben alten Deisten verbrok es nicht, seine frommen Enkelinnen zum beiligen Rock nach Trier zu begleiten. Er fieht nicht, daß gegen gewisse Krantheiten ber katholischen Kirche bie schonungslose Derbheit bes trivialen Rationalismus burchaus im Rechte ist; er fühlt nicht, daß einer grundfatlich unbulbfamen Macht gegenüber bie Toleranz leicht nur Schwäche Sehr fein allerdings erkennt er ben Hauptgrund bes Wiedermirb. erwachens einer ftarken ultramontanen Bartei, indem er zweifelnd fragt: "wäre es Folge ber Säcularisationen, daß ber beutsche Sim aus ben Bischöfen wiche?" - und bennoch empfiehlt er die Gründung einer beutschen Nationalfinche in einem Augenblicke, ba die Kirchenbäupter jeden Gebanken daran mit Abschen zurückwiesen! - Der wohlmeinende Bermittler vermochte ben Sturm nicht zu beschwören, er ernbete Borwürfe von beiben Seiten.

Auch ein Feld für praktisch=politisches Wirken fand ber vom Bundestage Berwiesene wieder in der Darmstädtischen Bolksvertretung. Zunächst in der zweiten Kammer. Doch schon nach der zweiten Sitzungsperiode gelangten die gesimmungstüchtigen Wähler von Pfeddersheim

- so recht im Geiste der verbissenen Opposition jener Tage - zu der Ginficht: ein Mann, ber Orben trug, ja, fchnobe genug, ben Ercellengtitel führte, tonne nimmermehr bas freie Bolt vertreten. Die Regierung besaum sich noch einige Jahre, bis sie Gagern auf ben Blat in ber ersten Kammer rief, ber ihm längst gebührte. Raum für fein Talent fand er auch hier nicht. Denn es waren die kleinstaatlichen Lokkvertretungen jener zwanziger Jahre, ba bie politischen Bestrebungen in Nord und Süb noch nach ben verschiebensten Zielen gingen, baffeibe, was fie heute, seit ein preußischer Landtag besteht, wieber geworben sind - bescheibene Brovinciallandtage. Und als nach der Julirevolution ver französische Liberalismus ber Reit die Kammern bes Südweftens zu vorübergehender unnatürlicher Bebeutung emporhob, blieb ber alte Gapern ber neuen Richtung fremb. Er burfte amfangs boffen, ben Beruf ber "vernünftis gen Mediation", den er dem nieberen Abet zuwies, zu erfüllen. Tagten boch in biefem kleinen Herrenhaufe gablreiche Stanbesberren, benen bie wirthschaftlichen und bistorischen Boraussekungen eines echten Abels feineswegs fehlten. Um fo mehr mangelte in ruhiger Zeit ber vomehme Opfermuth, und in ben Tagen ber Roth fogar ber triviale Muth, ber ben Bauer tweibt, fein Befittium zu vertheibigen. In folder Umgebung blieb ber Backere einfam. "3ch bin Tory und Rohaltst, gang fo wie bie echte oranische Partei es versteht" -- so hatte er selbst Teine Baxteistellung bezeichnet; und bald beargwohnten ihn die vornehmen Genoffen als einen Jacobiner, ba es galt, die sociale Resorm ves flachen Landes durchzuführen, und er ben Bevorrechtigten - auch fich felber - fein "Batus, es schmerzt nicht" zurief. Man fum bis zu persontichen Sanbeln, als er bem prafibivenben Grafen Solms-Lich und bem Minister Einde den treffenden Boriourf zuschlenderte: "Es kommen uns vorzüge lich aus bem Rorben afferlei muftische sophistische Behauptungen zu, bie wie die Nebel von den Sonnenftrahlen des natürlichen Verstandes zer ftreut werben." Manche Sikung hat ber Alte gemieben ober vor ber Beit verlaffen, weil bie Qualereien im bofficen Kreise tein Enbe nabmen. Am wenigsten verziehen ihm die Genopen, daß er die Emancivation der Juden vertheibigte und die Wuth der Partei zoider das rheis nische Recht nicht theilte. Der in ben Freiheitelteienen von dem gerechten hasse bes Balkes nur leicht berührt worben, wie hätte er nun mit einstimmen follen in ben verbissenen Sak der Rafte? Er that bas Seine. daß den Aheinhessen ihr Code erhalten blieb.

Was aber feine Wirksamkeit in ber Kammer zumeist untergrub -:

ienem Aweige bes Staatslebens, den er am gründlichsten kannte, der auswärtigen Politik, blieb die klägliche Enge eines kleinstaatlichen Parlamentes verschloffen. So stand er außerhalb ber Parteien wie ber Dinge und begwägte fich wieder mit löblicher Gefinnung. ein großes Baterland, Nationalität, beutsche Shre, Ansehen, Zusammenhang, Kraft, Cultur, Entwickelung" - biefen Zielen follten seine Und körperlos, traumhaft, wie das Baterland der Reben gelten. Deutschen war und ist, war auch bas vaterländische Wirken bes Föbe-Er sprach mit Borliebe in der Abrestoebatte, nur selten über bestimmte Gegenstände: so mehrmals gegen die Heimlichkeit bes Bunbestages und mit schöner Barme für bie Begnabigung ber Opfer ber Demagogen-Berfolgung. Welche bedeutende rednerische Begabung aber unter der Ungunft der deutschen Zersplitterung verkummerte, das ersubr man, wenn einmal eine Rechtsverletzung zur Sprache fam, fo roh und frech, daß der Muth des guten Gewiffens allein genügte, sie sittlich zu vernichten. Das erfuhr widermillig der heffische Abel, als ber alte herr fein lautes Zornwort sprach wider den großen Berfassmigsbruch in hannover. Solde Augenblide, ba die Preffe ihn wieber feierte, gingen rasch vorbei. Er blieb doch fremd der verwandelten Zeit, er fah die Welt "rettungslos bin- und berschwanken zwischen Despotismus und Revolution, " eiferte alternd wider die "loderen Blätter " und bas Treiben ber Demagogen.

So fand ihn die deutsche Revolution. Der Staatsmann wollte kein Vertrauen fassen zu dem neuen Besen, bem Bater mochte wohl bas Herz groß werben, wenn er ben Namen feines guten Hauses aus jedem Munde preisen borte. Eine Stunde noch lächelte ihm die Gunft bes Bolts, die nie gefuchte, als in bewegter Bolfsverfammlung ju Wiesbaben ein Redner an die Männer der Bergangenheit erinnerte und die Masse ben Besten, ben sie kannte, berbeiholte, und bie Freiheitsredner ben Ariftokraten umringten, ihm bie Hande füffenb. Œ\$ war die flüchtige Wallung einer unklaren Empfindung gewesen. Die Bewegung ging ihren furchtbaren Gang; nur wenige Wochen, und ber General Friedrich Gagern fiel als der deutschen Revolution edelftes Opfer. Das brach dem Greise den Lebensmuth. Moch einmal ist er auf ben Markt getreten mit einer Allocution an bas. Bolk; hier schweigt bas politische Urtheil; uns bleibt nur die unvergleichliche Güte dieses Herzens zu bewundern, das von der milden Lehre der Berfähnung auch dann nicht laffen wollte, als ihm fein Liebstes entriffen war. Dann fab er ben

schnell errungenen Ruhm ber Söhne schneller noch verbleichen, und der Lebenssatte nuchte noch sein Weib begraben. Am 22. October 1852 starb Hans von Gagern.

Sehr ernfte Gebanken werben uns rege, wenn wir jurudschauen Wie reich ist es an Geist und Muth und auf dies bewegte Leben. berglicher Güte, und boch wie troftlos arm an bauernben Erfolgen, an Denn was blieb übrig von den politischen folgerichtigem Wirken! Werten, benen ber Unermubliche fein emfiges Schaffen weihte? Bas anbers als - bas Gefammtreich Naffau! In bie bagften Träume faben wir den edlen Patrioten sich verirren, weil er zu geistreich war für die dürftige Routine kleinstaatlichen Lebens und nie in der Schule eines großen Staates lernte, bag auch in ber Staatstunft erft bie Beidrantung ben Meifter zeigt. Soren wir fie einzeln, bie fleinstaatlichen Lieblingsgebanken, welche ben alten Foberaliften beberrichten, so läßt fich mit einem jeben rechten; bein eine baare Thorheit zu sagen war Gagern außer Stanbe, und bie meiften jener Ibeen find blos Anachronismen, keineswegs an sich verkehrt. Aber bitterer Unmuth übermannt uns, wenn wir sie zusammen finden, eng bei einander in bem Leben eines Mannes, alle biefe ungeheuern Wibersprüche: ben Aberglauben an die culturförbernde Macht ber Kleinftaaten, während Gagern feine eigene Bildung barunter verkummern fieht und an gefährbeter Grenzstelle felbst zur Mediatifirung schreiten muß; biefe Angft vor einer Alles verschlingenden Hauptstadt, mabrend ihn felber bie Sehnfucht verzehrt nach einem Centrum, einer Bubne beutscher Politif; bies begehrliche Hinüberschweifen ber patriotischen Phantasien nach ben entfrembeten Töchtervölkern unferes Landes, berweil bas Baterland eine "Union", und in Wahrheit nicht einmal diese, bleiben muß; bies Planeschmieben für die fremben Saufer ber Oranier und Belfen, während Preußen von ehrlichen Patrioten an jeder Abrundung gehindert wird und eben badurch, zum Erstaunen ber Miggunstigen, immer tiefer bineinwächst in Leib und Seele ber Nation. Beschämt gestehen wir bei solchem Anblick: Grillen, Launen, recht eigentlich Stedenpferbe find es, bie uns hindern wieber einzutreten in die Reibe ber Nationen. Wie die Praxis des beutschen Bundes in dem Zustande embryonischer Staaten verharrt und hochwichtige Staatszwecke burch Sonderbunde erreichen muß, als lebten wir noch in ben Tagen bes Faustrechtes: so sind auch unsere Weinungen über deutsche Bolitik zuchtlos, findlich, unreif geblieben.

Unftat hat in ben lepten Jahrgehnten die Meinung ber Menschen über den alten foderalisten bin- und bergeschwankt. Wie ein Batriard ward er verehrt, fo lange fein Sohn Heinrich als ber Belb bes natio-Beute, feit wir bie Berbienfte ber Göbne nalen Gebankens galt. rubiger zu würdigen beginnen, ift man febr geneigt, ben alten Gagern furzab zu ben falfchen Göhen einer überwundenen Epoche zu werfen. Solde Meinung ift unbiftorisch, fie würdigt zu wenig, wie febr dem Deutschen, vornehmtich bem Richtpreugen, noch vor zwei Menschenaltern erschwert war, die Macht ber Bhruse von üch zu schütteln. Und boch begrüßen wir biese ungereckten Urtheile mit Freuden; sie sind uns ein Zeichen, daß wir allmählich von jener Krankheit genefen, welche fich in dem alten Gagern gleichsam verkörpert: von der echt beutschen Sünde vertrauensseliger Gutmuthigkeit. Im Leben ber Einzelmen eine liebenswärdige Schwäche, wird fie im öffentlichen Birken ein schweres Unrecht, ja, bem beutichen Bifibe gegenüber, bie argite Berichulbung, bie ein Staatsmann auf fein haupt laben tann. Reben einem Metternich erscheint der alte Gapern zu Zeiten mürbeins in ber Arglofigkeit feines Hoffens. Weil wir gehofft und vertraut mabrend eines balben Sahrhunderts, eben beshalb ward die deutsche Balitif so mündlich verborben, daß an eine Ansführum ber "Grundzüge" ber Bundesverfaffung nicht mehr zu benken, nur von einem Neubau noch ein Heil zu erwarten ift. Wir burchblättern Gagern's Sittengeschichte und lefen topfschüttelnb bie Widmungsblätter: an Rapoleon, an Erzbergog Karl, an Friedrich Wilhelm III., an Stein! So haltlos ward ber milbe, vielseitige Mann von den bochgebenden Wogen einer ftilrmischen Zeit hin- und bergeworfen. Lernen wir von Gagern, mit gleicher Reinheit des Sinnes, gleicher Unermüblichkeit, aber mit einer gang anderen Rraft bes Saffes und ber Liebe bie baterlanbifden Dinge zu ergreifen, bei gleichem Bertrauen gur menschlichen Gattung um vieles nüchterner und harter zu werben gegen bie Bersonen. Denn noch streiten wir um die fürchterliche Frage, ob diese Nation existiven solle. In solchem Rampse wird zur ernsten Bflicht jene berbe Strenge bes Urtheils, welche vermag, was Gagern nie vermochte, bie schönen Reben bos Particularismus falt und ftolz zu verachten.

## Karl Angust von Wangenheim.

(Leipzig 1863.)

Noch baben wir Deutschen kein Recht zur Klage, wenn ber Enge länder mit absprechender Unwissenheit bas undurchdringliche Dunkel, ber beutschen Bolitik belächelt. Denn wie mögen wir farbern, daß ber-Fremde --- gewöhnt an bestimmte Banteigegenfähe und an eine alta, dem gangen Bolle beiline Rechtsordnung - ben männlichen Widerwillen gegen alles Rleinliche und Unklare überwinde und mit bem Wirre warr ber beutschen Bunbesgeschichte sich vertraut mache? Schon bas-Treiben der Parteien im Immern der beutschen Stagten wind er kaum. versteben. Betreten wir vollends bas Gebiet, wo alle biefe Penteibestrebungen sich burchtreuzen, das Gebiet der beutschen Bumbespolitik, fo enthüllt fich ein Chaos von Wibersprüchen, beffen gangen Wiversinn ein Theil ber Nation noch immer nicht begriffen hat. Wir fahen und sehen, wie bieselben Landtage, welche bie feste Einigung ber Nation. unermüdlich forbern, dennoch ber einzigen nationalen Bebörde, die wir besitzen, unabläffig widerstreben. Und blicken wir um einige Sahre zehnte zurück, so begegnet uns ein noch erstaunlicheres Schauspiel: Jener Reformplan, ber nach ber beutschen Revolution von allen Einfichtigen als eine Kinderei ober als ein Deckmantel bes ganbesverraths: verworfen wurde und erft während der grenzenlosen Begregenung der jungften schleswig-holfteinischen Bewegung in einigen anklaren Rödfen wieder aufgetaucht ist - ber Triasgedanke, ward in den zwanziger. Jahren mit redlichem vaterländischen Gifer vertheibigt von jenen liberaten: Staatsmännern des Südmeftens, benen wir es banken, daß die feindseligen Absichten des Wiener Cabinets nur zur Salfte in Erfallung gingen. Die Erklärung so imnatürlicher Erscheinungen liegt in zwei allbefammten Thatfachen: Der Frankfurter Bunbestag war; fatt, eines Brennpunktes beutscher Macht, ein Denkmal beutscher Schanbe, das gehafte Werkeng öfterreichischer Fremdherrschaft geworden, und der

Staat, welchem die Pflicht oblag, dies Joch zu zerbrechen, Preußen, hat während langer Jahre bieses Amtes nicht mit voller Kraft gewartet. Denn keine Frage: von den politischen Sünden, welche die deutsche Revolution heraufbeschworen, fällt ein großer Theil auf die Schultern von Ift bies Geständniß beschämend, so springt uns boch auch ein Quell bes Troftes und ber Hoffnung aus ber Einficht, daß bieses Staates Schuld und Berdienst, Thun und Lassen nothwendig Deutschlands Geschicke bestimmt. Ganglich unterblieben freilich waren bie gefährlichen Versuche, in bem "reinen Deutschland" einen Bund ber Mindermächtigen zu bilben, gewiß auch dann nicht, wenn Preußens Staatsmänner jener hochberzigen beutschen Staatskunft treu geblieben wären, die sie noch auf dem Wiener Congresse verfochten. mermehr konnten redliche Batrioten sich auf die Dauer mit den verschlagenen Ränkeschmieben bes mittelstaatlichen Barticularismus verbunden, nimmermehr — um bas unseligste Uebel ber Zeit vor bem Jahre 1848 in Einem Sate zu bezeichnen - nimmer konnte ber beutsche Liberalismus während langer Jahre wiber Wissen und Willen eine antinationale Richtung verfolgen, wenn Breufen feinen Beruf erfüllte, als der Borkampfer Deutschlands der österreichischen Fremdberrichaft entgegenzutreten.

Die Stürme ber Revolution haben inzwischen die Luft gereinigt, fte haben die Regierenden im Ganzen unbelehrt gelaffen, aber größere Rlarheit und Gefundheit in bas Barteileben bes Bolles gebracht. Sichernbe Gewähr für die Bollsfreiheit wird beute am entschiedensten von jenen geforbert, welche bas Banner bes Einheitsstaates in Banben balten. Seit also Unitarier und Liberale fich einander genähert haben, fönnen wir unbefangen einen Staatsmann würdigen, ber es vermochte, zugleich ein vorurtheilsfreier Liberaler und ein Helfer mittelftaatlichen Obnaftenbunkels, zugleich ein leibenschaftlicher beutscher Batriot und ein Tobfeind Breuffens zu fein. Seben wir ab von Wilhelm v. Humboldt's flüchtigem Erscheinen zu Frankfurt, so hat vor der Revolution wohl tein begabterer Staatsmann in ber Gebenbeimer Gaffe getagt als ber Freiherr von Wangenheim. Das anerkannte Haupt ber beutschen Opposition in jenen verhängnisvollen Tagen am Anfang der zwanziger Sahre, welche ben sittlichen Untergang bes Bunbestages entschieben, bat er ein benkwürdiges Zeugniß abgelegt für die Stärle bes gefunden politischen Triebes in unserem Bolle. Denn er wagte bas Vermessene: bas Bollwerk volksfeinblicher Fürstengewalt, ben Bunbestag felber, in eine

Pflegeftätte der nationalen Gedanken zu verwandeln. In Hans d. Gagern schilderten wir einen Staatsmann, der mit dem Gedanken eines Bundes der Rleinstaaten dilettantisch spielte. Jest stellen wir ihm einen Genossen gegenüber, der diesen Plan zu verwirklichen trachtete und — noch dei Ledzeiten von seinem Bolke vergessen — für immer bewies, daß jeder Bersuch einer deutschen Reform ohne Preußen nur neue Zwietracht säen kann und nothwendig enden muß in einer käglichen Sonderdündelei, von der das Bolk sich widerwillig wendet. Was aber in jenen Tagen ein beklagenswerther Fehler war, ist seitdem nach schweren Ersahrungen ein unverzeihlicher Frevel geworden, und wenn wir Wangenheim's politische Irrthümer zu verstehen suchen, so sind wir keineswegs gemeint, die politischen Sünden der Beuft und Pfordten damit zu entschuldigen oder die schwere Berschuldung jener Berblendeten abzuleugnen, welche jüngst in der Krone Baiern den Retter Deutschlands begrüßten.

Bon Alters her hat das alte, doch überaus zahlreiche und barum unvermögende Geschlecht ber Wangenheim ben Sof- und Staatsbienst ber thüringischen Kleinfürsten als seine erb- und eigenthümliche Berforgungsftätte betrachtet. So trat auch Karl August v. Wangenheim (geb. in Gotha 14. März 1773) in ben Dienft bes Saufes Coburg-Saalfelb, nachbem aus bem unbanbig wilben Anaben ein glanzenber Cavalier geworben war, eine hohe vornehme Geftalt, sprubelnb von Unter bem alten Döring in Gotha, ber fo viele Geist und Leben. Männer von tüchtiger klaffischer Bilbung auf seinem Symnasium erzogen, war er mit bem Gebankengange bes Rationalismus vertraut geworden. Als er darauf in Jena und Erlangen studirte, ohne eines bedeutenben Lehrers Schüler zu werben, ließ er mit unerfättlicher Wigbegierbe alle Strömungen beutschen Geisteslebens auf fich wirken, vornehmlich die Lehren der noch jugendlichen romantischen Schule, und brachte nun in ben Dienft bes bescheibenen Rleinftaates eine ungebubbliche Fulle von Talent und ungeordnetem Biffen. Erfreut und verwundert begrußte man anfangs am Sofe bie befrembende Erscheinung bes jungen Mannes, ber balb in ber Sipe bes Gesprächs, fortgeriffen von feiner unftaten Phantafie, fich mit nie verfiegender Rebfeligkeit über alle Soben und Tiefen bes Wiffens verbreitete, balb mit rudfichtslofer burfchitofer Offenherzigkeit seine heftigen Empfindungen herauspolterte. Landesväter von Coburg-Saalfeld hatten dafür geforgt, bag diefe forglose Chrlichkeit in ben permidelten und verfaulten Buftanben ihres

Panbobens nicht Burgeln ichtagen tounte. Seit einem Menichenatter baufte eine fatferliche Debitcommission im Lande, ordnete von Reichs wegen bas Der Minister v. Thilmmel, ber einft auf verworrene Schuldenwefen. feinem hoben Bosten die Muße gesunden batte, die "Inoculation der Liebe" zu febreiben, war langft aus bem Staatsbienfte gefchieben, um bie mittägigen Brobingen Frankreichs zu bereifen. Als barm bie Wende des Jahrbunderts einen neuen Herrog bracke, mesdeten sich ungeftum neue Gläubiger. In folder Bebrängnif berief man als Erlöfer ben Minister v. Rretschmann, ber in preufitschen Diensten woht bie philantbropifden Grunbfiche und bie durchgreifende Entschloffenheit, nur leiber nicht die Ehrlichkeit bes aktorenfischen Beamtenthums fich Alle guten Köpfe, Bangenheim voran, wandten fic angeeignet batte. allubig bem neuen Sterne zu. Es war eine Luft, ben groken Faifeur reben zu boren von bem neuen unfehlbaren Steuerfofteme, bem wohl geordneten Strakennete und ber coburg-saalfelbischen Kandesbank. Als nun gar Jean Baul an den Hof von Coburg gezogen ward und dem aufgeklärten Minister mit schwärmerischer Verebrung fich anschieft, ba verlebte Wangenheim in ben erften Juhren einer glitclichen Gbe, in geistreichem, beiterem Umgange frohe hoffnungsvolle Tage. erkennen wir noch in Wangenheim's späteften Schriften bie Racklange jener übermüthigen Stunden, die er damals mit dem Altmeifter bes Tvielenden Wikes beim edlen Frankenweine verbrachte.

Die Täufdung nahm ein Enbe, sobald ber junge Rath, jum Bicepräffbenten ber Landesregierung ernannt, fich ein felbständiges Urtheil bilden konnte über bas neue Regiment und ein gewissenloses fiscatifches Aussaugungssbitem, ja ben frechten Betrna fennen lernte. "bie Schlange losgeriffen von seinem Bergen." Gestützt auf die Aufilmmung der Agnaken und aller Rechtlichen im Lande, versuchte er Ichonungslos bem Kürften die Angen zu öffnen. Der Herrog aber fab. nach bentficher fürftenweife, in Wangenheim's Enthüllungen einen Angriff auf "Unfere eigene bochfte Perfon," entließ ihn schimpflich bes Dienstes. In jenen Tagen sollten die Charaftere des kleinen gandes fich erproben; auch ber Bater bes trefflichen Freiherrn v. Stodmar hat bamals mit gelitten unter ben Gewaltstreichen bes erbitterten allmächtigen Minifiers. Doch noch gab es in Deutschland, in den Kleinstaaten mindestens, einen Rechtsweg wiber fürstliche Billfür. Bangenbeim wandte fich lagend an den Reichshofrath zu Wen und trat überdies mit seiner guten Sache auf ben Martt binaus. In zwei umfänglichen

Mänben belehrte er, sehr scharf und überzeugend, aber auch sehr wartreich und mit bem gangen hochtrabenben Bathos ber guten alten Beit, bas Bublicum über "bie Organisation ber coburg-saalfelbischen Laube". 68 maren bife Tage. Soeben war ihm ein Lind geftorben, ein zweites ing auf dem Tobe.; da wurde der Bater von dem ergrimmten Hofe bes Landen verwiesen. Auf der altehrwürdigen Bettenburg in Franken gewährte ihm ber Freiherr v. Truchfeß nach alter Ritterweise Schutz und Herberge, und ber Schüler ber Romantit erfreute fich an bem biberben Befen biefer vielgefeierten Blume ber Ritterfcaft. hatte ber Beichshofrath sein Urtheil gefunden. Schon war ber Kurfürst von Sachfen burch bas Reich beauftwegt, den coburgischen Brafiventen wieder in fein Amt einzuseten. Da — brach bas beilige Reich zusammen, ber souverane Herzag von Caburg-Saalfold hatte keinen Herrn mehr über sich. Wangenheim harrte vergeblich seines Rechtes, und erst nach Inhven ward ihm die traurige Gemegtheung, daß fein Feind Kretschmann als ein feiler helfer ber rheinbundischen Staatstunft ben Hak von gang Thüringen auf feine Schultern lub.

Balb barnuf wurde Wangenheim von der Herpegin von Hildburghaufen zu König Friedrich von Brüntemberg geschickt, um einen hauslichen Amift ihrer mit einem würkembergischen Brinzen vermiblien Tochter beinulegen. Den leicht ervegharen, für alles Starke und Muthige empfänglichen Mann feffelte bas geiftvolle, millenstraftige Wefen bes Despoten, bes Letten aus jener langen Reihe fraftswotenber Thrannengestalten, welche bas Haus Würtemberg aufweist. kacht nach einem großen Wirken Ließ er fich bereden, die Leitung der Ainanzen bes neuen "Reiches" zu übernehmen, und versuchte schon ietst jene Refarm bes Rechmungswesons, welche weit später nach seinen Entwürfen burchgeführt wurde. Abermals alfo trat ein Mann voll baber Begabeing und reinen. Willens mitten unter bie verächtlichen Wertzeuge ber Lüfte Känig Kriebrichs und hoffte, wie vor iben Spattfer, unter bigfem Kürsten ein wahlmeinenbes Aegiment zu bezwänden. Aber am wenigsten in diesen Indren, ba ber Selbstberricher fich in bem stoben Gefühle ber tannt ermungenen. Someranität aufblähte, vermochte er einen unabhängigen Memm zu ertragen. Der ftolze Reichsfreiherr ward bem Hofe balb unbequem und endlich mit der Cumaiur der Universität Tübingen abgefunden. Das war tein leichtes: Amt, benn soeben erft. (1811) war bas Selbstgefühl ber akabemischen Carporation bunch willfürliche burequiratifice Eingriffe bitterlich geneitt worden. Der liebendwürdige, selber unablässig mit wissenschaftlichen Forschungen beschäftigte Mann verstand bald ein glückliches Berhältniß herzustellen. Roch lange nachher wußte man an der Hochschule zu erzählen von dem gastfreien Wangenheim'schen Hause, von des Curators lebenslustiger und doch nachdenklicher, heftiger und doch milder Weise und von dem freundlichen Rathe, den Lehrer und Studenten jederzeit bei ihm fanden. Eine verständnisvolle Förderung echter Wissenschaft vermochte er freilich, bei dem groben Materialismus der rheinbündischen Politik, von der Regierung nicht zu erlangen.

Oftmals fab man ben Nachfolger Spittler's unter ben Stubenten au ben Füßen eines Lehrers siten; mit allen bekannten Ramen, mit Gustav Schwab, Uhland und vielen Anderen ftand er in lebhaftem Ber-Der Bermittlung Bangenheim's bankte ber junge Uhland, baß bie Cotta'sche Buchhandlung sich entschloß, seine Gebichte zu verlegen. Bon ben Tübinger Gelehrten fesselte ben Curator keiner so mächtig, wie der wunderliche Eschenmaber, der bamals die Grundfate der mobifden Naturphilosophie auf die Staatswissenschaft anwendete. fie nur lächerlich, diese Philosophie, wenn fie in ber Rechtslehre von der "beiligen Dreifaltigkeitsblume Glaube, Liebe und Hoffmung" geheimnifivolle Worte sprach, so wirkte sie gefährlich und verführerisch auf ungeschulte Köpfe, wenn sie ihre tolle Westif unter mathematischen Formeln verbarg und in ber Staatswiffenschaft von Sphären und Gleidungen, Abscissen und Orbinaten faselte. Auch Wangenheim widerftand nicht bem Zauber biefer ungefunden Bermischung von lebloser Boesie und phantastischer Prosa. Er schwur mit dem Teuereifer bes Dilettanten auf die Worte des Meifters, trug einige Ergebniffe seiner geschäftlichen Erfahrung hinzu und bilbete sich fo ein boctrinares Spftem ber Politif, ein muftes Durcheinander von Grundfagen ber Epoche beutsch-französischer Aufklärung, die er in seiner Jugend eingesogen, von guten Beobachtungen aus dem Leben und vornehmlich von "Anschaumgen" der Naturphilosophie, die das Erkennen als eine Arbeit prosassicher Ihm war kein Zweifel, ein nach folchen Ibeen Naturen mikachtete. geleiteter Staat muffe eben fo ficher zu einem geweihlichen Enbe gelangen, "wie ein regelrechter Spilogismus." Zweimal schon hatte er bespotischer Willfür mannhaft widerstanden und den Beifall aller Guten geerntet. In Coburg mußte er die Geistesarmuth ber Meiften in seiner Umgebung belächeln, in Tübingen fühlte er ben Gelehrten gegenüber die Ueberlegenheit des Weltmannes. Was Wunder, daß sein leichtblütiges Selbstgefühl sich hoffnungsvoll erhob, daß er die Kräfte übersichätze, welche er weber in der harten Schule ernsthafter wissenschaftelicher Arbeit, noch in einem großen politischen Wirkungskreise hatte messen können? Er dachte sich Mannes genug, mit seinem zugleich schulgerechten und weltmännischen politischen Spsteme die Leiden der Zeit zu heilen.

Balb follte bie neue Beimath eines folden Retters beburfen. Die Folgen ber alten Unthaten waren schrecklich über König Friedrich berein-Reine Band im Lande hatte fich gerührt, als er einft bas Wort bes schwäbischen Bollswiges zur Wahrheit machte, König von Schwaben wurde und bann, Rapoleon's Weifung , chassez les bougres" getreulich befolgend, die alten Stänbe aus einander trieb. zwei Beamte, barunter Wangenheim's Freund Georgii, batten bamals bem Selbstherrscher ben neuen Eid verweigert. Seitbem aber war burch bes Königs beispiellofe Willfürherrschaft bie Stimmung bes Bolfes von Grund aus verwandelt. Die vormals herrschenden Rlaffen febnten sich zurück nach dem Genusse der alten Borrechte. Dem Bosse war, unter bem härteren Orude ber Gegenwart, bie Erinnerung an bie Leiben ber alten Zeit abhanden gekommen. Alle Tüchtigen faben tief emport die Mikhandlung bes Landes, und während ber König auf bem Wiener Congresse für die unumschränkte Kürstenmacht stritt, entsammen sie sich wieber, bag einft for die Berfassung bes alten Bürtemberg ber englischen verglichen, und daß das alte gute Recht des Landes auf freiem Bertrage beruhe. Der unverbesserliche Dynastenbunkel bewog ben König endlich zu einem verföhnenben Schritte. Er fürchtete, ber Congreß oder gar ber beutsche Bund möchte ihm die Grundsätze seines öffents lichen Rechts vorschreiben; er fürchtete mehr noch, daß Preußen, beffen militärischen Jacobinern die kleinen Höfe bamals die verwegensten Blane zutranten, burch bie Gemährung von Reichsständen bie Bunbesgenossen überflügeln werbe. Darum gab er feinem Reiche eine Berfaffung Napoleonischen Stiles. Aber in ber Ständeversammlung brach ber lange verhaltene Groll bes Bolles furchtbar aus. So lange bie starke Sand Napoleon's ben König fdirmte, batte bas Land geschwiegen zu allem, was die saora regia majestas beschloß. Jest war der Eidichwur kaum verklungen, den König Friedrich auf die neue Berfassung ablegte, und brobend mahnten ihn bie Stanbe an jenen alteren Eib, den er bereinst auf das altwürtembergische Landesrecht geschworen hatte. Einmüthig wurden bie Borlagen bes Königs verworfen, in einer langen Beschwerbeschrift die Klagen des Landes niedergelegt. Feste Münner sah man weinen, da sie verlesen ward und es zu Tage kam, das in Einem Oberamte 21,584 Mann zur königlichen Jagdstrohme aufgeboten worden. Die Welt ersuhr: es war ditterer Ernst gewesen, wenn dieser König oftmals Nero und Tarquinius als die Bordikber stanken Fürstenthums gepriesen hatte. Nach erbittertem Streite ward die Bersammlung vertagt, und der König ließ seine Reiter um Ludwigsburg streisen, um das in Wassen mit seinen Bitten und Klagen heranziehende Landsvoll zu zerstreuen.

Aufmerklam batte Wangenbeim diese Wirren verfotzt. War bod bereits auf bem Congresse unter seiner stillen Miswirtung von feinem Freunde, bem weltgewandten und ichen bamals burch seine Hamburger und Angsburger Zeitungen mächtigen Cotta, für die Herstellung eines rechtlichen Zustandes in Würtemberg gearbeitet worden. ibm ber Leitpunkt gekommen, ein wohlgemeintes Bort ber Bermittlung 2011 sprechen: im Sommer 1815 schrieb er die Schrift: "Die Ivee der Staatsverfassung in ihrer Auwendung auf Wirtemberge alte Laubes-Lassen wir und nicht beirren burch bas elegische Schlusverfassung." wort : "So gebe benn bin, mein Buch, und wirte auf bas Leben. Bermagft bu es nicht, so betrübe bich beswegen wicht. Wärft bu auch nur ein Traum, so haft bu boch ben Träumer beglückt und verebelt. Grüße mir bie theilnehmenben Freunde in ben verschiebenen beutschen Lauben berglich" u. f. w. Solche Reben fint zwar überaus bezeichnend für den Geift der Zeit, der fich in dilettantischen Schriftwerken meist am getrenesten abspiegelt. Doch biefe Gefühleinnigfeit, die von bem furn angebendenen Wefen der Gegenwart fo feltsam absticht, vertrug fich damals febr wohl mit thatkräftigem Ebrgeiz. Einen praktischen Awed batte ber Verfasser im Auge, ale er in bem seltsamen Buche ein treffendes Urtheil fällte über die attwürtembergische Berfassung, welche Die Stände jurikfforberten.

In der That, es war kein Zufall, daß in Deutschiend außer Wörtemberg fast allein Meckendurg im achtzehnden Iahrhundert die atte Mankt der Stände sich bewahrt hatte. Denn was Meckendungs Berfassung für die Borrechte des Innserthums leistete, das that das alle wärtembergische Aandesrecht sür die Sonderrechte einer dürgerlichen Oligarchie von Theologen und Iuristen, oder; wie der Schwade sagt, von Pelsern und Schreibern. Wie door inder Ebelmann sich selbst verstrut, so war hier, in dem Gebiete des staarsten Localpatriotismus, jedes

fleinste Kirchthurminteresse gewahrt durch die überzahlreiche Stänbever-Diefe Lanbichaft, feit Langem vorwiegend vertreten burch fammluna. vermanente, fich felber ergänzende Ausschüffe, erhob und verwendete bie Steuern eben fo felbftändig, wie der Kirchenrath das große Bermögen ber allein herrschenden lutherischen Landeskirche. Bie oft hatte bet ftändische Ausschuff tiefe Griffe gethan in die geheime Trube ber Stänbe, um feine Rlagen gegen ben Lanbesberrn zu förbern ober auch um feine Mitglieber zu bereichern. Es war bafür geforgt, bag in biesem Lambe bes vetterschaftlichen Zusammenhaltens nur die Göhne ber Familien ber "Ehrbarteit" die bankbare Laufbabn burch bas Schreiberant in die Stände und von da in die Ansschüsse durchmaßen. - Immer wieder erscheinen unter ben Hauptern bes attichwäbiiden Beamtentbums, bes "Serrenftanbes", die Ramen Bfaff, Stockmaier und Teuffel, sowie die drei jedem strebsamen deutschen Jüngtinge wohlbekannten: Tafel, Schwab und Ofiander. Gelbft ber tuchtigste Beftandtheil biefes Landesrechtes, bas nach oben unabhängige Gemeinbewesen, war verkummert und in die Hande oligarchischer Magiftrate gefallen. In Babrheit, was urfprünglich eine Staatsverfaffung gewesen, war allmählich ein Bertragsverhältniß zwischen Herzog und Lanbschaft geworben, ein Bertrag, aufrecht erhalten burch fortwährenbe Rlagen beim Reichshofrathe und durch das Einschreiten ber garantirenben Machte Preußen, Danemark und Hannover, welche auch jett wieber von ben Männern des guten alten Rechts angerufen wurden. Ueber diesen Wuft alter Migbrauche waren nun acht Jahre ber Fürstenallmacht bahingegangen, - eine kurze frift freilich, aber eine Zeit weltverwandelnber Geschicke. Zu dem protestantischen, bürgerlichen alten Lande war das größere Neu-Bürtemberg mit seinen gabireichen Ebelleuten und Katholiken hinzugekommen, und 2300 felbstherreiche Rescripte batten in biesem Gemisch von mehr als fiebzig fellestundigen Staaten und Staatsantheilen die alten Rochte gunglich beseitigt, fie alle ju Ginem Staate verschmotzen.

Ge siel bem geistvollen Manne nicht schwer zu zeigen, wie unverseindar das alte Landesrecht mit den nwoernen Staadsbegriffen sei, und wie untwöglich seine Zurücksührung in dem neuen Staate, dessen größere Hälfte nicht einmal das Necht hatte das alte Recht zurückzusordern. Aber in wie seitsamer Form ward die Aufgabe von Wangenheim verchzeichtet! Die landläusige Wontesquieu'sche Lehre von dem Gleichzewicht der Gewahten wird in den spielenden Formeln der Naturshilds

sophie vorgetragen. Das demokratische Element zeigt sich in der Masse nur als Borstellungskraft, in den Gemeinden bereits als Einbildungskraft, während es in den Ständen als Begehrungsvermögen (Petitionsrecht) sich entsaltet. Dem gegenüber steht das aristokratische Element des Gutsadels (Gefühl), der Gelehrten (Berstand) und der Geistlichen (Gemüth). Ueber beiden aber thront das autokratische Element, das im Ministerium als Staatsvernunft, in dem Hosstaatswillen, gthfelt. Zu dieser untrüglichen Staatsvernunft, dem Staatswillen, gthfelt. Zu dieser untrüglichen Staatsidee soll das alte Landesrecht hinausgebildet werden. Indes bestreitet Wangenheim das Recht der Altwürtemberger auf ihre Verfassung keineswegs; er gesteht auch, das dieselbe, trot des Beralteten, so viel Trefsliches enthalte, wie kaum ein Staatsrecht der Welt, während die vom Könige octrohirte Verfassung wegen ihrer aroben Mängel nur als eine Proposition gelten könne.

Was mochte nun ben Rönig, ber alle Gelehrten als "Schreiber, Schulmeister und Barbierer" verachtete, ju bem Berfasser biefes boctrinaren Buches hinziehen? Fühlte er fich bem Manne verwandt, ber eine beilige Gewiffenssache biefes Bolles mit einigen abstracten Saten zu lösen magte und also von bem innerften Wefen bes ichmäbischen Stammes, von ber rührenden Liebe jum Alten und zur Beimath, fo wenig verstehen mußte, wie ber König selber? Ober hoffte er in bem Berherrlicher bes "Staatswillens" ein Wertzeug feiner Laune zu finden? Ober wollte er burch die Berufung eines Staatsmannes von liberalem Rufe eine verföhnliche Absicht beweisen? Bermuthlich wirkten alle biefe Beweggründe zugleich, als ber König bem Schriftsteller, ber ibn bamals fast allein in der Bresse unterstützte, das Werk der Bermittlung mit den Ständen übertrug. Söber benn je flogen jest Bangenheim's frobe Erwartungen. Nicht nur ben Verftand und Muth, auch ben guten Willen bes Rönigs - biefes Rönigs! - fab er jest im bellften Lichte, und nach Jahren noch hat er ben König Friedrich als einen gehäffig verkannten eblen Charakter geschilbert. Der aber fand sich geschickt und sicher in die ungewohnte Rolle des freisinnigen Fürsten. Er schüttelte wohl den Ropf zu ber überschwänglichen, phantaftischen Beife feines Minifters, nannte ihn lachend "mein Student"; boch ber gescheibte Mann erkannte, bie Zeit sei vorüber, ba er hochfahrend seinen Ständen alle "Disceptationen über Berfassungsangelegenheiten" verboten hatte. Er ließ fich burch Wangenheim's zuversichtliche Betheuerung, ber Friede mit ben Ständen könne gar nicht ausbleiben, zu einem entschloffenen Bruche mit

feiner bespotischen Vergangenheit bewegen. Schon war Bürtemberg ben Blanen Bangenheim's zu eng; bas ganze Deutschland follte ihm zujubeln, wenn er bas erste beutsche Berfassungswert, eine Berkörperung aller gefunden politischen Ibeen der Zeit, zu Stande gebracht. Und allerbings fehr verständig waren die 14 Artikel, welche er im Herbst 1815 ben wieberberufenen Ständen als Grundlage für ihre Berathungen vorlegte. Sie enthielten fehr bebeutenbe Zugeftanbniffe: unbebingtes Steuerbewilligungsrecht, Ginkammerspfrem, Revision aller in ber acht= jährigen Willfürherrichaft erlaffenen Gesetze. Denn in biesem originetlen Ropfe lagen bie feinsten und flarsten Gedanken bicht neben phantastischen Grillen; und vielleicht bedurfte er nur der Schule eines großartigen Staatslebens, fo maren, wie bei fo vielen anderen Staatsmännern, biefe abenteuerlichen Neigungen auf eine unschulbige Liebhaberei abgelenkt worden, seine politische Thätigkeit aber bavon frei geblieben. Nach fo großen Gewährungen wandte sich ein Theil ber beutschen Breffe bem Ronige zu, und die unbefangenften, einfichtigften Richt-Bürtemberger, wie Stein und Gagern, versuchten bie Stände jum Entgegenkommen zu bewegen. Ueber bie Stimmung bes Landes dagegen hatte Wangenheim sich gröblich getäuscht. Nach seiner doctrinaren Beife hielt er fich überzeugt, Die Staatsvernunft burfe fich nie auf eine Fraction ftüten, muffe über allen Barteien fteben; die göttliche Macht ber Wahrheit werde von selber durchdringen.

So trat er ben Ständen mit cavaliermäßiger Zuversicht und burschifofer Derbheit entgegen. Bie follten bie trockenen Juriften biefer Kammer zu einem Minister fich stellen, ber ihnen also ihr eigenes Bilb im Spiegel zeigte: "ein Schreiber ift ein Subject, bas von himmel und Erbe nichts weiß als Rechnungen zu machen, die Niemand versteht, als wieder ein Schreiber!" Sie priesen ihr Landesrecht mit bündigen Borten als "ein Werf menschlicher Bollkommenheit"; und er nannte die alte Berfaffung das ausschließliche Eigenthum einiger Wenigen, er warf der Landschaft vor, sie habe es nur mit sich selber gut gemeint und bas unmündige Bolf zugleich gegängelt und ausgefogen! Erfaufen wollte er sich eine Opposition, hatte er tropig gemeint, wenn er sie nicht fande. Doch eine Opposition nicht blos, eine gehäffige Feindschaft vielmehr begegnete nun ihm, in bem die Stände ben Berächter bes alten Brauches haßten. Bergeffen war fein jahrelanges fegensreiches Wirten im wurtembergischen Dienste. Er galt nur noch als ein Rachfolger jener begehrlichen medlenburgischen Ablichen, ber Manbelsloh, Jasmund, Lühe,

die der König vordem als willige Diener wider fein Land benutt hatte. Der ichwäbische Barticularismus, bamals noch selbstpefälliger benn beute, schmähte ben fremben Einbringling; man eiferte wiber bie gemüthlofe Glatte von Wangenheim's hochbeutscher Aussprache. Schrift erschien als ein bosbaftes Basanill, und an ben tabbaliftischen Formeln ber Naturphilosophie übte sich ber fiumpfe Wis ber barten Köpfe, ber Zahn und Keuerlein, welche die trefflichen Gebanken bes Buches nicht zu faffen vermochten und herablassend fragten, ob es auch ber Dabe werth fei, folche werthlofe Einfalle "bes wurtembergischen Solon" ju wiberlegen. hatte er in feinem Buche bie Rahl ber Wirtemberger angegeben, welche 8000 fl. an Bermögen befagen, so überhäufte ibn ber Barteibag und bie philifterhafte Engbergigfeit foiner Gegner barob mit Borwürfen: welchen Gebrauch konne ein einruckenbes feinbliches Heer von dieser Mittheilung machen! Die verlebten Ansprücke aus ben alten Tagen bes Reubalismus und die gabrenden bemofratischen Gebanten ber neuen Zeit verbanben fich in biefem erften Berfuffungsfampfe ber mobernen beutschen Geschichte zu einer bochft buntscheckigen Opposition.

Bu ben fteifen Juriften ber alten Schule, die in ben Formeln bes alten ganbesrechts lebten und webten, gefellte fich ber erbitterte Stanbesegoismus bes reichsunmittelbaren Abels, ber jest endlich bas burch bie Rheinbunbfürften erlittene Unrecht zu rächen gebachte. Allen voran jener mit Bangenheim töblich verfeinbete hochabliche Demagog Graf Balbed. der hartnädig versicherte, das hochgräsich limpurgische Haus habe die Abbankung des letzten römischen Raifers noch nicht anerkannt. Durch ben gangen Südwesten, vielleicht felbst über bie beutsche Greme hinaus, reichten die Berbindungen jenes Abelsvereins, der unter Walbed's Führung ben nwbernen, auf den Trümmern bes beiligen Reiches emporgeftiegenen Staatsbau zu erschüttern trachtete. Ungleich stärker als diese conservativen waren die bemokratischen Elemente der Oppofiction, welche ben ständischen Ausschuf und feine Caffe als ein nothwendiges Bollwerf gegen fürftliche Billtur aufrecht balten wollten. Woher, fürwahr, follte bas Bertrauen tommen zu ben guten Borten Roch in den Tagen ber Leipziger Schlacht hatte er dieses Könias? herrisch feinen Dienern befohlen, "mer biejenige Sache, für welche ihr Souveran fich erklärt, für die wahre und gute zu halten," noch bei ber Eröffnung ber Stände frohlodend bingewiesen auf Napoleon's Rudtehr von Elba. Man wußte im Lande, daß sich Burtemberg in scham-

lofer Sethichnicht von ben Verhandlungen über die Gründung des deutiden Bundes gurudgenogen hatte; doch das Land erfuhr nicht, daß ber König nachträglich bem Bunde noch beitrat. Bielmehr giaubte man im Bolke bis zu seinem Tobe, er bleibe bem beutschen Gemeinwesen fremd, und biefe Feindschaft bes Königs gegen Deutschland mar ein Grund mehr, um die Bertreter bes altschwäbischen Bürgerthums, bie Beishaar und Bolley, in ihrem harten Schwabentrope gegen bie Krone ju beftarten. Die findliche Unreife unferer politischen Bilbung mabrend jener Erftlingsverfuche bes conftitutionellen Lebens trat fläglich zu Tage, da mit den Wortführern des oberbentschen Junkerthums jener abentenerliche Oberft Wassembach ineulich zusammenging, der mit den Gemeinpiäten bes bemokratifchen Naturalismus unverbroffen um fich warf, ben Abel aufforderte "fich bürgerlich taufen zu laffen" und bartnadig versicherte: "fo weit mich es kommen, baß jeber Staatsburger feinen Beitrag jur Staatshaushaltung felbst berechnen konn: " biefen Umaufriedenen trat noch eine ftarte Beamtenpartei, welche bas ichlechtbin Unmögliche erftrebte und jene gesicherte Selbftanbigfeit, die ber altständische Staat den Beamten gewährte, auch im conftitutionellen Staate bewahren wellte.

Diefe fo feltsam gemischte Bartei ward getragen von dem Beifall bes gangen Bolles. Ein iconer, echtmenschlicher, echtschwäbischer Bug in ber That, bag bas tiefbeleibigte Gewiffen bes Bolis, bem launischen Despotismus gegenüber, ber alles Beilige mit Füßen getreten, teinen fuß breit von dem alten Rechtsboben laffen wollte. Wat Recht durften die Stünde fagen: "bas Boll erhebt fich nicht auf ben Standpunkt ber Politik, die Ausichten des Brivatlebens trägt es auch auf das öffentliche Leben über. Der Bürtemberger ift gewohnt, an feinen Gerrn unter ben Formen berintten Berfassung mit Liebe zu benfen. Minnt man fie hinweg, fo ift die beste Stüte bes Thrones gefunten." Einem folden tiefernsten Bollagefühle, bas burch die glickiche Erknnerung an den guten Herzog Christeph fich verstärkte, mußte man mit ber zartesten Schoming begegnen. Wie warm und hellig fprach es boch aus ben Liebern jewes Uhland, ber damals entschlossen war, die gekiebte Heimath zu verlassen, wenn bas alte Recht verkoren ginge; wie ehronfest und wahrhaftig sprach es aus den Neden jenes Georgii, der jetzt van seinem alten Freunde sich zornig wandte! Wenn Wangenheim in den monatelangen Händeln der geheimen Sitzingen den rechtlichen Ausführungen ber Stände immer nur ben Beweis entgegenftellte, bag fein boctrineres Spfiem weit vortrefflicher sei als das alte Recht, so erschien er den Erbitterten nothwendig als ein frivoler Sophist und verdiente sich so den Borwurf des Dichters:

"Bas unfre Bäter schufen gertrümmern ohne Schen, um bann hervorzurusen bas eigne Luftgebau — — bie alten Namen nennen nicht anders als zum Scherz, das heißt, ich bart's betennen, für unser Bolt tein Herz."

Während in ben Ständen nur zwei Männer, allerdings die welterfahrenften von allen, bem Bermittler zur Seite ftanben, begann bereits feine fefteste Stute zu wanten, die Gunft bes Königs. fanguinischen Berheißungen bes Ministers sich nicht erfüllten, brach bas bose Wesen bes Despoten wieber aus und offenbarte sich im Größten wie im Rleinsten, in willfürlichen Steuerebicten wie in bem Berbote jedes Bivatrufes im Lande, als bas Boll bem Grafen Balbed ein Welchen bankbaren Boben mußten in ber arg-Soch gebracht hatte. wöhnischen Seele bieses Fürften die Anklagen Schmalz's wider die geheimen Bunbe finben! Bangenbeim eilte, bie arge Saat ju gerftoren, bewies bem Ronige in einem, balb veröffentlichten, Briefe (12. Januar 1816), eine Berfassung sei bas einzige Mittel gegen bie Beheimbunbe. Er schmeichelte bem begehrlichen Sinne bes Fürften, indem er versicherte, in Breußen und Baiern allerdings gäbrten gefährliche Elemente; bas kerngefunde Burtemberg aber fei gefichert. Dies schrieb er in bemfelben Augenblide, ba von allen Deutschen eben nur die Bürtemberger von fieberischer politischer Erregung ergriffen Dann fuhr er fort: bestände, wenn in Breugen ein Aufftanb ausbräche, ein beutscher Staat mit einer freien Berfaffung, gehoben von der Gunst der öffentlichen Meinung, dann wäre ein Umschwung ber Dinge möglich, wie ibn die kübnste Bbantasie kaum erfinben könnte! Und barauf folgten bie schonungeloseften Urtheile über beutsche Regierungen, folgte - bem Rheinbundskönige in's Angeficht bie treuberzige Bemerkung, ber Jacobinismus fei ber Bater bes Bonapartismus, folgte endlich bas offene Aussprechen bes allerdings richtigen Gebankens, die ständische Opposition sei aus grundverschiedenen Elementen gemischt und werde schließlich durch gegenseitiges Mißtrauen gesprengt werben.

So lag benn ber beliebte Blan bes Freiherrn von Wangenbeim." burd Theilung zu berrichen, nacht vor den Bliden ber gramöbnischen Stände. Und auch ber Arglofeste mußte bem Minister jest bie gehäffigften Blane gutrauen, als er, in biefen Tagen beillofer Berwirrung, bas Einzige in Frage stellte, worüber bisber alle Theile einig gemesen, bas Einkammerspftem. Im September 1816 gab er bie Schrift beraus: "Ueber die Trennung der Bolfsvertretung in zwei Abthoitungen." Soon in ber "Ibee ber Staatsverfassung" fand fich ber Gebante, man musse "in bem aristotratischen Element bas Hopomochtion suchen, in welchem die Last der Demokratie mit der Kraft der Autokatie in ein oscillirendes Gleichgewicht komme." Seithem war der beutsche Abel rührig gewesen und an ben Sofen bie Meinung zur Herrschaft gelangt, nur durch das Aweilammersbstem werde das constitutionelle Wesen ungefährlich für die Throne. Gin großer Theil der Liberaten freilich begunftigte biefe Lebre in jener Zeit ber politischen Unschuld aus bem entgegengesetten Grunde. Der Kronpring von Bürtemberg wünschte awei Rammern, bamit nicht in Einer Kammer ber unrubige Abel ber bamals in allen Rheinbundsstaaten als bas geführlichste Element ber Opposition galt - ben friebsamen Bürger und Bauersmann aufstachele! Offenbar jedoch war es weniger die staatskluge Rücksicht auf die Stimmung der höfe, als die Borliebe für seine eigene Doctrin, die Schwärmerei für die beilige Dreizahl ber Raturphilosophie, welche Bangenheim bewog, zur ungünstigsten Stunde die Theilung der Boltsvertretung zu vertheibigen. Er that es nach feiner wunderlichen Weise, in allgemeinen philosophischen Sätzen, welche bann auf Burtemberg angewendet wurden und ihren Abschluß fanden in der Lehre: "ber Abel foll ben Gegenfat zwischen Regierung und Bolf vermitteln, ber Regent aber foll burch seine Minister ben Gegensatz zwischen Abel und Bolf reguliren." In riesem Sake voll Wibersprucks war ein Grundirrthum ber beutschen Conftitutionellen ausgesprochen, welcher feitbem — genährt an den wunderbar nachbaltig fortwirkenden Lebren Montesquieu's und an Englands, migverstandenem Beispiele. — auf bas zäheste festgehalten wurde, obgleich die Erfahrung in allen beutschen Ländern ihn alltäglich unbarmbergig widerlegt. Weil die englische Aristofratie von Alters ber ein mächtiger Schirmer ber Bolfsrechte gewesen, so ist der Aberglaube entstanden: keine gesicherte Freiheit obne einen fräftigen Abel. Im Glauben an bies bedingungslose politische Ideal beklagt man die demokratische Gestaltung der deutschen Gesellschaft, während wir boch ber febr gleichmäßigen Bertheilung unferes Bolfevermögens, ber aufftrebenben Rrafte unferes Burgerthums uns freuen follten, und überfieht, daß bie Geschichte bes beutschen Abels monarchisch ist, nicht varlamentarisch. Wenn Rieduhr kurz zuwor in seinem Berfaffungsentwurfe für bie Rieberlande gerathen hatte, in jenen Brovinzen, wo der Abel feble, muffe man ihn zu icaffen suchen, fo frimmte ber Gegner bes vulgaren Liberalismus fast wortlich überein mit bem Sate bes würtembergischen Doctrinars: "werben Brimogenitur und Fibeicommisse eingeführt, so kann es in Würtemberg an einem Abel nicht fehlen, wie ihn die Ibee einer Staatsverfaffung unbebingt zu forbern scheint!" Den Ständen natürlich mangelte jedes Berftändniß für bas ariftofratische Spomochlion. Sie argwöhnten in ber ersten Rammer eine Rörperschaft, welche unter bem Scheine ber Bermittlung "bem Sonnenwagen zum Trabanten bienen folle," und verlangten nach aut mittelalterlicher Weise einen ungetheilten Landtag, ber aber in Theile geben follte, sobald bie Sonderrechte einzelner Stande zur Sprache fämen! So ftand bier wieder — wie in bem gamen unseligen Streite - ber Minister als ein Liberaler mit mobernen Ibeen einer mittelalterlichen Staatsgesimmung gegenüber, mahrend er leiber bem großen Saufen als ein Verfecter fürstlicher Willfür ericbien. allerdings die Meinung der Masse ward von den deutschen Burschen ausgesprochen, als sie auf der Wartburg Wangenheim's erste Schrift mit den Worten verbrannten: "ber Mensch knechtet und frohnt dem Zwingherrn flar und offenbar." Die argwöhnische Wenge witterte bonapartiftische Neigungen, als Wangenheim im Rheinischen Mercur überzeugend nachwies, ben Mediatifirten in Bürtemberg burfe nimmermehr geftattet werben, Staaten im Staate zu bilben. Und bie Rechterfünste, mit benen Segel, auf bes Ministers Beranlaffung, jest bie Sache bes Königs vertheibigte, konnten bie arge Meinung nur verftärfen.

Jebes Hinderniß schien plötlich aus Wangenheim's Wege zu schwinden, als König Friedrich starb (30. October 1816), und den neuen König weit über Würtembergs Grenzen hinaus ein Jubelruf begrüßte, so hoffnungsvoll und ungetheilt, wie er seitdem, nach den herbsten Enttäuschungen, selbst aus dem gutmüthigen Herzen unseres Bolkes keinem Kleinfürsten wieder erklang. Der "Prinz Wilhelm, der edle Kitter," den die schwäbischen Poeten geseiert, der Freund Stein's, der Held von Tropes und Montereau, brachte auf den Thron

ben guten Billen, ben Berfassungstampf burch reiche Gewährung ju enden. Sein unruhiger Chrgeiz, genährt durch die Berfcwägerung mit Rugland und die überschwänglichen Zeichen ber Boltsgunft, schweifte bereits planend über bas enge Land hinaus. Endlich wieber fab Burtemberg ein rechtschaffenes Regiment. Der byzantinische Brunt, Die freche Unfittlichkeit bes alten Hofes verschwand; ein Solbat und nüchterner Mann ber Geschäfte, wandte ber König feine ernfte Sorge bem heere und ber Pflege bes Landbaues zu. Berftandige Reformen in ber Berwaltung, Erleichterungen bes geplagten Bolfes bezeichneten ben Beginn bes neuen Wefens. Wangenheim, erhoben zu bem Boften bes Cultusministers, ber seinem Talente am meisten entsprach, begetsterte sich für die freisinnigen Absichten des Hofes, und sicherlich ist nie wieber in Schwaben fo wohlmeinend und eifrig regiert worben wie von dem "Reform-Ministerium" Bangenheim-Rerner. Man entwarf Blane, um bas bonapartiftische Spftem in Gemeinben und Oberämtern burch bie Selbstverwaltung zu verbrängen, und ber Unermubliche beschäftigte sich wieder liebevoll mit der Pflege der Tübinger Hochschule. reifte ber ebenfo gludlich gebachte als verkehrt ausgeführte Plan, eine eigene Nacultät ber Staatswirthschaft zu gründen; Friedrich List bestieg ben ersten Lehrstuhl ber praktischen Staatswissenschaft. Zugleich fnüpfte ber vielseitige Minister Berbindungen mit Sulpiz Boifferee an, um die iconfte Samulung altbeuticher Gemalbe für Schwaben ju gewinnen. Doch es war fein Glud bei biefem löblichen Thun. Den unseligen, in Bahrheit tragischen Biberspruch in Wangenheim's Stellung erkennen wir am sicherften an ber Haltung ber regfameren Röpfe unter ber schwäbischen Jugend. Friedrich Lift und Schlaber, ber spätere Minister, spotteten bes Eigensinns ber "Altrechtler" und lernten unter bem verehrten geiftvollen Minister bie Elemente moberner Staatsverwaltung. Uhland bagegen hielt nach wie vor zu bem alten Rechte. Riemand wird bestreiten, bag Lift und Schlaper als praktische Staatsmänner ben eblen Dichter weitaus überragten. Doch ebenso gewiß war Uhland ein weit getreuerer Bertreter ber ichmabischen Stammesart als jene Beiben, und auch die einsichtigste Regierung wird niemals ungestraft außerhalb ihres Boltes steben. Der König, ben tein Eid an bas alte Recht band, mußte jest bugen für ben Cibbruch bes Baters. Weber er, ber ben Solbaten nie verleugnen konnte, noch Wangenheim mit seinem teden Uebermuthe fant ben rechten Ton, als der Landtag abermals berufen und ihm ein neuer Berfassungsentwurf vorgelegt ward.

Abermals, während die gesammte politische Einsicht Deutschlands jetzt auf Seiten des Königs stand, scheiterte jeder Bermittlungsversuch an der Starrheit der Stände. Sie subren fort, das mit dem modernen Staate durchaus Unverträgliche, eine ständische Steuercasse, zu verslangen, und kommten noch immer auf die Zustimmung der Menge zählen. Noch in späten Jahren bewahrte Wangenheim andächtiglich den alten Käslaib, der ihm damals bei einem Bolssauflause durch das Fenster slog.

Jett enblich, nach biefer neuen Nieberlage bes Ministers, wagte fich eine neue Bartei aus bem Dunkel hervor, die bureaufratische. Der Freiherr von Maucler bewog ben König, hinter Bangenheim's Rücken ben Ständen ein Ultimatum vorzulegen. Eine fehr freifinnige Gewährung freilich, bas Liberalfte, was vor ber Revolution ein beutscher Fürst seinem Volke geboten bat; aber wie mochte man hoffen, von biefen Ständen bie Annahme binnen acht Tagen zu erlangen? Und wie beutlich verrieth doch der bariche Ton ber königlichen Botschaft, bag König Wilhelm, ber zu vergeffen niemals lernte, ben Ständen ihren Eigenfinn in gefrankter Seele nachtrug! Die Borlage flel, und die Abstimmung des Freiherrn von Barnbüler bezeichnete schlagend ben peffimistischen Eigenfinn ber Berfammlung : "ich ziehe es vor, bas würtembergische Bolf unter ber Regierung bes jetigen Königs ohne Berfaffung zu feben, als bemfelben für fünftige Zeiten bas Recht, feine von feinen Boreltern ererbte Berfaffung zu reclamiren, zu vergeben."

Run schritt ber König felbständig vor mit dankenswerthen Reformen. Er trennte die Rechtspflege von der Verwaltung, gestaltete das Gemeindewesen unabhängiger, erleichterte die däuerlichen Lasten nach den Grundsätzen, die Wangenheim längst vorgezeichnet. Aber die Stellung des Ministers, bereits erschüttert durch jene Känke des Beamtenthums, sollte dald einen letzten Stoß erhalten. Der König, in diesen Tagen seiner aufstrebenden Entwürfe eisrig bemüht, Talente an sich zu ziehen, beries — wieder hinter Wangenheim's Kücken — ben wohlbekannten weiland westphälischen Minister Malchus, um eine Reorganisation der Finanzen und des Beamtenthums vorzunehmen. Die Vorschläge des rheinbündischen Staatsmannes waren, wie sich erwarten ließ, im Geiste der romanischen, ebenso logischen als ungeschichtlichen Centralisation entworfen. Da widersprach Wangenheim's maßvoller Freisinn. Mit gewohnter Offenheit gestand er, sein Widers

spruch grunde sich weniger auf die Worte als auf die Grundsätze selber. Richt einen neuen Staat habe man zu gründen, wie einst in Bestphalen, sondern anzuknüpfen an bas Bestebende. Der König miffachtete jest die Stimme feines alten Bertrauten in einer Beife, melde, nach Bangenheim's eigenen Borten, "fein menfchlichftes Gefühl verletzen mußte." Getreu seinem Ausspruche, daß ein Minister bas Gute, das er gemirkt, bem Rönige juschreiben, alle Bormurfe auf feine Schultern nehmen und im Falle ber Meinungsverschiedenheit zurücktreten muffe, forberte Wangenheim (November 1817) feinen Abichied, und-gab bamit als ber Erfte bas von ben Staatsmannern bes beutschen Bunbes felten begriffene Beispiel für bas Berhalten eonstitutioneller Minister. Der König hatte sich inzwischen von seinen ersten liberalen Anwandlungen abgewendet, er erschraf über seinen eigenen Freisinn und bat in ber Stille ben öfterreichischen Sof um Silfe gegen feine Stänbe. näherte sich endlich die Bureaufratie ber Opposition ber Bureaufratie bes Ministeriums. Raum zwei Jahre noch, und dieselben Stänbe, die dem aufrichtigen Liberalen so störrisch miderstanden, empfingen inmitten eines ermübeten Bolfes, und in ber Angft vor ben Raylebaber Beschlüffen - aus König Wilhelm's Sanben in übereilter Saft eine Verfassung, welche, redigirt von ber gewandten Sand bes gufgeflarten Absolutisten b. Groß, nur bie Formen, nicht bas Wefen ber politischen Freiheit gewährte. — Das also war das trauxige Ergebniß bes erften beutschen Berfassungstampfes. Das Schreiberregiment, barunter Bürtemberg feit grauen Zeiten feufite, lebte-wieder auf in moderner Geftalt in bem neuwärtembergischen Beamtenthume, ber wohlgeschulten "Garbe" bes Freiherrn v. Maucler. - Durch die boshafte Berfolgung, welcher bald nachher Friedrich Lift zum Opfer fiel, follte die Welt erfahren, bag Schwaben, nachdem Wangenheim's Reformen gescheitert, abermals von einer oligarchischen Rafte beberricht ward. Und leiber weit über Burtemberge Grenzen binaus erftrecte fich die verberbliche Wirkung des Starrfinns der Stände. Durch lange Jahre blieb jener unbeugfame schmähische Landtag ein abmahnendes Schreckbild für jeden deutschen Fürften, dem ber Ruf nach Berfassung ju Ohren brang. Selbst mohlmeinende Staatsmänner, wie Eichhorn, jogen baraus die Lehre, ein Burft könne wohl eine Berfaffung verleihen, doch niemals blirfe er mit einer Bolfspertretung über eine fünftige Betfassung verhandeln. — . . . . .

Satte Wangenheim's ehrenhaftes, aber burch boctrinare Grillen

und die Ungunft ber Berbaltniffe entstelltes Berfahren ibm bisber fast nur ben zweideutigen Beifall seiner Freunde in ber Bresse eingetragen, fo eröffnete fich ihm jest die Bahn zur ungetheitten Gunft des Liberas Komus. Im Innern seines Landes wußte der König mit dem rücklichtslofen Liberalen nichts zu beginnen, aber ben Grofmächten gegenüber galt es, ben verwegenften Freifinn zu zeigen. Bangenheim ward zum Gefandten am Bundestage ernannt, und welchen brauchbareren Mann konnte man für die unfertigen, der gestaltenden Sand noch harrenden Ruffande des Bundes mablen, als biefen unrubigen, ewig neue Blane gebärenden Bopf? Ein warmer Bewunderer ber Freiheitefriege, mar Bangenheim bennoch, gleich ben meisten Subbeutichen jener Zeit. nicht in tiefster Seele getränkt von dem Geifte der groken Bewegung. und, wie fein König, bethört von dem Dunftfreise particularistischer Märchen und Ansprüche, welcher die Bofe ber Mittelftaaten umnebelt. Er betheuerte, gleich bem eifrigften Rheinbundsmanne, die von Napolenn ben Mittelftaaten geschenkte Souveranttat fei nichts anderes als bie Beflätigung eines Rechtes, bas biefen Sofen feit Jahrhunderten zugestanben.

Lebiglich ein Gegensatz ber Gefinnung ift es, ber die Mittelstaaten von den Rleinstaaten abscheibet, nicht eine wefentliche Verschiedenheit Steht bod die Unfähigkeit, fic durch eigene Kraft zu erhalten — bas will fagen, der Mangel jener Gabe, welche einen Staat in Wahrheit zum Staate macht - allen biefen politischen Migbildungen gleich beutlich auf ber Stirn gefdrieben. Suchen wir nach einem Floren Sinne für jene gebankenlose Unterscheibung von Mittelftaat und Meinstaat, so finden wir nur die eine Antwort: In den Kleinstaaten ist das Gefühl der eigenen Ohnmacht ftärker als das Biderftreben der dynafiliden Ettelfeit gegen das Eingeständniß biefer Schwäche. Mittelstaaten bagegen lebt noch die Erinnerung an jene Zeit, da Welfen, Bettiner, Bittelsbacher Deutschlands Geschicke beffimmten - bis bie Geschichte über fie alle hinwegschritt, weil fie fammtlich bas Wohl Hres Haufes ber Bilicht gegen ben beutschen Staat voranstellten. Selbst bas Saus Zähringen, beffen große Tage um ein halbes Jahrtaufenb gurudlagen, warf in ber napoleonischen Zeit begehrliche Blide auf "bas Erbe feiner Bater", die Schweiz. An biefen ftolgen Erinnerungen und an dem Mitterglanze der neugewonnenen anmaklichen Titel nährt fic ber gemeinfame haß gegen ben lachenben Erben ihres vormaligen beutschen Einflitses, gegen Preugen, nabrt fich jener verblendete Duntel, welcher die handgreisliche Thatsache nicht einsehen will, daß in der aristokratischen Gestaltung der neueren Bölkergesellschaft die Bedeutung der Mittelswaten, trot ihrer vermehrten Quadratmeilenzahl, erheblich gesunken ist. Und mit solcher Selbstüberhebung ist ein Geist der Lüge in diese Höse eingezogen, der kaum noch einen ehrlichen Charaster zu ertragen vermag. Nirgendwo sonst wird ein so trügerischer Göhendienst getrieben mit den zweideutigen Größen der Landesgeschichte, den Kurssirsten Mortz und August, dem Feldherrn Wrede und dem Staatsmann Münster; nirgendwo sonst prahlt man so schambes mit dem schimpslichen Wassenubme, der im Kampse gegen unser Bolk geerntet ward; nirgendwo sonst fördern die Höse so eifrig die Rationalhymmen und Rationalkokarden und das gleisuerische Gerede von dem angestammten Fürstenhause.

Bu folden fables convenues ber Sofe traten, vornehmlich in ben Staaten bes Sübwestens, febr berechtigte Gründe bes Selbstaefühls. Die uralte Beimath beutscher Bilbung, maren biefe gefegneten Lande mit ihrer bichten, geiftvollen Bevölferung, mit ihrer burgerlichen, bem Feubalismus berghaft und siegreich widerstehenden Gesittung aus den Stürmen ber Rriege hervorgegangen als consolibirte Staaten, bie nicht wie Preußen und Hannover einer zweiten Gründung bedurften und weit weniger als ber Norben von ben Feldzügen beimgesucht waren. Und fie erhielten jest, nachdem die Staatsmänner bes Abeinbundes die mittelakterlichen Formen ber Gefellschaft zerbrochen, von ihren Fürsten (aus ben unlautersten Motiven freilich) constitutionelle Berfaffungen, während man im Norden vorderhand mit der Neubildung der Berwaltung vollauf zu schaffen hatte. So fühlte fich ber Sübwesten bem Norben gegensiber als bas Land ber Aufklärung und Freiheit. Bie ein Bunder ward zu Beginn ber zwanziger Jahre Max Joseph von Baiern in Dresben angestaunt, ber conftitutionelle König, ber in bem Lanbe ber spanischen Hofetilette es magte, wie ein Sterblicher bie Straffen zu Auß zu durchstreifen. Wir versteben taum noch, wie unsicher in jenen Tagen bas nationale Selbstgefühl, wie matt und unflar bas Bewußtsein ber Gemeinsamleit ber Stämme war. . Eber werben Baren und Abler mit einander Hochzeit halten, als Güb- und Nordländer fich vereinigen" - fo schrieben bie Golbichreiber Montgelas, ohne ernfthaften Biberspruch in ber bairtichen Presse zu finden. Man weiß, wie gabe fich bies Bewußtsein ber lieberlegenheit im Guben burch lange Jahre erhielt, wie einsam Paul Pfizer unter ben Liberalen stand, benen es unmöglich erschien, "bie Bewohner bes lichten Rheinlanbes" mit bem Maße ber Freiheit abzusinden, bas für Kommern passe; und wie unausrottbar die heute in den Köpfen der Franzosen und Engländer die Borstellung sputt, Preußens halbbarbarische Zustände stünden der Gestitung des "reinen Deutschlands" weit nach. Als vollends Preußen auf den Congressen zu Aachen und Karlsbad ein Helser der österreichtschen Herrschaft geworden war, da verschlangen sich in Süddeutschland die ehrenhaft geworden war, da verschlangen sich in Süddeutschland die ehrenhaft der Aheinbundstage mit der Missachung des Liberalismus wider die "deutschen Anssen", der gerechte Unwille über die Sünden Preußens und über die Tyrannei der heiligen Alsanz mit dem kleinstaatlichen Widerstreben gegen sede straffe Bundesgewalt. So grundverschiedene Gesinnungen, genährt durch die im Süden leider noch heute vorherrschende Unsenntniss der nordbeutschen Instante dann den unsselligen Gedansen eines süddeutschen Sonderbundes.

Wenn sogar im Norten manche wohlmeinende Batrioten hoffnunasvoll auf Sannover und die Riederlande blicken als auf ein Gegengewicht gegen die "preuftichen Raubthiere", fo ichien im Guben ber Triasgebanke in ber Luft zu schwirren. In wenigen Jahren waren bie gutmitbigen Hoffnungen berflogen, womit man bereinft ben Bunbestag begrüßt. Er hatte sich nicht, wie man gewähnt, zu einem Barlamente erweitert, vielmehr enthällte sich in feiner Wette aller Welt zum Spotte bie Zwietracht misthen ben Grofimachten und ben Staaten ves alten Rheinbundes. Also erschien das Lusammenschließen der constitutionellen Staaten als bas lette verzweifelte Auskunftsmittel für Jeben, ber nicht in träger Entfagung fich mit ber völligen Bereinzelung ber beutschen Staaten begnügen wollte. Nicht blos bas berüchtigte Blatt bes Bonapartismus, die Münchener Alemannia, bewies jetzt die Nothwendigleit. Breuken auf fein natürliches Gebiet, die flavischen Länder jenseit der Elbe, au beschränken. Auch ein Anselm Kenerbach fab in ben beiben Grokmächten "bie natürlichen Geguer, nicht gerabe Deutschlands, aber ber Kreiheit und Selbständigkeit ber kleinen beutfichen Staaten", und traumte von einem beutschen Fürstenbunde, ber bas feindliche Breufen in zwei Galften gerreifen follte! Das warme Brutnest dieser tollen Plane mar ber Stuttgarter Hof. Rach ber Ueberlieferung seines Hauses ein Reind Desterreichs, fortwährend in Sorge, bas haus habsburg moge Bürtemberg zum vierten Male unter sein Scepter bringen, batte fich ber Ronig früher mit Begeisterung bem

preußischen Staate zugewendet; damals schried er sich noch Friedrich Wilhelm. Seit er die Königskrone trug, war die Neigung für die nordischen Wassender verschwunden. Begehrlicher dhraftlicher Ehrzeiz bildete kortan den Kernpunkt seiner Politik; getragen von der liberalen öffentlichen Meinung, gedachte er sein Geschlecht zu herrlicher Machtsülle zu erheben. Denn odwohl sein Haus die glänzenden Erinnerungen nicht kannte, welche die Phantasie der Wettiner und Wittelsbacher besthörten, so gaben doch die Grasen von Würtemberg und Teck jenen der rühmteren Geschlechtern an vynasstischem Stolze nichts nach. Zugseich gesiel er sich, vornehmlich im Gespräche mit dem excentrischen Prinzen von Oranien, in kühnen liberalen Keben, hörte befriedigt, daß die Staatsmänner der Bierbauf ihn als den Kaiser der Dentschen zu preisen liebten, und ward in solchen Träumen bestärkt durch den Zuspruch seiner russischen Gemahlin.

Die Frivolität, die vaterlandslose Gesiennung biefer bynastischen Chriucht ift erft in neuester Zeit völlig entlardt worden. Im Babre 1820 erschien bas berüchtigte "Manuscript aus Sübbeutschland", bas Brogramm ber Triaspolitif. Die Schrift ftellt ein fragenhaftes Berrbild des heimathlosen und charafterlosen nordbeutschen Wesens bem fernbeutschen, seghaften fübbentschen Bolle gegenüber. In Summa: -Berlin hat die besten Schneiber, Augsburg die besten Goldschmiebe! Der schlaue rantefüchtige Hanbelsmann bes Rorbens ift im Felbe nur als Hufar und Freibeuter zu verwenden, ber feste sübbeutsche Bauer bilbet ben Kern unferer regulären Truppen. Eine polnische Theilung ist unbemerkt an Deutschland vollzogen, neunzehn von neumundzwarzig Millionen Deutschen find an die fremben Machte Desterreich, Breufen, Danemark, Holland verkauft. Seine ichonften Safen find ein hors d'oeuvre am bentichen Körper geworben, einer Rafte von Kauflauten in die Hände gefallen, die in Englands Solde steht (beiläufig, ein Sat, welcher die bamals im Süben herrschende Meinung über die Hansestädte getreulich widerspiegelt). Der Reft — bas reine Dentschland muß geschützt werden burch einen engeren Bund, ber auf bie Rernframme ber Memannen und Baiern fich frütt; boch läßt und bie Schrift ohne Belehrung über bie Frage, wie in biesem engeren Bimbe ber wests burgerliche Raufmann von Hannover und Medlenburg fich mit bem seshaften Baiern vertragen solle. Eine Thorheit ift es (und hier offenbart sich jene biabolische Mischung von Wahrheit und Lüge, welche bie gange Richtung bezeichnet), ein Widersinn, bag bie Bunbesacte burch

Kormein der Stärke und Schwäche gleiche Rechte zu fichern meint. Die Babn ber beutschen Staatskunst ist bereits vorgezeichnet burch bas Berhalten jener Staaten bos Sübens, welche , aus Liebe zu Deutschland Frankreichs Freunde wurden." Dann wird Montgelas als großer Staatsmann gefeiert und bem Süben gerathen, bas von Gott eingefette bemofratische Brincip in Ehren zu balten. - Die ganze Aufunft biefes Landes beruhte barauf, daß Nord und Gud fich zu fchoner Erganaung aufammenfanden, ber Güben fich erfüllte mit ber nationalen Gefinnama des Norbens, der Norden die bürgerliche Gefittung Oberbeutschlands fich aneignete. Bis zu solcher Berföhnung war noch ein weiter Weg. Borberhand ward die Kluft mächtig erweitert burch jenes geschickte Bamphlet, das in Riederbeutschland, vornehmlich in den Hansestädten, laute Entruftung erregte, während in Baiern und Schwaben bies wibrige Gemisch von Bonapartismus, bohlem Rabicalismus und breiftem Barticularismus zahlreiche Berehrer fand. Als Berfasser ber pseudonymen Schrift nannte man allgemein Friedrich Ludwig Lindner, einen am Stuttgarter Sofe wohlgelittenen nordbeutschen Bubliciften. Diefer Mann, ber in jenen Tagen unter ben Liberalen als ein Batriot gult, tonnte schon mabrend bes Felbzugs von 1814 schreiben: "Der 3wed ber Ruffen, Defterreicher, Breugen und Engländer liegt flax am Tage, was aber haben die Deutschen in diesem Kriege zu suchen?" Stiftung ber beiligen Allianz batte fich ihm biefe Dentweise bis gur Buth verhärtet; er facte jest mit grobem Conismus in ber Preffe Awietracht zwischen Sub und Nord, wie benn jederzeit - von Lindner bis berab auf Hermann Orges — nordbeutsche Ueberläufer dies Gewerbe auf bas eifrigste betrieben baben. Der traurige Ruhm ber Urbeberschaft bes Manuscriptes gehührt jedoch nicht ihm allein. Als bie Großmächte von bem Stuttgarter Sofe Bestrafung bes Lamphietisten verlangten, da weigerte sich König Bilbelm und gestand seinem Minifter Bingingerobe im tiefften Bertrauen, bag er felber bie Gebanken, Lindmer mur die Form ber Schrift geschaffen babe, baß er felbst ber Berfasser bes Manuscriptes sei \*). So war bem ber vaterlanbifde Rürft, ben Bangenbeim in begeifterten Briefen als ben Martin gutber unferer politischen Reformation feierte, zu einem Lobredner des Baterlambsverraths geworden!

<sup>\*)</sup> Graf Beinrich Levin Bingingerobe, ein Birrtemberger Staatsmann. Bon Bills Graf Bingingerobe. Gotha 1866. G. 69.

Kür folche sonverbundlerische Bläne fand der König ein brauchbares Wertzeug in bem neuen Bundestagsgesandten. Bangenbeim, ber über bas Manuscript oft in wegwerfenden Worten sprach, abnte schwerlich, wer ber Berfasser sei, und er theilte nicht völlig die Boraussetumgen biefer benberfeindlichen Staatskunft. Stantinte er boch aus jenen mittelbeutschen Landen, welche, gludlich genug, die Tendenzlüge von dem Gegenfate nordbeutscher und führeutscher Art gar nicht berfieben, meil fie nicht miffen, zu welchem biefer beiben "Böller" fie felber fich gablen follen. Um fo eifriger war er ben Schluffaben ber Triaspolitit zugethan. In unfeliger Beife trufen fie leiber zusammen mit feinen naturphilosophischen Spielereien. Das "Schema" feiner Ibee ber Staatsverfaskung gebachte er aus auf Deutschland anzuwenden, das autofratische und demokratische Element so gut wie das aristokratische Hopomocklion. Und auch in das autofratische Element der Bunbesgewalt mußte die beilige Dreizahl eingeführt werben. So ganzlich zur firen Ibee war ihm biefer brahminische Aberglaube geworben, baß er meinte: follte Desterreich je ausscheiben, so mußte Baiern an Osterreichs, Sachsen aber, als ber Führer ber Minbermächtigen, an Baierns Stelle aufruden. Um bie Unabhängigfeit ber Rleinstaaten bon ben beiben Grofmachten zu wahren, fcbien ihm felbst bas "tunnerhin bebenkliche" Anrufen ber auswärtigen Garanten ber Bundesacte erlaubt! Einen praktischen Inhalt erhielt diefer voctrinate Luftban durch jenen maflofen Breugenhaß, ben jebe Zetle von Wangenheim's Schriften predigt - am lautesten dann, wenn er versucht ihn zu lengnen, wenn er versichert, daß seine Gattin eine Freundin der Königin Louise gewefen, brei seiner Brüber in preußischen Diensten gestorben seien. Suum ouique rapit war ihm bie Devise bes schwarzen Ablers. Immerbar ängstigten ihn "vie erbkaiserlichen Gelüfte einer traditionellen preußischen Cabinetspolitit", und selbst bie bochsunige Staatsfunft Breugens in ben Preiheitelriegen erfdroctte ihn, weil fie um Bollsgumft gebuhlt und fein Mittel ber Einschächterung gescheut habe! Bas habe Preußen im Grunde anderes gethan im Jahre 1813 als ben Sat burchführen: ôte-toi que je m'y mette!?

Drei grobe Irrthümer, sieherlich, bilbeten bie Grundlage bieser mittelstaatlichen Politik. Es war ein Wahn, das Ohnmacht zur Ohnmacht gesellt jemals eine Macht bilben könnte. Deun erstünde auch aus diesem Sonderbunde das Unmögliche, die einheitliche Organisation, so würde ihm doch immerdar jene sittliche Araft sehlen, welche die

Staatsmänner der Mittelstaaten nie anerkennen, weil fie dieselbe widerwillig an Preußen bewundern muffen - das Bewuftfein bes Aufammengehörens, ber Stolz auf eine große Geschichte, mit einem Borte: bie lebendige Staatsgesinnung. Daß von solcher Staatsgesinnung kein hauch lebendig fei in ben Seelen biefermittelftaatlichen Sonberbundler, ward bewiesen burch jenen schamlosen Hinweis auf die Sitfe des Auslandes, ber als lette Drobung hinter allen ihren Blanen lanert. Wohl flang es hart, wenn eine preußische Staatsschrift v. 3. 1822 Wangenbeim geradezu ber Berbindung mit fremben Mächten beschulbigte. Aber lagen nicht die unwürdigen Erfahrungen aus ben Tagen gutwig's XIV. und Napoleon's als ein furchtbar mahnenben Beispiel vor Aller Augen? Hatte nicht sogar ber ohnmächtige Sof Lubmig's XVI. Die Kleinstaaten gewarnt vor dem preußischen Fürftenbunde, sie ermahnt, einen Gonderbund unter französischem Schute zu schließen? Und wer sollte au bie rebliche Baterlandsliebe ber Männer ber Trigs glauben, wenn Schriften von dem Schlage des Manuscripts aus ihren Reiben bervorgingen, und jeder ihrer Schritte gegen die beilige Allianz in eifrigen Bampbleten vertheibigt warb von dem Bonapartiften Bignon, einem ber Stifter bes Rheinbundes? - Es war ferner eine: Täufchung, die Einigung ber Nation zu erwarten von einer Gruppenbildung; welche nothwendig die centrifugalen Rrafte verstärft und die ber Einheit geneigten fleinften Staaten einen barticulariftischen Dbergewalt unterwitft. - Enblich überfchatte man blinblings bie Bebeutung ber fübweftbeutichen Berfaffungen. Denn wie umverzeihlich immer Preußens Unterlassungesinden waren: bie socialen Zustände ber bentichen Staaten, welche feine Gefetgebung gänzlich umstürzen kann, sind einander so nahe verwandt, daß niemals ein bentscher Staat allein durch seine freie Berfassung bas liebergewicht über die andern erlangen wird. Auch an dem absolutistischen Preußen fand ber Gubbeutsche noch bes Berrlichen viel zu beneiben: bie Macht, ben Ruhm, eine freie Bollowirthschaft und eine felbständige Bewegung ber Gemeinden, welche auf bem Boben bes Rheinbundes nicht gebeiben wollten. Und eine fehr barge Erfahrung offenbarte, bak auch im Süben die Volksrechte ungesichert waren und in ben Ueberzeugungen ber Menge noch keineswegs tiefe Wurzeln geschlagen hatten.

Alle diese Bertrrungen, die wir rückschauend leicht erkennen, lassen sich allenfalls entschuldigen mit den Unklarheit der Epoche, aber ein unverzeihlicher Fehler tritt hinzu. Auch in dem Triasplane bewährte sich die alte Erhfünde der Bolitiker der Kleinstaaten, ühre gänzliche Un-

fähigkeit, die Bedeutung der Macht zu begreifen. Man rechnete dreift mit Factoren, welche nirgends vorhanden waren. Man plante über einem Sonberbunde ber conftitutionellen Staaten, und boch wußte Bangenheim, daß die füddeutschen Sofe nur wiberwillig ben Zwang ber neuen Berfaffungen ertrugen, daß Großbergog Ludwig von Baben und ber Herzog von Raffan eben jest fich mit bem Gebanten befreundeten, · ihr Landesgrundgeset- aufzuheben. Auch in ber Bevölkerung der Mittelstaaten war von einem lebendigen Bebürfnisse des Zusammenhaltens In Sachien, Rurbeffen, Mecklenburg, Hannover nichts zu spüren. ging bas attflänbische Besen seinen trägen Gang weiter, bas bem constitutionellen Susteme des Südwestens noch ungleich ferner stand als ber moderne Absolutismus in Preußen. Zubem begte jeder Mittelftaat noch seine absonverlichen geheimen hegemoniegelufte: Baiern hatte ben Gebanken einer Oberherrschaft im Südwesten nicht aufgegeben, Sachsen betrachtete sich als ben natürlichen Schirmer ber thuringischen Lande. So blieb als bas einzige gemeinsame Band ber Mittelftaaten nur ber Wiberwille ihrer Souverane gegen jebe Beberrichung burch bie Großmächte, und Wangenheim's ehrliche Baterlandsliebe fab fich also angewiesen auf die gemeinste Leidenschaft des Barticularismus! auf fein heimisches Cabinet komte er nicht sicher zählen. Zwar die zunächst betheiligten Beamten im Ministerium, v. Trott und Sartmann, hielten zu ihm, und der Münchener Hof ward von dem schwäbischen Gefandten von Schmit - Grollenburg in Bangenbeim's Sime bear-Der Minister bes Auswärtigen bagegen, Graf Wintingerobe, war ein zu klarer Ropf, um die phantaftischen Sonderbundsplane zu billigen. : Bollends ber König schwankte zwischen bespotischen Neigungen und liberalifirendem Ehrgeig, zwischen fühnen Entwürfen und jähem Bergagen. Trop allebem haben wir tein Recht, über jene liberale mittelstaatliche Politit turzweg ben Stab zu brechen. Sie war feineswegs jenes politische Ibeal, welches die Liberalen der zwanziger Jahre verherrlichten, aber auch nicht blos jener Bobenfat des Rheinbundes, wofür Radowitz fie später ausgab. Bergessen wir nicht, in welchen winbigen Phrasen sich die Bunbespolitik jener Tage burchgängig bewegte. Komnte boch Fürst Harbenberg in einer Berbalnote auf dem Wiener Congresse einige schlechte Verse aus bem Rheinischen Mercur als ein befolgenswerthes politisches Programm citiren:

> "Es borfte auf berfelben Riefeneiche Der Doppelabler und ber fcwarze Nar,

Es fei fortan im ganzen beutschen Reiche Gin Bort, Gin Sinn, geführt von jenem Baar —"

und Wangenheim pries bas als ein Zeichen echter Staatstunft! Auf diesem Tummelplate ber Bhrasen mußte die Erbfünde ber mittelftaatlichen Bolitik üppig wuchern: bas vielgeschäftige bilettantische Brojecte-Denn werben in wirklichen Staaten bem Staatsmanne burch Interessen und Ueberlieferungen feste Bahnen vorgeschrieben, so bleibt. in ben politischen Zwitterbildungen, welche vernünftigerweise auf bie große Bolitik verzichten follten, Alles ber erfinberischen Billkur ber Diplomaten überlaffen. Und tragen bie bebeutenben Staatsmänner ber Schweiz, Englands, Breugens bas Gepräge ihres Staates, fo zeigen bie mittelftaatlichen Diplomaten, von Maldus und Wangenheim bis berab auf Beuft und Bfordten, fast burchgängig ein beimathloses Wesen: sie sind divlomatische Lanzknechte, nicht geleitet von dem Lebensgesetze eines bestimmten Gemeinwesens, sondern bereit, jedem Staate, ber bem Ebrgeiz ein Relb bietet, ihre geschäftige Thätigkeit zu So offenbart auch die mittelstaatliche Bolitik jener Tage ein untlares, wiberspruchsvolles Wefen — einen Jamustopf. Boshaft war fie, ränkevoll, unwürdig, wenn fie in nachter Selbstfucht bas natürliche Uebergewicht ber Macht, bas ben Grofftaaten zufontmt, zu brechen versuchte. Aber ein bleibendes Berdienst bat sie sich erworben, als sie bie Grundlagen bes mobernen Staatslebens gegen bie Eingriffe bes Wiener Cabinets vertheibigte.

Mistrausch begrüßte man in Frankfurt den liberalen Minister, und allerdings sehr abweichend von der gewohnten Art eines Diplomatencongresse klang der doctrinäre Ton seiner Antrittsrede: "der Einzelne geht sicher unter, sodald er blos in sich sein will, allein ebenso wird ein zügellosse Streben nach Allgemeinheit zur Leerheit und zum Tode führen; daher wollen die deutschen Staaten frei und ungehindert ihr besonderes Leben selbständig ausbilden, allein die Bürgschaft ihres eigenthümlichen Lebens nur in dem kräftigen Leben aller sinden." Doch im persönlichen Berkehre ließ Wangenheim von doctrinärem Wesen nichts spüren. Man rühmte ihm nach, daß sein freies, leichtes, heiteres Besen den Ausländern vorzüglich gefalle. In der Stadt ward er rasch bekannt, nahm Theil an jeder gemeinnützigen Unternehmung, an Steins Gesellschaft sür deutsche Geschichtstunde wie an dem Aufruse sür das Goethebenkmal. Diese liebenswürdige Weise, seine Geschäftskunde und unermüdliche Thätigkeit erschlossen ihm bald den Wegschäftskunde und unermüdliche Thätigkeit erschlossen ihm bald den Wegschäftskunde und unermüdliche Thätigkeit erschlossen ihm bald den Weg

in die wichtigsten Ausschüsse. Noch war der Bundestag reich an seingebildeten aufgeklärten Staatsmännern, und diese Oppositionspartei der Gagern, Aretin, Lepel, Harnler war den Gesandten der Großmächte, den Buol und Golt, und ihren ergebenen Dienern Leonhardi und Marschall überlegen durch ihre Tasente und ihre Einigkeit. Schon damals trieden die Gesandten von Oesterreich und Preußen das häßliche Spiel, heimlich ihren Gegnern zu versichern, man hege selbst die freissimigsten Absichten, habe jedoch dem Orängen des unbequemen Collegen nicht widerstehen können. Nach dem Ansscheiden Gagern's, "dieses ritterlichen Rannes," übernahm Wangenheim die Führung der Opposition, ebenso wortreich wie jener, aber minder gutmitthig und mit bestimmteren Zielen.

Der Streit zwischen Baiern und Baben über ben Befit ber Bfalg war foeben wieder auf bas heftigste entbraunt, bereits stand bas babifche Heer unter ben Waffen, und unter bem Schutze bes beutschen Bundes drobte ber Bürgerfrieg auszubrechen zwischen Deutschen und Deutschen. Thatlos sah man in Frankfurt allebem zu. Als bann auf bem Congresse von Aachen bie beilige Allianz biefe rein-beutsche Angelegenheit eigenmächtig vor ihr Forum zog, als ber weiße Czar die Frage entschieb und in Baben mit Jubel als ber Retter bes Landes begrußt warb, ba regte fich freilich an ben fleinen Höfen bas bremmenbe Gefühl einer nationalen Demittigung. Aber wie mochte König Wilhelm seinem ruffischen Schwager offen wiberstehen? Wangenheim begnügte fich, im Kreife ber befreundeten Gefandten über bie lebergriffe bes heiligen Bunbes zu murren. Inzwischen hatte er mit ben Genoffen ben Blan eines engeren Bundes eifrig besprochen. Er gefiel fich barin, in ben Berbandlungen wie im geselligen Leben ben Grafen Golts und Buol seine Neberlegenheit tactlos und schonungslos, oft in der ausgelassensten Weise, zu zeigen; man erzählte sich lachend in Frankfurt. daß er einst den preußischen Gesandten durch einen Toast auf die Republik gekrankt habe. Da forberte eine ernste Note bes Wiener Cabinets vom Stutigarter hofe Rechenschaft über bas gefährliche Treiben bes Gefandten, und Bangenheim enthillte in einem Privatbriefe bem Fürsten Metternich, arglos wie immer, seine geheimsten Gebanten (September 1818). "Die Bundesacte ist nichts, gar nichts, ohne Inftitutionen, welche die Anwendung des Gesetes und seine Boltziehung verbürgen. Die Einheit Deutschlands sucht und findet ihre Garantie ausschließlich in dem gleichgewichtigen und gleichzeitigen Einfluß von

Desterreich und Preußen." Darum nimmermehr eine Theilung ber Herrschaft in Deutschland nach dem Laufe des Mains— ein Plan, der schon auf dem Wiener Congresse die Kleinstaaten geängstigt hatte und von Wangenheim immerdar als die unseligste Wendung der deutschen Geschicke betrachtet ward. Um den Gedanken der Mainlinie für immer zu beseitigen, muß ein Bund im Bunde bestehen, der die Zerspaltung Deutschlands ebenso verhindern soll, wie Desterreich und Preußen eine barriere inexpugnable für den Ehrgeiz Rußlands und Frankreichs bilden. Daß dieser Bund jemals dem Ausland in die Arme getrieben und "etliche und dreißig Staaten in Klein-Octav und Duodez" über einen Eroberungsplan gegen Desterreich und Preußen einig werden sollten, ist eine "läppische Besorgniß politischer Danguizotes."—

Die hochtrabende Sprache vieses Briefes bildet einen unbegreiflichen Widerspruch zu den gleichzeitigen diplomatischen Schritten des Stuttgarter Hoses. Wenige Monate vorder hatte Känig Wilhelm durch seine Gesandten in Wien und Frankfurt den Wunsch ausgesprochen, daß der Bundestag eine authentische Interpretation des Art. 13 der Bundesacte (über die Landstände) erlassen und derzestalt allen übermüthigen Forderungen des Bolks einen Damm entgegensehen möge. Fürst Metternich, der bisher der constitutionellen Bewegung thatlos und gebankenlos zugeschaut, ward erst durch diese würtembergischen Klagen zur Thätigkeit aufgestachelt. Es ist nicht anders, die reactionäre Strömung, welche jeht begann und bald auf den Karlsbader Consernzen weit über die von König Wilhelm erstrebten Ziese hinausschlagen sollte, hat ühre erste Quelle in den geheimen Umtrieden des liberalen Königs.

Auch dem teutonischen Treiben der Burschenschaft vermochte der König nicht ohne Zittern zuzuschauen. Bereits im Frühjahr 1818 klagte er in seinen Briesen an den russischen Hos, wie Deutschland einer sanatischen Partei von Ruhestörern anheimgefallen sei. Bald sollte diese trübe Auffassung der deutschen Dinge die herrschende an den deutschen Hösen werden. — Karl Sand hatte in Tübingen häusig in Wangenheim's Hause verkehrt und sich belehren lassen von den mäßigenden. Worten des Eurators. Als der Unglückliche jetzt auf seiner verhängnispollen Reise nach Mannheim ihn besuchte und versehlte, da trieb eine undestimmte schreckliche Ahnung den Gesandten, dem Wanderer in den Odenwald nachzureiten. Er tras ihn nicht, und die Ermordung Kotzebue's geschah. Die Raserei der Angst, welche jetzt die Höse erfüllte, ward von dem Fürsten Metternich ausgebeutet. Oftmals

ift geftritten worben über die Frage, ob die Manner bes Wiener Cabinets, von thörichter Furcht verblendet, wirklich glaubten, die Throne seien gefährbet durch eine fieberische Aufregung der Ration, oder ob sie biefen Glauben nur beuchelten, um die beutschen Bofe fur ihr Shftem Mir scheint, keine ber beiben Behauptungen trifft bas Bielmehr war in ber That Defterreichs Herrschaft in Deutschland schwer, wenn auch erft von ferne, bedroht. Wohl offenbarte bie öffentliche Meinung noch eine knabenhafte Unreife. Das Burichenfest auf ber Wartburg ward in zahlreichen begeifterten Flugschriften als "bie Morgenröthe eines neuen beutschen Nationallebens" gefeiert. Nach Sand's unseliger That, die durch nichts merkwürdiger war als burch ihre zwecklose Thorheit, predigten deutsche Lehrer ihren Schülern von Harmodies und Ariftogeiton, und das ganze Land hallte wider von ben Rufen schwächlichen unklaren Mitgefühls. Aber aus all diesem wirren Treiben, aus all ben machtlofen Ausfällen ber fübdeutschen Rammern wider ben Bundestag sprach doch die eine ernste Thatsache: der Geist der Freiheitstriege war noch immer nicht erftorben. Ließ man die patriotische Bresse und die begeisterte Jugend gewähren, so mußte früher ober fpäter bies Bolf zum lebendigen Bewußtsein seiner Einheit gelangen, und bann ward Defterreichs Stellung in Deutschland unhalt-Fürst Metternich begriff also feine Lage febr richtig, wenn auch seine nervöse Aengstlichkeit oft allzu schwarz sehen mochte. Es war ein Meifterftud öfterreichtscher biplomatischer Kunft, daß man die Mehrzahl ber deutschen Höfe bahin brachte, die deutschen Dinge mit österreis dischen Augen anzusehen und an eine Gefahr zu glauben, welche allerbings bie Herrschaft Defterreichs, aber bamals noch nicht bie beutschen Opnaftien bedrobte. Schon im Juli 1819 stellte Desterreich ben Antrag am Bunde: wenn ein vorgeschlagenes Grundgeset die verfassungsmäßig nothwendige Einstimmigkeit am Bunde nicht gefunden habe, bann folle bie Mehrheit ber Bunbesglieder berechtigt fein, ben abgelehnten Borschlag bennoch provisorisch auszuführen! Der Antrag, ber die liberalen Staaten mediatifirt batte, ward zu nichte burch Wangenheim's entschlossenes Rein. Damit war erwiesen, bag am Bunbestage ein Staatsftreich fich nicht burchführen ließ, und Fürst Metternich berief die Minister der größeren Staaten zu den Besprechungen von Karls-Metternich's Hauptplan, ben Artifel 13 ber Bundesacte (bas Bersprechen ber Landstände) im Geifte Friedrich Gent's zu erklären und die Rammern Sübbeutschlands in Boftulatenlandtage nach öftermöglich erschien, "bie Bewohner bes lichten Rheinlandes" mit dem Maße der Freiheit abzusinden, das für Kommern passe; und wie unausrottbar dis heute in den Köpfen der Franzosen und Engländer die Borstellung sputt; Preußens halbbarbarische Zustände stünden der Gestitung des "reinen Deutschlands" weit nach. Als vollends Preußen auf den Congressen zu Nachen und Karlsbad ein Helser der österreichlichen Herrschaft geworden war, da verschlangen sich in Süddeutschland die ehrenhafte mit den nichtswürdissen Meinungen: der verstodte Preußenhaß der Rheinbundstage mit der Missachtung des Liberalismus wider die "deutschen Kussen", der gerechte Unwille über die Sünden Preußens und über die Eprannei der heiligen Allianz mit dem kleinstaatlichen Widerstreben gegen sede straffe Bundesgewalt. So grundverschiedene Gesinnungen, genährt durch die im Süden leider noch heute vorherrschende Unkenntniß der nordbeutschen Zustände, erzeugten dann den unsseligen Gedansen eines süddeutschen Sonderbundes.

Wenn fragr im Rorben, manche wohlmeinende Batrioten, boffnungsvoll auf Hannover und die Riederlande blickten als auf ein Gegengewicht gegen bie "preuftschen Raubthiere", fo ichien im Guben ber Triusgebanke in ber Luft zu schwirren. In wenigen Jahren waren bie gutmithigen Hoffnungen verflogen; womit man vereinst den Bunbestag begrüßt. Er hatte sich nicht, wie man gewähnt, zu einem Barlamente erweitert, vielmehr enthüllte fich in feiner Wette aller Welt zum Spotte die Zwietracht zwischen ben Großmächten und ben Staaten ves alten Rheinbundes. Alfo erschien das Rusammenschließen der conftitutionellen Staaten als bas lette verweifelte Ausfunftsmittel für Jeben, ber nicht in träger Entfagung fich mit ber völligen Bereinzelung ber beutschen Staaten begnügen wollte. Nicht blos bas berüchtigte Blatt des Bonapartismus, die Münchener Alemannia, bewies jest die Nothwendig lit, Breugen auf fein natürliches Gebiet, die flavischen Länder jenseit der Elbe, zu beschränken. Auch ein Aufelm Kenerbach fab in ben beiben Grofmächten "bie natürlichen Gegner, nicht gerabe Deutschlands, aber ber Freiheit und Selbständigkeit ber fleinen beutichen Staaten", und toumte von einem beutfden Mirftenbunde, ber bas feindliche Breugen in zwei Galften gerreiffen follte! Das warme Brutnest biefer tollen Plane war ber Stuttgarter Hof. Rach ber Ueberlieferung seines Hauses ein Reind Desterreichs; fortwährend in Sorge, bas haus habsburg moge Bürtemberg zum vierten Male unter sein Scepter bringen, batte fich ber Ronig früher mit Begeifterung bem

preußischen Staate zugewendet; damals schrieb er sich noch Friedrich Wilhelm. Seit er die Königskrone trug, war die Neigung für die nordischen Wassender verschwunden. Begehrlicher dhnastlicher Ehrzeiz dildete sortan den Kernpunkt seiner Politik; getragen von der liberalen öffentlichen Meinung, gedachte er sein Geschlecht zu herrlicher Machtsülle zu erheben. Denn odwohl sein Haus die glänzenden Erinnerungen nicht kannte, welche die Phantasie der Wettiner und Wittelsbacher besthörten, so gaben doch die Grasen von Würtemberg und Teck jenen der rühmteren Geschlechtern an dynastischem Stolze nichts nach. Jugteich gesiel er sich, vornehmlich im Gespräche mit dem ercentrischen Prinzen von Oranien, in kühnen liberalen Reden, hörte befriedigt, daß die Staatsmänner der Bierbank ihn als den Katser der Dentschen zu preisen liebten, und ward in solchen Träumen bestärkt durch den Zuspruch seiner russischen Gemablin.

Die Frivolität, die vaterlandslose Gefinnung biefer dynastischen Chrsucht ift erft in neuester Zeit völlig entlardt worben. Im Jahre 1820 ericien bas berücktigte "Manuscript aus Sübbeutschland", bas Brogramm ber Triaspolitik. Die Schrift ftellt ein fragenhaftes Zerrbild bes heimathlosen und charafterlosen nordbeutschen Wesens bem fernbeutschen, seghaften fübbeutschen Bolle gegenüber. In Summa: -Berlin bat bie besten Schneiber, Augsburg bie besten Goldschmiebe! Der schlaue rankefüchtige Hanbelsmann bes Norbens ist im Felbe nur als Sufar und Freibeuter zu verwenden, ber feste fübbeutiche Bauer bilbet ben Kern unferer regulären Truppen. Eine polnische Theilung ist unbemerkt an Deutschland vollzogen, neunzehn von neumundzwarzig Millionen Deutschen find an bie fremben Machte Desterreich, Preußen, Danemark, Holland vertauft. Seine iconften Safen find ein hors d'oeuvre am beutschen Körper geworben, einer Rafte von Kaufleuten in die Hände gefallen, die in Englands Solbe fteht (beilaufig, ein Sat, welcher die damals im Suden herrschende Meinung über die Hanseftabte getreulich widerspiegelt). Der Reft — bas reine Deutschland muß geschützt werben burch einen engeren Bund, ber auf bie Rernftämme ber Memannen und Baiern sich frützt; doch läßt und bie Schrift ohne Belehrung über bie Frage, wie in biefem engeren Bimbe ber weits bürgerliche Raufmann von Hannover und Medlenburg fich mit bem seshaften Baiern vertragen folle. Eine Thorheit ift es (und hier offenbart sich jene biabolische Mischung von Wahrheit und Lüge, welche bie ganze Richtung bezeichnet), ein Wiberfinn, bag bie Bunbesacte burch Formein ber Stärle und Schwäche gleiche Rechte zu fichern meint. Die Bahn ber beutschen Staatstunft ift bereits vorgezeichnet burch bas Berbalten jener Staaten bes Sübens, welche "aus Liebe zu Deutschland Frankreiche Freunde wurden." Dann wird Montgelas als großer Staatsmann gefeiert und bem Suben gernthen, bas ben Gott eingefette bemotratische Brincip in Ehren zu balten. -- Die ganze Aufunft biefes Landes beruhte darauf, bag Rord und Gud fich zu fconer Erganjung jufgmmeufanden, ber Guben fich erfüllte mit ber nationalen Gefinmang bes Norbens, ber Norben bie bürgertiche Gefittung Oberbeutschlands fich aneignete. Bis zu folder Berfohnung war noch ein weiter Meg. Borberhand ward die Kluft mächtig erweitert burch jenes geschickte Pamphlet, bas in Niederbeutschland, vornehmlich in ben Hanseftäten, laute Entruftung erregte, während in Baiern und Schwaben bies wibrige Gemisch von Bonapartismus, boblem Rabicalismus und breiftem Particularismus zahlreiche Berehrer fand. Als Verfasser ber pseudoubmen Schrift nannte man allgemein Friedrich Ludwig Lindner, einen am Stuttgarter hofe wohlgelittenen norbbeutschen Bublicisten. Diefer Mann, ber in jenen Tagen imter ben Liberalen als ein Batriot galt, konnte schon mährend bes Keldangs von 1814 schreiben: Der Aweck ber Ruffen, Defterreicher, Breugen und Englander liegt flax am Tage, was aber haben die Deutschen in diesem Kriege zu suchen?" Seit der Stiftung ber beiligen Allianz batte sich ihm biefe Denkweise bis zur Buth verhärtet; er facte jest mit grobem Chrismus in ber Preffe Awietracht zwischen Süb und Nord, wie denn jederzeit - von Lindner bis berab auf Hermann Orges - norddeutsche Ueberläufer dies Gewerbe auf das eifrigste betrieben baben. Der tranzige Ruchm der Urbeberschaft bes Manuscriptes gebührt jehoch nicht ihm allein. Als die Grofimächte von bem Stuttgarter Sofe Bestrafung bes Bampbletiften verlangten, ba weigerte sich König Wilhelm und gestand seinem Minifter Bintsingerobe im tiefften Bertrauen, daß er felber bie Gebanten, Lindmer nur die Form ber Schrift geschaffen habe, bag er felbft ber Berfasser bes Manuscriptes sei \*). So war bem ber vaterlanbifche Fürft, ben Bangenheim in begeifterten Briefen als ben Martin Suther unferer politischen Reformation feierte, zu einem Lobrebner bes Baterlandsverraths geworden!

<sup>&</sup>quot;) Graf Beinrich Levin Bintsingerobe, ein Bitrtemberger Staatsmann. Bon Bille Graf Bingingerobe. Gotha 1866. G. 69.

Kür folde sonberbundlerische Blane fand ber Rönig ein braudbares Wertzeug in bem neuen Bundestagsgefandten. Bangenbeim, ber über bas Manuscript oft in wegwerfenden Worten sprach, abnte schwerlich, wer ber Berfasser sei, und er theilte nicht völlig die Boraussetzungen biefer bruderfeindlichen Staatskunft. Stammte er boch aus jenen mittelbeutschen Landen, welche, gludlich genug, die Tendenzlüge von dem Gegenfate nortebeutscher und führeutscher Art gar nicht verfieben, meil fie nicht miffen, zu welchem biefer beiben "Bölker" fie felber fich zählen follen. Um fo eifriger war er ben Schluffdhen ber Triaspolitif zugethan. In unfeliger Weife trafen fie leiber zusammen mit feinen naturphitosophischen Spielereien. Das "Schema" feiner Ibee ber Staatsverfassung gebachte er aus auf Deutschland anzumenben, das autofratische und bemokratische Element so gut wie das aristotratische Hopomodiion. Und auch in bas autofratische Element ber Bunbesgewalt mußte die heilige Dreizahl eingeführt werben. zur firen Ibee war ibm biefer brabmintsche Aberglaube geworben, bas er meinte: follte Desterreich je ausscheiben, so militte Baiern an Desterreichs, Sachsen aber, als ber Führer ber Minbermachtigen, an Baierns Stelle aufruden. Um bie Unabhängigfeit ber Rleinstaaten bon ben beiben Grofmächten zu mabren, schien ihm felbst bas "tunnerhin bebenkliche" Anrufen ber auswärtigen Garanten ber Bumbesacte erlaubt! Einen praktischen Inhalt erhielt biefer voctrinäre Luftban burch senen maklosen Breugenbaß, ben jebe Zeite von Wangenheim's Schriften predigt - am lautesten dann, wenn er versucht ihn zu leugnen, wenn er verfichert, daß seine Gattin eine Freundin ber Königin Louise gewefen, brei feiner Brüber in preußischen Diensten gestorben seien. Suum ouique rapit war ihm bie Devise bes schwarzen Ablers. Immerbar ängstigten ibn "bie erbkaiserlichen Gelüfte einer traditionellen preußischen Cabinetspolitit", und selbst bie hochsunige Staatsfunft Breugens in ben Freiheitstriegen erfdrectte ihn, weil fie um Bollsgumft gebuhit und tein Wittel ber Sinfchichterung gefcheut habe! Bas habe Preußen im Grunde anderes gethan im Jahre 1813 als ben Sat burchführen: ôte-toi que je m'y mette!?

Drei grobe Irrthümer, sieherlich, bildeten die Grundlage dieser mittelstaatlichen Politik. Es war ein Wahn, das Ohnmacht zur Ohn-macht gesellt jemals eine Macht bilden könnte. Deun erstünde auch aus diesem Sonderbunde das Unmögliche, die einheitliche Deganisation, so würde ihm doch immerdar jene sittliche Araft sehlen, welche die

Staatsmänner ber Mittelstaaten nie anerkennen, weil fie biefelbe wiberwillig an Preußen bewundern muffen - bas Bewußtfein bes Zusammengehörens, ber Stolz auf eine große Geschichte, mit einem Worte: die lebendige Staatsgesinnung. Daß von solcher Staatsgesinnung kein Hauch lebendig fei in ben Seelen dieser mittelftaatlichen Sonberbündler. ward bewiesen burch jenen schamlosen hinweis auf die hilfe des Auslandes, der als lette Drobung binter allen ihren Blanen lauert. Wobl flang es bart, wenn eine preußische Staatsschrift v. 3. 1822 Wangenbeim geradezu ber Berbindung mit fremben Mächten beschuldigte. Aber lagen nicht die unwürdigen Erfahrungen aus ben Tagen Budwig's XIV. und Napoleon's als ein furchtbar mahnenben Beispiel vor Mier Augen? Hatte nicht sogar ber ohnmächtige Hof Lubmig's XVI. bie Rleinstaaten gewarnt vor bem preußischen Fürftenbunde, sie ermahnt, einen Sonderbund unter französischem Schute zu schließen? Und wer follte an bie rebliche Baterlandeliebe ber Männer ber Trios glauben, wenn Schriften von bem Schlage bes Manuscripts aus ihren Reiben bervorgingen, und jeber ihrer Schritte gegen bie beilige Allianz in eifrigen Bamphleten vertheibigt ward von dem Bonapartiften Bignon, einem ber Stifter bes Rheinbundes? - Ce war ferner eine Täuschung, die Einigung der Nation zu erwarten von einer Gruppenbildung, welche noshwendig die centrifugalen Exafte verstärft und die ber Einheit geneigten fleinften Staaten einer particulariftischen Obergewalt unterwirft. - Endlich überfchätte man blindlinge bie Bebeutung ber fübweftbeutiden Berfaffungen. Denn wie unverzeihlich immer Preugens Unterlassungsfünden waren: bie focialen Auftanbe ber beutschen Staaten, welche feine Gefetzgebung gänzlich umffürzen kann, sind einander so nabe verwandt, daß niemals ein bentscher Staat allein burch seine freie Berfassung bas Uebergewicht über die andern erlangen wird. Auch an dem absolutistischen Preugen fand ber Gubbeutsche noch bes Berrlichen viel zu beneiben: bie Macht, ben Ruhm, eine freie Bollowirthschaft und eine selbständige Bewegung ber Gemeinden, welche auf bem Boben bes Rheinbundes nicht gebeiben wollten. Und eine fehr berge Erfahrung offenbarte, bag auch im Süben bie Bolfsrechte ungefichert maxen und in ben Ueberzeugungen ber Menge noch keineswegs tiefe-Wurzeln geschlagen hatten.

Alle diese Berirrungen, die wir rückschauend leicht erkennen, lassen sich allenfalls entschuldigen mit der Unklarheit der Erdocke, über ein unverzeihlicher Fehler tritt hinzu. Auch in dem Triasplane bewährte sich die alte Erhsünde der Bolitiker der Kleinstaaten, ihre gänzliche Un-

fähigkeit, die Bebeutung der Macht zu begreifen. Man rechnete breist mit Kactoren, welche nirgends vorhanden waren. Man plante über einem Sonberbunde ber constitutionellen Staaten, und boch mußte Bangenheim, daß die sübbeutschen Sofe nur widerwillig ben Zwang ber neuen Berfassungen ertrugen, daß Großbergog Ludwig von Baben und ber Herzog von Raffan eben jest fich mit bem Gebanten befreundeten, ihr Landesgrundgesetz auszuheben. Auch in der Bevölkerung der Mittelstaaten war von einem lebendigen Bedürfniffe des Zusammenhaltens nichts zu fouren. In Sachsen, Kurheffen, Medlenburg, Hannover ging das altständische Wefen seinen trägen Gang weiter, das bem conftitutionellen Softeme bes Subwestens noch ungleich ferner stand als ber moderne Absolutismus in Preußen. Zubem begte jeber Mittelftaat noch feine absonderlichen geheimen Segemoniegelufte: Baiern hatte ben Gebanken einer Oberherrschaft im Sübwesten nicht aufgegeben, Sachsen betrachtete fich als ben natürlichen Schirmer ber thuringischen Lanbe. So blieb als bas einzige gemeinsame Band ber Mittelstaaten nur ber Biberwille ihrer Souverane gegen jebe Beherrschung burch bie Großmächte, und Wangenheim's ehrliche Baterlandsliebe fat fich alfo angewiesen auf die gemeinste Leibenschaft bes Barticularismus! Ja sogar auf fein beimtiches Cabinet tomte er nicht ficher gablen. Zwar bie zunächst betheiligten Beamten im Ministerium, v. Trott und Hartmann, hielten zu ihm, und ber Münchener Hof ward von dem schwäbischen Befandten von Schmit - Grollenburg in Bangenbeim's Sinne bearbeitet. Der Minister bes Auswärtigen bagegen, Graf Winkingerobe, war ein zu klarer Ropf, um bie phantaftischen Sonberbundsplane zu billigen. : Bollends ber König schwankte zwischen bespetischen Reigungen und liberalisirendem Ehrgeig, zwischen tubnen Entwürfen und jähem Bergagen. Trop allebem haben wir fein Recht, über jene liberale mittelstaatliche Politif turzweg ben Stab zu brechen. Sie war keineswegs jenes politische Ibeal, welches die Liberalen der zwanziger Jahre verherrlichten, aber auch nicht blos jener Bobenfat bes Rheinbundes, wofür Radowitz fie später ausgab. Bergeffen wir nicht, in welchen winbigen Bhrafen fich die Bunbespolitik jener Tage burchgängig bewegte. Konnte boch Fürst Harbenberg in einer Berbalnote auf dem Wiener Congresse einige schlechte Berse aus bem Rheinischen Wercur als ein befolgenswerthes politisches Brogramm citiren:

> "Es borfte auf berfelben Riefeneiche Der Doppelabler und ber fcmarze Nar,

Es fei fortan im ganzen beutschen Reiche Gin Bort, Gin Sinn, geführt von jenem Baar —"

und Wangenheim pries bas als ein Zeichen echter Staatstunft! Auf biefem Tummelplate ber Phrasen mußte bie Erbfunde ber mittelftaatlichen Bolitik üppig wuchern: bas vielgeschäftige bilettantische Brojectemachen. Denn werben in wirklichen Staaten bem Staatsmanne burch Interessen und Ueberlieferungen feste Bahnen vorgeschrieben, fo bleibt. in ben politischen Zwitterbilbungen, welche vernünftigerweise auf bie große Politik verzichten follten, Alles ber exfinberischen Bilkur ber Diplomaten überlaffen. Und tragen bie bebeutenben Staatsmänner ber Schweiz, Englands, Breugens bas Gepräge ihres Staates, fo zeigen bie mittelftaatlichen Diplomaten, von Malchus und Bangenheim bis berab auf Beuft und Pfordten, fast burchgängig ein beimathloses Wesen: sie sind diplomatische Lanzknechte, nicht geleitet von dem Lebensgesetze eines bestimmten Gemeinwesens, sonbern bereit, jebem Staate, ber bem Chrgeiz ein Felb bietet, ihre geschäftige Thatigfeit zu So offenbart auch die mittelstaatliche Bolitik jener Tage ein unklares, widerfpruchsvolles Wefen — einen Januskopf. Bosbaft war fie, rankevoll, unwürdig, wenn fie in nachter Selbstsucht bas natürliche Uebergewicht ber Macht, bas ben Großsbatten zukommt, zu brechen Aber ein bleibendes Berbienst bat sie sich erworben, als sie bie Grundlagen bes mobernen Staatslebens gegen bie Gingriffe bes Wiener Cabinets vertheibigte.

Mißtrauisch begrüßte man in Frankfurt ben liberalen Minister, und allerdings fehr abweichend von ber gewohnten Art eines Diplomatencongresses klang ber boctrinäre Ton seiner Antrittsrebe : "ber Einzelne gebt ficher unter, fobalb er blos in fich fein will, allein ebenfe wird ein zügelloses Streben nach Allgemeinbeit zur Leerheit und zum Tobe führen; baber wollen bie beutschen Staaten frei und ungehindert ihr besonderes Leben felbständig ausbilden, allein die Burgichaft ihres eigenthümlichen Lebens nur in bem fraftigen Leben aller finden." Doch im versönlichen Berkehre ließ Wangenbeim von doctrinärem Man rühmte ihm nach, bag fein freies, leichtes, Wesen nichts spären. heiteres Wesen ben Ausländern vorzüglich gefalle. In ber Stadt ward er rasch bekannt, nahm Theil an jeder gemeinnütigen Unternehmung. an Steins Gefellichaft für beutsche Geschichtstunde wie an bem Aufrufe für bas Goetbebenkmal. Diese liebensmurbige Beise, feine Geschäftstunde und unermüdliche Thätigkeit erschlossen ihm bald ben Weg

in die wichtigsten Ausschüsse. Noch war der Bundestag reich an feingebildeten aufgeklärten Staatsmännern, und diese Oppositionspartei der Gagern, Aretin, Lepel, Harnier war den Gesandten der Großmächte, den Buol und Golft, und ihren ergebenen Dienern Leonhardi und Marschall überlegen durch ihre Talente und ihre Einigkeit. Schon damals trieden die Gesandten von Oesterreich und Preußen das häßliche Spiel, heimlich ihren Gegnern zu versichern, man hege selbst die freisinnigsten Absichten, habe jedoch dem Drängen ves unbequemen Collegen nicht widerstehen können. Nach dem Ausscheiden Gagern's, "dieses ritterlichen Mannes," übernahm Wangenheim die Führung der Opposition, ebenso wortreich wie jener, aber minder gutmättig und mit bestimmteren Zielen.

Der Streit zwischen Baiern und Baben über ben Besit ber Pfalz war foeben wieder auf bas beftigfte entbrannt, bereits ftand bas babifche Heer unter ben Waffen, und unter bem Schute bes beutschen Bundes drobte der Bürgerfrieg auszubrechen zwischen Deutschen und Deutschen. Thatlos sab man in Frankfurt allebem zu. Als bann auf bem Congresse von Aachen die beilige Allianz biefe rein-beutsche Angelegenheit eigenmächtig vor ihr Forum zug, als der weiße Czar die Frage enticies und in Baben mit Jubel als ber Retter bes Lanbes begrüßt warb, ba regte sich freilich an den kleinen Höfen das brennende Gefühl einer nationalen Demüthigung. Aber wie mochte König Wilhelm seinem ruffischen Schwager offen widerstehen? Wangenheim begnügte fich, im Rreife ber befreundeten Gefandten über die Uebergriffe bes heiligen Bundes zu murren. Inzwischen hatte er mit ben Genoffen ben Blan eines engeren Bundes eifrig besprochen. Er gefiel fich barin, in den Verhandlungen wie im geselligen Leben den Grafen Goltz und Buol feine Neberlegenheit tactlos und schonungslos, oft in der ausgelaffensten Weise, zu zeigen; man erzählte sich lachend in Prankfurt, daß er einst den preußischen Gesandten durch einen Toast auf die Republik gekränkt habe. Da forverte eine ernste Note bes Wiener Cabinets vom Stuttgarter Hofe Rechenschaft über bas gefährliche Treiben bes Gefandten, und Wangenheim enthillte in einem Brivatbriefe bem fürsten Metternich, arglos wie immer, seine geheimsten Gebanten (September 1818). "Die Bundesacte ist nichts, gar nichts, ohne Institutionen, welche die Anwendung des Gefetes und seine Boltziehung verbürgen. Die Einheit Deutschlands sucht und findet ihre Garantie ausschließlich in dem gleichgewichtigen und gleichzeitigen Einfluß von

Desterreich und Preußen." Darum nimmermehr eine Theilung ber Herrschaft in Deutschland nach dem Laufe des Mains — ein Plan, der schon auf dem Wiener Congresse die Kleinstaaten geängstigt hatte und von Wangenheim immerdar als die unseligste Wendung der deutschen Geschicke betrachtet ward. Um den Gedanken der Mainlinie für immer zu beseitigen, muß ein Bund im Bunde bestehen, der die Zerspaltung Deutschlands ebenso verhindern soll, wie Oesterreich und Preußen eine barriere inexpugnable für den Ehrgeiz Rußlands und Frankreichs bilden. Das dieser Bund jemals dem Ausland in die Arme getrieben und "etliche und dreißig Staaten in Klein-Octav und Duodez" über einen Eroberungsplan gegen Oesterreich und Preußen einig werden sollten, ist eine "läppische Besorzniß politischer Danguixotes." —

Die hochtrabende Sprache vieses Briefes bildet einen unbegreiflichen Widerspruch zu ben gleichzeitigen diplomatischen Schritten des Stuttgarter Hoses. Wenige Monate vorher hatte Känig Wilhelm durch seine Gesandten in Wien und Frankfurt den Wunsch ausgesprochen, daß der Bundestag eine authentische Interpretation des Art. 13 der Bundesacte (über die Landstände) erlassen und dergestalt allen übermüthigen Forderungen des Volks einen Damm entgegensehen möge. Fürst Metternich, der disher der constitutionellen Bewegung thatlos und gevankenlos zugeschaut, ward erst durch diese würtembergischen Klagen zur Thätigkeit ausgestachelt. Es ist nicht anders, die reactionäre Strömung, welche jetzt begann und bald auf den Karlsbader Conserenzen weit über die von König Wilhelm erstrebten Ziese hinausschlagen sollte, hat ihre erste Quesse in den geheimen Umtrieben des liberalen Königs.

Auch dem teutonischen Treiben der Burschenschaft vermochte der König nicht ohne Zittern zuzuschauen. Bereits im Frühjahr 1818 klagte er in seinen Briesen an den russischen Hos, wie Deutschland einer sanatischen Partei von Ruhestörern anheimzesallen sei. Bald sollte diese trübe Auffassung der deutschen Dinge die herrschende an den deutschen Hösen werden. — Karl Sand hatte in Tübingen häusig in Wangenheim's Hause verkehrt und sich belehren lassen den mäßigenden Warten des Eurators. Als der Unglückliche jetzt auf seiner verhängnisvollen Reise nach Mannheim ihn besuchte und versehlte, da tried eine undestimmte schreckliche Ahnung den Gesandten, dem Wanderer in den Odenwald nachzureiten. Er tras ihn nicht, und die Ermordung Kotzebue's geschah. Die Raserei der Angst, welche jetzt die Höse erfüllte, ward von dem Fürsten Metternich ausgebeutet. Ostmals

ift geftritten worben über bie Frage, ob bie Manner bes Biener Cabinets, von thörichter Furcht verblenbet, wirklich glaubten, die Throne seien gefährbet burch eine fieberische Aufregung ber Nation, ober ob sie biefen Glauben nur heuchelten, um bie beutschen Bofe für ihr Shftem Mir scheint, keine ber beiben Behauptungen trifft bas Bielmehr mar in ber That Defterreichs Herrschaft in Deutschland schwer, wenn auch erft von ferne, bedroht. Wohl offenbarte bie öffentliche Meinung noch eine knabenhafte Unreife. Das Burichenfest auf der Wartburg ward in zahlreichen begeifterten Flugschriften als "bie Morgenröthe eines neuen beutschen Nationallebens" gefeiert. Nach Sand's unseliger That, die durch nichts merkwürdiger war als burch ihre zwecklose Thorheit, predigten beutsche Lehrer ihren Schülern von Harmodies und Ariftogeiton, und bas ganze Land hallte wider von ben Rufen schwächlichen unklaren Mitgefühls. Aber aus all diesem wirren Treiben, aus all ben machtlosen Ausfällen ber fübbeutschen Kammern wider ben Bundestag sprach boch die eine ernste Thatsache: ber Geist der Freiheitskriege war noch immer nicht erstorben. bie patriotische Breffe und die begeifterte Jugend gewähren, so mußte früher ober später bies Bolf zum lebendigen Bewußtfein feiner Einheit gelangen, und bann ward Defterreichs Stellung in Deutschland unhalt-Fürft Metternich begriff also feine Lage febr richtig, wenn auch seine nervöfe Aengstlichkeit oft allzu schwarz seben mochte. Es war ein Meisterftud öfterreichischer biplomatischer Kunft, daß man die Mehrzahl ber beutschen Sofe babin brachte, die beutschen Dinge mit öfterreis bischen Augen anzusehen und an eine Gefahr zu glauben, welche allerbings bie Herrschaft Defterreichs, aber bamals noch nicht die beutschen Opnaftien bedrobte. Schon im Juli 1819 ftellte Defterreich ben Antrag am Bunde: wenn ein vorgeschlagenes Grundgeset bie verfassungsmäßig nothwendige Einstimmigkeit am Bunde nicht gefunden habe, bann solle die Mehrheit ber Bundesglieder berechtigt sein, den abgelehnten Borfchlag bennoch provisorisch auszuführen! Der Antrag, ber die liberalen Staaten mediatifirt bätte, ward zu nichte burch Wangenheim's entschloffenes Rein. Damit war erwiesen, bag am Bunbestage ein Staatsfreich sich nicht burchführen ließ, und Fürst Metternich berief bie Minister ber größeren Staaten zu ben Besprechungen von Karls-Metternich's Hauptplan, ben Artikel 13 ber Bundesacte (bas Bersprechen ber Landstände) im Geiste Friedrich Gent's zu erklären und die Rammern Süddeutschlands in Poftulatenlandtage nach öfterreichischem Muster zu verwandeln, scheiterte bort an dem erbitterten Widerstande des Grafen Winzingerode, der ihm das boshafte Wort entgegenwarf: "die Regierungen haben im Art. 18 den Grumbsatz der Bolkssouveränität angenommen, sie haben geglaubt diesen Point vergeben zu können; die Partie ist angesangen, sie muß ausgespielt werden." Aber auch das wirklich Beschlossene — die Knechtung der Presse und der Hochschulen, die Einleitung der Demagogen-Bersolgungen — war ein Angriss auf das Allerheiligste unseres Boilsthums, zugleich eine Verletung der Landes- und Bundesgesetze.

König Bilhelm ließ feine Hofzeitung gegen bie Karlsbader Beschlusse zu Felbe ziehen; er reifte klagend zu seinem Schwager nach Warschau, und bald nachher ermuthigte eine russische Note die kleinen bentschen Sofe zum Widerstande gegen Desterreich, fragte eine andere bei England vertraulich an, ob nicht schon jest ber Zeitpunkt zum Einschreiten ber großen Machte in Deutschland gekommen fei. wollte man bem Czaven so feinbfelige Schritte nicht zutrauen: notre homme à Stuttgart — schreibt ein f. f. Dipsomat — n'a pas trop à se louer de ses succès à Varsovie. Wie anders, wenn ein wahrhaft foniglicher Wille ju Stuttgart geboten, wenn in Frankfurt auch nur Gin Gefandter von schlichtem, unerschrocenem Mannesmutbe getagt bätte! Bas Bürtemberg durch verwerkliche geheime Umtriebe im Auslande versuchte, bas lief fich erreichen auf bem Wege bes Gesepes, wenn auch ma Gin Staat fein von ber Bunbesacte gewährtes Recht gebrauchte. Die Befchluffe ber in Karlsbad versammelten Mis nifter einiger beutschen Staaten, eine bundesrechtlich ganglich ungiltige Urkunde, wurden am 16. September 1819 bem Bundestage vorgelesen. Bier Tage barauf erfolgte bie Abstimmung, mahrend bas Gefet eine vierzehntägige Frift verlangt. Die Annahme geschah, ohne bag die gesetlich nothwendige Berathung vorherging, burch einen Mehrheitsbeschluß im engeren Rathe, während die Bundesacte Ginftimmigkeit und Abstimmung im Blenium vorschrieb. Da war es beilige Pflicht bes Mannes, ber fich fo gern ben getreueften Bertheibiger bes Bunbesrechts nennen borte, gegen biefen vierfachen Rechtsbruch zu protestiren und die österreichischen Ränke, wie er es bundesgesestich durfte, an seinem Rein zerschellen zu lassen. Gin Aufschub von wenigen Tagen mußte gegen Desterreich entscheiben, bu bas unwürdige Werf allein burch die Ueberraschung gelang. Mit vollem Rechte saben die fleinen Sofe ihre Selbständigkeit - und wahrtich nicht zu Gunften ber

nationalen Einheit — bebroht, feit Fürft Metternich in Karlsbab bem Minister eines Rieinstaates mit burren Borten erklart hatte, bie einzige Bebingung ber Kortbauer ber kleinen Staaten fei allein ber Bund! Mit einstimmiger Entrüftung erhob sich die öffentliche Meinung wiber die Karlsbader Berschwörung. Bignon verglich die neue Mainzer Untersuchungscommission mit den berücktigten Prevotalhöfen der Bourbonen; bie französischen Blätter zurnten, man wolle ben Deutschen bas Schicffal Bolens bereiten, fie ausftaken aus ber Menichheit; unb welche Stimmung ben Suben Deutschlands beherrichte, bavon gab balb nachher bie Abreffe einer Offiziersversammlung in Ulm an König Bilbelm ein benkwürdiges Zemnig. Sie forberte offen ben Rrieg gegen iene "fremden Regierungen, welche bas Glück des würtembergifchen Bolfes mit Schmähfucht betrachten, ohne ihren eigenen Unterthanen das Nämliche zu gönnen. — Auch ift das Heer Em. königl. Majestät feineswegs als eine unzureichenbe Streitmacht zu betrachten, benn bas ganze Bolf wird begeifterungsvoll unsere Reihen verstärken." Richt blos vor bem Bürgerkriege, auch vor ber schlicht gesetzlichen Bflichterfüllung ber einfachen Wahrhaftigfeit schreckte ber Stuttgarter Würtemberg widersprach zwar mehreren Artikeln ber hof aurild. Karlsbaber Beichlüffe, aber Wangenheim bulbete, bag bas öffentliche Protofoll ber Nation die einstimmige Annahme ber neuen Bundesgesetze: vorlog und Würtembergs Wiberspruch in einer geheimen Registrande Rum hatte er kein Recht mehr, zu klagen, wie er es verborgen wurde. liebte, über bas Gebeimhalten ber Bumbesberathungen. - Geit bref Jahren harrte die Nation vergeblich auf ein Lebenszeichen ihrer höchsten Jest erschien es, und die erste wichtige That bes Bundestags war — bie provisorische Aushebung mehrerer ber wichtigsten Bestimmungen ber Bunbesacte. Es war ein Hergang, so einzig, so unbegreiftich, daß die Presse sofort die Bermuthung aussprach, die Einstimmigfeit bes Bundestags sei entweder erzwungen ober eine Lüge.

Wohl durfte die österreichische Partei jubeln, und Graf Duol den Bundestag am Abend jenes unseligen 20. Septembers zu einem glänzenden Feste vereinigen. Durch diese ersten Unterlassungssänden war der liberalen Opposition am Bundestage der Boben unter den Füßen hinweggezogen, und das zugleich widrige und lächerliche Schauspiel der deutschen Politif in den nächsten Jahren vorgezeichnet. Fürst Metternich umging nun den Bundestag, an dem er die Langsamkeit des Geschäftsganges und mehr noch die Ueberlegenheit der liberalen Geschäftsganges und mehr noch die Ueberlegenheit der liberalen Geschaftsganges und

sanbten scheute. Um den Ausbau des Bundesrechts, welcher in Wahrbeit eine Durchlöcherung bes Rechtes war, zu vollführen, versammelte er die beutschen Minister zu Wien, und der engherzige Particularismus ber Mittelstaaten vergönnte ihm minbestens einen halben Erfolg. Der Wahnbegriff bes "monarchischen Princips" ward in das Bundesrecht eingeführt, und die Gesandten der Mittelstaaten nahmen ihn an; dem trot aller liberalen Redensarten war diesen Regierungen hochwillfom men, eine Waffe für ben Nothfall gegen ihre Rammern zu befiten. Sie meinten genug gethan zu haben, als fie wenigstens ihre eigenen Berfassungen durch den Artikel 56 der Wiener Schlukacte gesichert batten, welcher die Abanderung der bestehenden Verfassungen auf nicht berfassungemäßigem Wege verbot. Dergeftalt steht in ber gesammten Schlukacte immer ein Artikel von absolutistischer Karbung einem anderen von conftitutionellem Inhalte gegenüber. Die Mehrzahl ber Höfe bes Südwestens konnte die gänzliche Beseitigung ihrer Landes verfassungen nicht wünschen; benn eben unter bem Schutze biefer Berfassungen reifte allmäblich jener babische, barmstäbtische, würtembergische Barticularismus, ber ben bynastischen Gelüsten ber Sofe in bie Nicht die Höfe, wahrlich, grollten, wenn der Be-Hände arbeitete. wohner ber constitutionellen "Musterstaaten" im Süben mit selbst gefälligem Stolze auf die preußischen Barbaren berabschaute. herzlicher Freude berichtete kurz barauf ber babische Minister v. Berstett nach Wien, bas conftitutionelle Wesen im Süben habe keineswegs grö-Bere Einheit "im Sime unserer Deutschthümler" hervorgerufen, sonbern "eine ftets zunehmende abgesonderte Eigenthümlichkeit, wodurch die einzelnen Regierungen offenbar an Stärke gewinnen. "Die beiden Keinde, der Absolutismus von Wien und der constitutionelle Barticularismus ber kleinen Höfe, schlossen vorzeitig einen unwahren Frieden, gleichwie bereinst im Augsburger Religionsfrieden die badernden Confessionen sich vor ber Zeit die Bande reichten, bevor fie sich innerlich Heißsporne des Absolutismus, wie der Freiherr persöhnt hatten. v. Blittersborf, erklärten barum die Schlufacte für ben nachtheiligsten Friedensschluß, den Desterreich seit Langem geschlossen. Und wie der Augsburger Friede ben breißigjährigen Krieg in seinem Schoofe trug, so sollte das faule Compromis von Wien die deutsche Revolution gebaren. — Dann ertrug Bürtemberg widerwillig, daß die Schlufacte bem Bundestage einfach zur Sanction ohne jede Debatte vorgelegt ward, und Wangenheim mit feinen liberalen Genoffen fab fich also jebe

Gelegenheit zum Biderspruch versperrt. Berücksichtigen wir auch billig bie abhängige Stellung eines Gesandten und die Wirkungen brutaler Einschückterung: der Borwurf bleibt auf Wangenheim haften, daß er seine Entlassung nicht gesordert, als das Bundesrecht mit Füßen getreten ward. Vier Jahre lang arbeitete nun die liberale Minderheit zu Franksurt an dem undankbaren Bersuche, die Wirksamkeit jener Karlsbader und Wiener Beschlüsse zu untergraben, welche durch die Nachzeichigkeit der Minderheit selbst zu Gundesgesetzen erhoben waren. In solchem Kampse konnte der beste Ersolg nur ein halber Sieg sein, und Gentz hatte guten Grund, damals triumphirend zu schreiben, er sei "innerlich quasi teuslisch erfreut, daß die sogenannten großen Sachen zuletzt ein so lächerliches Ende nehmen."

Das bewährte sich bereits bei Wangenheim's Angriffen wiber bie Mainzer Central-Untersuchungscommission. Da Würtemberg sich ge= weigert, einen Abgeordneten nach Mainz zu schicken, so war der liberalen Minberheit jede Einsicht in ben Gang ber Untersuchungen verichloifen. Der Bräsident bes Bundestages stand in geheimem Briefwechsel mit bem Borsitzenben ber Commission, und die letztere verharrte in würdigem Stillschweigen, als Wangenheim mit seinen Freunden wieberholt Berichterstattung forberte. Nach britthalbjährigem Harren verlangten endlich sieben ber kleinen Sofe sofortige Auflösung ber verhaßten "schwarzen Commission", und Wangenheim wies in einer sehr bittern Denkschrift nach, daß die Behörde völlig nutlos sei, da "noch fein irgend bedeutendes Individuum verhaftet" worden und jeder Bundesstaat selbst die Mittel zur Unterdrückung demagogischer Umtriebe Run endlich erschien ber verlangte Bericht, die Commission besite. bemerkte jedoch, mit boshaftem Hinblid auf die liberalen Regierungen, über die noch schwebenden Untersuchungen enthalte sie sich jeder Mittheilung, weil sie eine vorzeitige Bekanntmachung befürchte! Graf Buol gab ben Bericht seiner Getreuen in Mainz unentsiegelt an seine Ge= treuen in Frankfurt, b. h. an eine Commission bes Bundestags, welche nur aus Gesandten jener Staaten bestand, die auch in Mainz vertreten varen. Durch folche offene Feindschaft ber Mehrheit blieben Bürtemberg, Kurheffen, Mecklenburg, die erneftinischen Länder u. a. ohne Renntniß ber Mainzer Acten. Erft in weit fpaterer Zeit haben biefe Staaten sichere Kunde erlangt von dem ganzen Umsange jener beispiels osen Berbächtigung ber Nation, von bem Unglimpf wider Fichte und ie Belben ber Freiheitsfriege. Sie wußten nicht, bag bie Demagogenfandten scheute. Um ben Ausbau des Bumbesrechts, welcher in Wahrbeit eine Durchlöcherung bes Rechtes war, zu vollführen, versammelte er die beutschen Minister zu Wien, und ber engberzige Particularismus ber Mittelftaaten vergönnte ihm minbeftens einen halben Erfolg. Der Wahnbegriff bes "monarchischen Brincips" warb in bas Bundesrecht eingeführt, und die Gefandten ber Mittelstaaten nahmen ihn an; benn trot aller liberalen Rebensarten war biesen Regierungen hochwillfommen, eine Baffe für den Nothfall gegen ihre Rammern zu besitzen. Sie meinten genug gethan zu haben, als fie wenigstens ihre eigenen Berfassungen burch ben Artikel 56 ber Wiener Schlußacte gesichert hatten, welcher die Abanderung der bestehenden Verfassungen auf nicht ver-Dergeftalt ftebt in ber gefammten fassungsmäkigem Wege verbot. Schlußacte immer ein Artifel von absolutistischer Färbung einem anderen von conftitutionellem Inhalte gegenüber. Die Mehrzahl ber Höfe bes Sübwestens konnte bie ganzliche Beseitigung ihrer Lanbes verfassungen nicht wünschen; benn eben unter bem Schutze biefer Berfassungen reifte allmählich jener babische, barmstädtische, würtembergische Barticularismus, ber ben bynastischen Gelüsten ber Sofe in bie Richt die Höfe, wahrlich, grollten, wenn ber Be-Hände arbeitete. wohner ber constitutionellen "Musterstaaten" im Süben mit selbst gefälligem Stolze auf bie preußischen Barbaren berabschaute. Mit herzlicher Freude berichtete kurz darauf der babische Minister v. Berstett nach Wien, bas conftitutionelle Befen im Guben habe keineswegs grö-Bere Einheit "im Sime unferer Deutschthumler" bervorgerufen, fonbern "eine stets zunehmende abgesonderte Eigenthümlichkeit, wodurch die einzelnen Regierungen offenbar an Stärke gewinnen. " Die beiden Keinde, der Absolutismus von Wien und der constitutionelle Barticularismus ber kleinen Höfe, schlossen vorzeitig einen unwahren Frieden, gleichwie bereinst im Augsburger Religionsfrieden die hadernden Confessionen sich vor ber Zeit die Hände reichten, bevor sie sich innerlich Beifiporne des Absolutismus, wie der Freihert verföhnt hatten. v. Blittersborf, erklärten barum bie Schlufacte für ben nachtheiligsten Friedensschluß, ben Desterreich seit Langem geschlossen. Und wie der Augsburger Friede ben breißigjährigen Rrieg in seinem Schoofe trug, so sollte das faule Compromis von Wien die deutsche Revolution gebaren. — Dann ertrug Burtemberg wiberwillig, bag bie Schlufacte bem Bunbestage einfach zur Sanction ohne jebe Debatte vorgelegt ward, und Wangenheim mit feinen liberalen Genoffen fab fich alfo jebe

Gelegenheit zum Widerspruch versperrt. Berücksichtigen wir auch billig die abhängige Stellung eines Gesandten und die Wirkungen brutaler Einschückerung: der Borwurf bleibt auf Wangenheim haften, daß er seine Entlassung nicht gesordert, als das Bundesrecht mit Füßen getreten ward. Bier Jahre lang arbeitete nun die liberale Minderheit zu Franksurt an dem undankbaren Bersuche, die Wirksamkeit jener Karlsbader und Wiener Beschlüsse zu untergraben, welche durch die Nachzgiebigkeit der Minderheit selbst zu Gundesgesetzen erhoben waren. In solchem Kampse konnte der beste Ersolg nur ein halber Sieg sein, und Gentz hatte guten Grund, damals triumphirend zu schreiben, er sei "innerlich quasi teuflisch erfreut, daß die sogenannten großen Sachen zuletzt ein so lächerliches Ende nehmen."

Das bewährte sich bereits bei Wangenheim's Angriffen wiber bie Mainzer Central-Untersuchungscommission. Da Würtemberg sich ge= weigert, einen Abgeordneten nach Mainz zu schicken, so war ber liberalen Minderheit jede Einsicht in den Gang der Untersuchungen ver-Der Präsident bes Bunbestages ftand in geheimem Briefichlossen. wechsel mit dem Borsitzenden der Commission, und die letztere verharrte in würdigem Stillschweigen, als Wangenheim mit seinen Freunden wiederholt Berichterstattung forderte. Nach britthalbjährigem Harren verlangten endlich sieben der kleinen Höfe sofortige Auflösung der verhaßten "schwarzen Commission", und Wangenheim wies in einer fehr bittern Denkschrift nach, daß die Behörde völlig nutlos sei, da "noch fein irgend bedeutendes Individuum verhaftet" worden und jeder Bundesftaat felbst die Mittel zur Unterdrückung bemagogischer Umtriebe besite. Run endlich erschien ber verlangte Bericht, die Commission bemerkte jedoch, mit boshaftem Hinblick auf die liberalen Regierungen, über die noch schwebenden Untersuchungen enthalte sie sich jeder Mittheilung, weil fie eine vorzeitige Bekanntmachung befürchte! Graf Buol gab ben Bericht feiner Getreuen in Mainz unentsiegelt an feine Getreuen in Frankfurt, b. h. an eine Commission bes Bunbestags, welche nur aus Gefandten jener Staaten bestand, bie auch in Mainz vertreten waren. Durch folche offene Feinbschaft ber Mehrheit blieben Würtemberg, Kurheffen, Mecklenburg, die erneftinischen Länder u. a. ohne Renntniß ber Mainzer Acten. Erft in weit späterer Zeit haben biefe Staaten fichere Kunde erlangt von bem ganzen Umfange jener beispiels losen Verbächtigung ber Nation, von dem Unglimpf wider Fichte und die Helben der Freiheitsfriege. Sie wußten nicht, daß die Demagogenverfolgungen nach dem eigenen Geständnisse der Untersuchungscommission lediglich hervorgerusen waren durch ein "weniger in bestimmten Thathandlungen als in Versuchen, Vorbereitungen und Einleitungen sich aussprechendes politisches Treiben." Sie ahnten nicht, daß Eine "offenen Aufruhr predigende Schrift" von der Commission selber als "die beinahe einzige in unseren Acten vorgekommene positive Handlung" bezeichnet wurde.

Nachdem der schmäbische Berfassungsstreit beendet war, hielt et König Bilhelm wieder für zweckmäßig, auf die Ausführung der im Artikel 13 verheißenen Verfassungen zu bringen: und bei diesen Verhandlungen trat Wangenheim's gebiegene Tüchtigkeit stattlich hervor. Man lernte von ihm zu Frankfurt, was gründliche und rechtliche Beurtheilung staatsrechtlicher Fragen fei. Immer wieder Magen die Bunbedprotofolle über bie febr ausführlichen Gutachten Burtemberge - nicht ohne Grund: ber rechthaberische Mann war im Stande, ben Streit über eine Nebenfrage bis zur Duplik zu troiben, und sich turz zu fassen bat er nie gelernt. In einer causo célèbre jener Tage, in bem Lippe'schen Stänbestreite, zeigte Bangenheim, wie wenig er in Burtem berg gemeint gewesen, mit bem alten Rechte ein leichtfertiges Spiel ju treiben. Auch in Lippe ftand eine landständische Vertretung des "schäbe lichen Feudal-Aristofratismus" mit ihren ritterlichen und bürgermeisterlichen Birilftimmen einer Regierung gegenliber, welche traft ihrer new gewonnenen Souveranität bem Lande eine "ben Begriffen ber Zeit entsprechende" Bertretung gewähren wollte. Wangenheim bewies bas, trot ber Auflösung bes Reichs, unzweifelhafte rechtliche Fortbestehen ber alten Verfassung, aber auch die Befugnif ber Regierung, bas Repräsentationsrecht ber Unterthanen auszubehnen, so lange bie Rechte ber nur fich felbst, nicht bas Land vertretenden alten Stände gewahrt Der Haber ift dann nach altheiligem Bundesbrauche burd lange Jahre hingezerrt worben; aber burch bas Gutachten Bangenbeim's, ber sich fogar auf Rlüber, ben gefürchteten "gefährlichen Theoretiter," berief, ward fein Bruch mit ber öfterreichischen Partei unbeilbar.

Das wurde vollends unzweifelhaft, da die schleswig-holsteinische Frage zum ersten Male in bescheidener Gestalt an den Bundestag herantrat. Im Jahre 1822 wandten sich Prälaten und Ritterschaft von Holstein mit der berühmten, von Dahlmann versaßten Beschwerdesschrift an den Bund und baten um Wiederherstellung der alten Landessverfassung. In einem sorgfältigen Gutachten bewies Wangenheim die

Pflicht bes Bundes, in Holstein einzuschreiten. Hosste Dänemark mit der Bersicherung durchzuschlüpfen, der König-Herzog sei Willens, den Herzogthümern dereinst eine Bersassung zu geben, so wies Wangenheim nach, es handle sich um bestehendes Recht, und das Bersprechen des Königs sei werthlos, wenn der Bund ihm nicht eine seste Frist von wenigen Monaten seize für die Bollsührung. Gegen diese Keigerei erhob sich zornig Desterreich: "Se. Aposwlische Majestät werde niemals dulden, daß den deutschen Souderänen Fristen gesetzt würden zur Ertheilung von Bersassungen." Das will sagen: Desterreich war entschlossen zu verhindern, daß die Berheisungen der Bundesacte jemals etwas anderes würden, als eine gleisnerische Phrase. Als Wangen-heim sichon nicht mehr in Frankfurt weilte, ist dann der berüchtigte Abweisungsbeschluß gefaßt worden — jener schmachvolle Präcedenzsall sür das Verhalten des Bundes in dem hannoverschen Versassungsstreite.

Der unverföhnliche Gegenfat ber ftaatsrechtlichen Unschauungen Bangenheim's und der öfterreichischen Kartei enthüllte sich ganz nackt, als ber Aurfürst von Sessen bie von "feinem Berwalter Jerome" verfauften Domänen wieber eingezogen batte, und die Rlagen ber schamlos beraubten Räufer ben Bundestag zu jahrelangen Berhandlungen zwangen. In den ersten halbwegs erträglichen Jahren des Bundestags war die Meinung der Höfe bem klaren Rechte ziemlich günstig. einsam frand Sannover mit seiner chnischen Anficht, "man muffe zum voraus ben Unterthanen die Luft benehmen, dem eindringenden Feinde behilflich zu fein!" Als der Kurfürst in einem groben Briefe fich das auffallende Benehmen bes Bunbestags verbat, ba antwortete Graf Buol ernft und würdig, "die Bundesversammlung ftebe nie und nirgende unter einem Gliebe bes Bimbes." Der Berweis aus Wien ob solcher Keckeit ließ nicht auf sich warten, und nach dieser abschreckenden Erfahrung rif unter ben Bundesgesandten niehr und mehr bie Sitte ein, für jebe kleinste Angelegenheit babeim Instructionen zu erbitten. Seitbem wurde bie Stimmung ber Mehrheit am Bumbe gleichgeitig. endlich feinbselig gegen die ungläcklichen Domänenkäufer. Mit mackerem Borne erhob sich Bangenheim wider jene Berotonung des Kurfürsten, welche den Landosgerichten das Urtheil über diese Rechtsfrage verbot. "Die Staatsgewalt," meinte er, "berechtigt bas regierenbe Subject nur dazu, wozu fie daffelbe verpflichtet." Alfo Berweifung ber Rläger an die Gerichte und Berbot an den Kurfürsten, den Rechtsweg zu stören. Ueber das Recht der Kläger wiedenholte er die von

Bfeiffer und Klüber ausgesprochenen Rechtsfätze — entsetliche Lebren für bas Ohr von Diplomaten, welche gewohnt waren, ben Thron für Alles, ben Staat für nichts zu halten. Der Staat sei ewig, hieß es in Wangenheim's Gutachten, benn fein wefentlichfter Bestandtheil, bas Bolf, dauere fort und habe das Recht, sich einem anderen Oberhaupt zu unterwerfen, wenn die rechtmäßige Ohnaftie am Regimente verhin-Da stürzte fich ber Grimm ber Legitimisten auf ben Frechen, bert fei. ber bas monarchische Princip "in seiner Grundvefte" angetastet. Ce pitoyable personnage, ichrieb Metternich einem Bertrauten, a mis par ce travail le sceau à sa réprobation. Defterreich erflürte, Se. Apostolische Majestät muffe bie Theorien bes Burtembergers "als böchft bebenklich, ja in mancher Rücksicht als gefährlich betrachten," bie Autorität aber von "berlei Rechtslehrern," bie ber Berichterstatter für sich angeführt, förmlich verwerfen. Damit, natürlich, war die Abweisung ber Domänenkäufer entschieden, und dem Freimuthe Wangenbeim's bankt ber Deutsche noch heute ein in ber Geschichte civilisirter Bölfer beifpiellofes Gefet. Die öfterreichische Bartei wollte fich für bie Zufunft die Wiberlegung wohlbegründeter Rechtslehren ersparen; ber Bundestag beschloß am 11. December 1823 - balb nachbem Wangenheim ausgeschieben war — bag wissenschaftlichen Lehren in ber Gesetzgebung bes Bundes feine Autorität zustehe, ja nicht einmal eine Berufung barauf gestattet sei. So wurde die klärende und mäßigende Einwirtung ber Wiffenschaft auf die Gefetgebung verboten in einem Lande, bas fie, bei bem Ernfte feines wiffenschaftlichen Lebens, am leichtesten ertragen fann und, bei ber bürftigen und zweideutigen Fassung ber Bunbesgesete, biefes Beiftandes gelehrter Rrafte am brin-Die Absperrung bes Bunbestags von bem geiftigen genoften bebarf. Leben der Nation war vollendet.

Raftlos wie in diesen Fragen arbeitete Wangenheim für alle jene Pläne gemeinsamer deutscher Gesetzgebung, welche damals noch am Bunde angeregt wurden. Er schöpfte unermüblich Wasser in das Faß der Danaiden, schrieb Gutachten über einen deutschen Münzsuß, bewies sonnenklar, daß die Sittenlehre des modernen Judenthums sich mit unseren Gesetzen sehr wohl vertrage, also die Emancipation der Juden erfolgen müsse. Auch in Fällen, wo das selbstzüchtige Interesse seiner Heiner Beimath sich mit dem allgemeinen Bohle Deutschlands nicht vertrug, ließ der Wackere sich nicht abschrecken. Er wirkte eifrig für eine gemeinsame Gesetzgebung gegen den Nachdruck, obgleich dies Gewerbe

bisher in Bürtemberg viele Hände beschäftigt und als eine wichtige Quelle des Bolkswohlstandes gegolten hatte. Ja er erreichte sogar eine für den lächerlichen Geschäftsgang des neuen polnischen Reichstags wichtige Reform. Man beschloß, wenigstens die Borfrage, ob der Bundestag über einen Gegenstand in Berathung treten solle, sei durch Mehrheitsbeschluß, nicht durch Einstimmigkeit, zu entscheiden. Bangenheim's Attaché, der junge Robert Mohl, hat damals an dem redlichen Birken seines Chefs gelernt, was es bedeute, die träge Masse des Bundestags durch frastvollen Willen immer auss neue in Fluß zu bringen. Die segensreichste Frucht seines Wirkens läßt sich nur zwischen den Zeilen der Bundesprotokolle herauslesen: durch den entschlossenen Widerspruch der Partei Bangenheim's ward einige Iahre lang vershindert, daß der Bundestag zu jenem willenlosen Diener des Wiener Hoses herabsank, dessen Fürst Metternich bedurfte.

Doch wie anders erscheint Wangenheim's Gebahren, wenn wir uns zu den Streitfragen wenden, bei welchen das Urtheil des muthigen Batrioten durch Preußenhaß und Trias-Doctrin getrübt ward! Sehr kleinlich freilich war Preußens Haltung in allen jenen Fragen des Staatsbürgerrechts, die Wangenheim mit rührigem Freisinn behandelte, und was nach diesem bald ungerechten bald schwankenden Versahren noch zu verderben war, das verdarb des Grasen Golz Unsähigkeit und starrer Stolz. Aber nur der Haß und die Verblendung konnten gegen Preußen Partei ergreisen in jenem Handel, welcher in den zwanziger Jahren von allen Rheindundsmännern ausgebeutet und noch weit später als ein Beweis angeführt ward für Preußens unersättliche Habzier. Wir meinen den preußisch-anhaltischen Zollstreit — dies erste unheimliche Spmptom der Krankheit unseres Parteilebens, der antinationalen Richtung des deutschen Liberalismus.

Auf dem Wiener Congresse hatte Preußen den großen, seit der Epoche nationalen Aufschwungs zu Beginn des 16. Jahrhunderts nicht wieder ausgetauchten Plan eines deutschen Reichszollwesens angeregt. Er scheiterte an dem Particularismus der Mittelstaaten. So blieben die deutschen Staaten getremt durch zahlreiche Mauthlinien; die Deutschen konnten, so spottete man in der Fremde, nur durch Gitter mit einander verkehren. Dagegen standen unsere Fabriken, seit die Continentalsperre gefallen, sast schwelos gegen das Ausland, vornehmslich gegen die englischen Waaren, welche jetz den deutschen Markt überschwemmten und den deutschen Gewerbsseiß an den Rand des Berscherfchwemmten und den deutschen Gewerbsseiß an den Rand des Berschen

berbens brachten. Ru bem Jammer ber Binnenmauthen und ber gebaffigen, auch die Sittlichkeit des Bolles verberbenden Retorfionen trat hingu: die Absperrung bes britischen Getreibemarktes burch die Komgesete, das Steigen des Arbeitslohnes — eine nothwendige Folge ber Hungerjahre - endlich ber Abfluß ber eblen Metalle zu ben großen finamiellen Unternehmungen ber britischen Regierung. Aus foldem Elend wucherten die seltsamsten Meinungen empor: bei den Einen die Berwerfung aller Zölle als eines abfoluten Uebels, bei ben Anderen vie Theorie des roben Merkantilibstems, welche Deutschlands Berarmung von dem vielen für die Colonialwaaren gezahlten Gelde berleitete. bei allen Barteien endlich ein leibenschaftliches Berlangen nach Befferung bes Bestehenben. Die Unfabiafeit bes Bunbestags, in ber Rollfrage etwas zu förbern, lag am Tage, feit er, vornehmlich burch Defterreichs und Baierns Schulb, nicht einmal in bem hungerjahre 1817 eine Aufhebung ber brubermörberischen Ausfuhrverbote be-Er gelangte erft im Jahre 1818, nachbem bie Sunwirfen fonnte. gerenoth vorüber mar, ju dem Ausspruche, eine Bereinbarung über biefe Fragen muffe ber Zukunft vorbehalten bleiben. Inbessen begann unter ben Kaufleuten und Fabrikanten eine nachhaltige Bewegung. Schon im Jahre 1816 warb auf ber Leipziger Meffe ber Gebanke einer beutschen Zolleinigung ausgesprochen Awei Jahre barauf wandten sich die Industriellen des Rheinlandes mit einer Bitte gleichen Sinnes an ben Staatstangler, und um biefelbe Zeit forberte Nebenius in feiner Schrift über Englands Staatswirthichaft ein beutsches Mauthibstem. Die Bewegung wuchs, seit im Jahre 1819 ber beutsche Sanbelsverein unter ber Führung Friedrich Lift's zusammentrat. Wangenbeim ward burd biefen feinen jugenblichen Schüler in jene Beftrebungen eingeweiht und stand ihnen so nahe, daß er oft, mit Unrecht, als ber Utbeber bes Handelsvereins angesehen wurde. Die Eingabe bes Bereins an ben Bunbestag warb von bem Berichterftatter, bem verbienten Bublieiften v. Martens, mit schnöben Worten zurückgewiesen, obgleich bie thuringischen Staaten in richtiger Boraussicht mabnten, bie Beilung ber materiellen Roth sei bas ficherfte Mittel, bie Rube in Deutschland zu erhalten. Die frankfurter Staatsmänner faben in ben banbelspolitischen Bestrebungen eines Bereines großer Kaufleute nur bas vorlaute Besserwissen unberufener Brivatleute. Sie meinten, selbst unter bem beiligen Reiche babe man bochftens an eine Ermäßigung ber Binnengölle gebacht; jest, nachdem bie beutschen Staaten soweran

geworken, sei auch dies nur ein frommer Bunsch. Ungeschreckt, als ein Demagog im besten Sinne, wie Deutschland keinen zweiten wieder sah, bearbeitete List die öffentliche Meinung durch seine Zeitschrift, das "Organ des deutschen Handels- und Gewerbstandes." Er sah das Ziel — die Beseitigung der Binnenmauthen — klar vor Augen; der Weg dahin blied ihm, wie dem gesammten Liberalismus, dunkel. Man steiste sich auf den Artikel 19 der Bundesacte und verlangte einheitliche Ordnung des Handels durch den Bund, dem zu solchem Werke sowohl Macht als Muth mangelte.

Inzwischen batte Preußen bas Ei bes Columbus zum Steben ge-Alle europäischen Mächte hulbigten noch bem Schutzollbract. fusteme; baber war vorberhand der erste Schritt zur vollswirthschaftlichen Erstarkung für Deutschland - ber Schutz gegen bas Ausland. Breufen that biefen nothwendigen Schritt, es eriteg jenes meifterhafte, von einem Hustisson als unübertrefflich gepriefene, Zollgesetz vom Jahre 1818 - bie liberalfte Bollgesetgebung jener Beit, die allzu früh verlaffene Grundlage bes beutigen Zollvereins. Auf biefer Bahn schritt Preußen rühmlich vorwärts und erwirkte batt eine Milberung ber britischen Navigations-Acte. Die alten Einfuhrperbote Breufens fielen hinweg, die meisten Rollsätze waren erheblich gemindert, jedoch bie erniedrigten Bolle wurden fortan wirklich erhoben, eine ftrenge Grenzbewachung fampfte wiber ben alten tief eingewurzelten Schmuggel-Was schien einfacher als ber Gebanke, bies Zollspftem, unter beffen Schirm die Hälfte Deutschlands wirthschaftlich neu aufblühte, burch Berträge zwischen Staat und Staat von Grenze zu Grenze über alle Rleinstaaten auszuspannen? Dieser Blan, ber im preußischen Cabinet von Anfang an gehegt warb, blieb vorberhand unausführbar, Angesichts ber unbegreiflichen Berblendung ber Cabinette wie ber öffentlichen Meinung. Breufen burfte an Differenzialzölle zu Gunften ber beutschen Bundesgenossen nicht benten, wenn es nicht seine Bollswirthschaft ber Keinhseligkeit bes Auslandes preisgeben wollte. Staat mußte fich alfo burch Bolllinien gleichmäßig gegen bie beutschen Rachbarn wie gegen das Ausland becken. Er that damit nur auf verftändige Beife, was die anderen deutschen Staaten planlos und softemlos thaten, aber bei dem weiten Umfange und den zerriffenen Gronzen bes Staats mußte bas preußische Zollspftem mehr als bie übrigen Binnenmauthen gablreiche Interessen ber Nachbarn verleben. Mit einftimmiger Entruftung erhob. fich bie Nation außerhalb Preugens

wiber dies angeblich bundesfeindliche, ja bundesgesetwidrige Verfahren. F. Lift war mit ben Anhängern Metternich's barüber einig, bag ber nordbeutsche Großstaat unsern Sandel und Wandel zu Grunde richte. Rurheffen begann ein gehäffiges Retorfionsspitem, bas Preugen lange in unverzeihlicher Gutmuthigkeit ertrug. Bor allem warb als ein Berbrechen getabelt, daß Preußen jest feine eigenen Gefete ehrlich ausführte. Aus Sachsen ertonten die bitterften Rlagen: war boch fein Gewerbfleiß bisher wesentlich burch ben Schmuggel nach Preußen ge-Aus bem Rreise jener mässerigen, gebanken- und gefinnungslosen politischen Bielichreiber, welche bamals, ein getreues Spiegelbild bes altsächsischen Staatslebens, in Leivzig ihr Lager aufgeschlagen aus bem Kreise ber Krug und Bölit erklang ber Ruf: ware bas preugische Zollgeset selbst eine Wohlthat für die Nachbarlande, welcher Staat hat benn bas Recht, seinen Rachbarn Boblthaten aufzubrängen? Die gesammte liberale Presse, erbittert über die preugischen Demagogenverfolgungen, wüthete blind auch gegen bas beste Werk, bas bie beutsche Staatstunft jener Tage geschaffen, und schalt auf Breugens engherzige Ifolirung, wie fie fpater, als Breugen aus biefer Einsamkeit binausschritt, auf feine Begemonie-Gelüfte fcmabete. Auf ben Biener Minister-Conferenzen vom Jahre 1820 entlud sich jählings dieser Grolf aller Barteien gegen Breußen. F. List erschien nebst einigen Abgeord= neten bes Handelsvereins, um bie Zolleinigung Deutschlands und bie Beseitigung bes preußischen Gesetzes zu erbitten. Richt minder unter ben Ministern war nur Gine Stimme, bag bie Ausführung bes Artifels 19 ber Bundesacte lediglich burch Breugens Eigenfinn gehindert Ein Günftling Metternich's, ber naffanische Minister v. Marschall, hatte sogar die Stirn zu verlangen, daß das preußische Gefet von Bundes wegen aufgehoben werbe. Fürst Metternich fah mit ftillem Wohlgefallen biefen Krieg ber Rleinen wiber Preugen; benn natürlich, bas Prohibitivspftem bes Raiserstaats ließ ber Tabel ber patriotischen Rleinen unangetaftet, ba Niemand beffen Befeitigung zu hoffen wagte. Bergeblich erklärte Graf Bernstorff, daß bei ber losen Berfaffung bes Bundes nur Verhandlungen von Staat zu Staat ein praktisches Ergebniß versprächen. Auch die Borschläge einer genialen Arbeit von Nebenius, die von dem babischen Minister überreicht ward und die Rolleinigung auf ber Grundlage einer bem preugischen Befete febr nahe kommenden Regel empfahl, blieben unbeachtet. Graf Bernstorff mußte inmitten biefer leibenschaftlichen Angriffe auf alle weitergebenben

Plane verzichten und sich mit der Vertheidigung des preußischen Ge-Man einigte fich endlich, in ber Schlufacte bem fekes begnügen. Bundestage abermals die Obsorge für Deutschlands Handel einzufchärfen, zu beutsch: Alles auf die griechischen Kalenden zu verfchieben. Offener trat Breugen mit seinen Absichten beraus auf ber Elbschifffahrtsconferenz zu Dresben, wo sein Bewollmächtigter erklärte, mindeftens die nordbeutschen Staaten batten die Sicherung ihres Dafeins und gemeinnütige Anstalten allein von Breufen zu erwarten, seien also sittlich verpflichtet, fich bem Zollwefen bes großen Nachbarftaats anzu-Die öfterreichische Partei erkannte mit Schrecken bie nationale Richtung ber preukischen Hanbelsvolitik. Gine merkwürdige ungebruckte Rote Marschall's vom 6. Septbr. 1820, die ben befreundeten Regierungen mitgetheilt marb, benuncirte bas Berliner Cabinet bem Wiener Hofe: "bie Umfturzpartei" berrsche in Breufen und verfolge mit ihrer Rollpolitik baffelbe Riel ber beutschen Einheit, bas ben teutonischen Jacobinern der Burschenschaft vorschwebe!

Die Liberalen abnten nichts von allebem. Sie fuhren fort, ihre Hoffnungen auf ben Bund zu feten und ben Widerftand ber norbbeutschen Rleinstaaten gegen bas preußische Bollgeset zu unterftüten. Sicherlich ward biefen breufischen Enclaven das Uebergewicht des Nachbars Rur ber Herzog von Anhalt-Köthen begrüßte in bem febr läftig. preukischen Gefete die willkommene Gelegenbeit, seinem Anhalt eine eigenthümliche Sandelspolitik zu schaffen. Der fromme Berr ftand in regem Berkehr mit bem alten ultramontanen Rankefchmieb Abam Müller, der als öfterreichischer Conful in Leipzig weilte und bald, zur Belohnung feiner Umtriebe, als öfterreichischer Gefchäftsträger bei ben anhaltischen Höfen beglaubigt wurde. In biefer gläubigen Convertiten-Gesellschaft entstand ber Plan, in Rothen bem preußischen Schmuggel ein Aspl zu gründen. So frech ward nun unter landesväterlichem Schute bas schlechte Handwerk betrieben, baf bie Berzehrung von Baumwollmaaren in Köthen und Breufien sich verhielt wie 165: 1000, während die Bevölkerung beiber Staaten fich wie 9: 1000 ftellte. Als später Köthen in die preußische Zolllinie aufgenommen ward, bob fich die Zolleinnahme in den Provinzen Brandenburg und Sachsen sofort um nabezu 25 Procent! Breugen mußte diefem höhnischen Unfug fteuern und belegte nun alle Waaren, welche, angeblich nach Röthen beftimmt, in Preußen eingingen, mit ber preußischen Berbrauchsfteuer, unter bem Borbehalt ber Rückvergütung für ben Fall, daß bas Ber-

bleiben biefer Baaren in Rothen wirklich nachgewiefen würde. Diefe Magregel Preußens war hart, ohne Frage, ja fie widersprach sogar ben Beftimmungen ber Wiener Congreß-Acte, wonach bis zur enbgittigen Regelung ber Elbschifffahrt ber status quo auf ber Elbe aufrecht bleiben follte. Aber burfte die burchbachte fegensreiche Wefetgebung eines Großstaates burch die räuberischen Ränke eines enclovirten Zwergfürften zu Schanden werben? Der follte Preußen die Ordmung feines Rollwesens aussetzen bis zu dem gar nicht abzusehenden Reitnunkte, ba bie Elbuferstaaten sich endlich einigen würden? — Der Herzog hatte schon auf den Wiener Conferenzen leibenschaftliche Beschwerben gegen Preußen erhoben, ja gedroht, ben Beistand ber ausländischen Garanten ber Bundesacte anzurufen. Jest wandte er fich nach Frankfurt mit Grünben, die einer solchen Sache würdig waren. Er versuchte nachträglich gegen die Theilung Sachsens zu protestiren, welche Anhalt zur preukischen Enclave herabgewürdigt, er beschulbigte Breugen, daß es bie "Mediatisirung bes uralten Saufes Anhalt" beabiichtige. Die Bermittlungsvorschläge bes Nachbarftaats wies er von der Hand und verlangte entweber einen Austaufch feines Landes gegen ein nicht von Brenken umschlossenes Territorium oder die Zupudverlegung der preußischen Rolllinie fo weit, dag Anhalt in ben "factifden Befit ber Souveranität" Ohne biefen gebe es für Aubalt keine Bundes- und Schlußacten. Das alles in einer pohelhaften Sprache und vermischt mit hochtrabenden Reden von der anhaltischen Handelspolitif, welche bei jedem anderen Bolke der Welt die Antwort gefunden batten nicht in parlamentarischen Worten, sondern in dem allein autreffenden "quod licet Jovi, non licet bovi."

In diesem erhärmlichen Handel, der selbst den alten Preußensseind Gagern auf die Seite des Berliner Cabinets trieb, stellte sich Wangenheim an die Spize der Gegner Preußens. Ein unverbesserlicher Doctrinär, wollte er Macht und Ohnmacht mit gleichem Maße messen. Die Belästigung, welche den Kleinstaat traf durch seine eigene Schuld und durch die Nothwendigseit der geographischen Lage, schien ihm ein ruchloser Eingriff in die Souveränität der beutschen Staaten. Wiederum schaute er im Hintergrunde den drohenden Plan der Mainslinie, der allerdings in jenen Tagen viele Staatsmänner Preußens besichästigte, und — was sichtlich seinen Entschluß zumeist bestimmte — er sah durch Preußens Berfahren seinen eigenen Lieblingsplan eines Sonder-Zollvereins für das "reine Deutschland" gefährdet. Kur zu

febr ward ibm ber Kampf erleichtert burch bas Ungeschick bes Grafen Golt, ber Preugens gute Sache mit ben ichlechtesten Mitteln vertheis bigte und zuerft am Bundestage bie fophistische Unterscheidung von Rechtsfragen und Intereffenfragen aufbrachte, welche letzteren nicht zur Competenz bes Bunbes geboren follten. Die gefammte liberate Preffe ftand nuf Wangenheim's Seite. Und abermals verfocht Bignon bie Sache ber Rleinstaateret, benn "notre nation devine es qu'elle ne sait pas"; so errieth er benn, bag ber preufische Tarif, ben bie Schutszöllner als ein Zeichen ber Schwäche gegen bas Ausland angriffen, ein unerhört hober fet. Das Selbstgefühl beutscher Kleinfürsten fühlte fich befriedigt, wenn der Franzose harmlos fragte: warum sollte es unmöglich fein, die Hohenzollern buttch bas Haus Anhalt zu miterbrücken? Ohne die Strefkeit Friedrich's I: wäre ja Prengen noch beute eine Macht zweiten Ranges! - Lange mährte ber mit höchster Bitterkeit geführte Bant, ben wir bente belächeln würden, eröffneten ims nicht die Rante ber Nachfolger Bangenheim's die trostlose Aussicht auf ährlichen Haber in ber Aufunft. Endlich geschah, was feithem für alle wichtigen Fragen jur Regel ward: bie Sade wurde bem Bunbestage aus ber Hand ge-Desterreich, bas Preukens Hilfe in ben europätschen Händeln nicht entbebren konnte, übernahm die Vermittelung und bewog Anhalt, in die prenkische Zollunie einzutreten. Dieser Rollvertrag mit feiner überzärtlichen Schonung ber Sonveränität bes unalten Haufes Anhalt offenbarte unwidersprechlich, wie nichtig die Furcht vor Preußens Eroberungsluft gewesen. Die Freiheit ber Elbschifffahrt, die Wangenbeim gefährbet meinte, ward in Wahrheit burch ben Streit nicht be-Auf ben gleichzeitigen Elbschifffahrts - Conferenzen zu Dresben bewährte bas verklagte Breufen ben besten, bas klagende Unhalt ben schlechtesten Willen zur Erleichterung bes Stromverkehrs. Immerhin blieb ber haber für Wangenheim und seine Genossen ein lange anbaltenbes, überaus mirkfames Mittel, die unbelehrte öffentliche Meinung aufguregen wiber bie freiheitsfeindlichen und eroberungslustigen Grofimächte.

Noch häßlicheren Zwist erregten die Verhandlungen über das Bundesheerwesen. Spät und bitter rächte sich die Langsamkeit der Verhandlungen des Wiener Congresses über die Vundesverfassung. Als der Feldzug von 1815 begonnen ward, bestand der deutsche Vund noch nicht. Darum war auch zu dem zweiten Pariser Frieden der inzwischen gegründete Vund nicht zugezogen worden, und eigenmächtig hatten die

vier verbundeten Grokmächte Deutschlands fünftige Bundesfestungen Ein schwerer Fehler, jest ein willtommener Anlak für bestimmt. Wangenheim, um mit Oftentation zu erkfären, ber Bund babe ein Recht, biefe Keftungen als ein aufgebrungenes Geschenk abzuweisen! Ein häflicher Bank begann über bie Ernennung ber Commanbanten ber Festungen, und Wangenheim beharrte in bieser reinen Machtfrage nach seiner voctrinären Weise hartnäckig auf der "vollkommenen Gleich beit aller Bundesstaaten." Gemahnte es ihn nicht, daß er felber bie Mittelftaaten in ber Zeit bes Rheinbundes oftmals gröblich bem Frosche verglich, ber fich zur Gröke bes Ochsen aufblasen will? Babrend nun bas felbstfüchtige Breußen bie französischen Entschädigungsgelber und eine bobe Summe aus feinen eigenen Mitteln nichtswürdigerweise zur Erfüllung feiner Bundespflicht, zur Befestigung bes Mieberrheins verwendete, wucherte das Haus Rothschild jahrelang mit ben bei ihm unverzinslich niedergelegten 20 Millionen Francs, die für die Befestigung bes Oberrheins bestimmt waren! Die größte Schuld an biesem schmutigen Berfahren fällt unzweifelhaft auf die Schultern bes Königs von Würtemberg und ber liberalen Batrioten im Guben. berten wörtliche Ausführung ber Barifer Berträge, beren Verbinblichkeit für ben beutschen Bund sie boch, wie wir vorbin saben, in Einem Athem in Abrede stellten! Taub für ben von Treußen unwiderleglich geführten Beweis, daß Ulm als großer Baffenplat für Oberdeutschland ungleich wichtiger sei, verlangte Bürtemberg bie Befestigung von Raftatt. König Wilhelm fab in Ulm nur eine "Bormauer für Defterreich" und bat abermals ben ruffischen Schwager um Schutz. War ben preußischen Offizieren in der Militärcommission des Bundes zu verargen, wenn fie Wangenheim als ben Genoffen Frankreichs haßten? Nochmals schrieb Bignon, ber Unaufhaltsame, für bie Rleinstaaterei, und liebe volle Kürsorge für Deutschlands Macht war es boch schwerlich, was den Bonapartiften bewog, gegen bie Befestigung von Ulm zu protestiren. Enblich gab Bürtemberg nach und verlangte die gleichzeitige Befestigung beiber Plate, aber jett wibersprachen Defterreich und mehrere Rleinstaaten. So zogen fich die Dinge bin, bis im Jahre 1841 König Friedrich Wilhelm IV. ben General Rabowit nach Wien und an die fütbeutschen Sofe schickte, um die Befestigung beiber Blage burchzuseten. Auch bann gewährte Bürtemberg erft seine Zustimmung, nachdem bie uralte Angst vor Defterreich beschwichtigt und bas Bersprechen gegeben war, Desterreich werbe keine Garnison in Ulm halten. Um solcher Nichtigkeiten willen blieb Oberbeutschland — wesentlich burch Wangenheim's Mitschuld — mährend eines Menschenalters ohne genügenden militärisschen Schutz.

Den geheimen Sinn biefes rankefüchtigen Wiberftanbes erkennen wir erst aus den Berhandlungen über die Eintheilung des Bundes= heeres. Es war bitterer Ernst mit bem "Bunde im Bunde", bem "Heere im heere" für bas "reine Deutschland". Die Gründung einer einheitlichen und furchtbaren kriegerischen Macht blieb freilich undenkbar, so lange zwei Großmächte im Bunbe weilten. Bescheibener als ber kleinste Kleinstaat hatte ber Bundestag von Anbeginn seine militärische Aufgabe aufgefaßt: "es gelte nicht, eine gebietenbe Stellung im Staatenshifteme einzunehmen, sonbern eine vertheibigende mit Bürbe zu behaupten." Und Baiern setzte gleich zu Anfang burch, daß bie Sorge für Landwehr und Landsturm ben einzelnen Staaten vorbehalten blieb. Mochte Preußen die Steuerkraft seines Bolkes zum Schutze ber Rleinstaaten anstrengen: Baiern zog vor, eine Landwehr auf dem Bapier, die allbekannten "Frohnleichnamssoldaten", zu halten. Bewebe unfauberer Ränke ließ fich vollends erwarten, feit Raifer Franz in ben Bundeskriegsfachen fich leiten ließ burch ben vormals fächfischen General Langenau, ber berufen war burch seine geheimen Umtriebe für die Herstellung Friedrich August's von Sachsen! Immerhin konnte ein Blick auf die Landlarte lehren, daß mindestens Nordbeutschland fich, man darf fagen mit Naturnothwendigkeit, bem Oberbefehl Breugens fügen mußte. Dabin waren ursprünglich Preußens Absichten gegangen. Sie mußten fallen bor bem einftimmigen Biberfpruch ber Mittelftaaten. Diefe waren barin einig, jeden preußischen Vorschlag grundsätzlich zu verwerfen, und gedachten, die Armeen bes "reinen Deutschlands" in zwei, höchstens brei Corps zu schaaren, welche zusammen ein felbstänbiges Heer bilben folten. Den Mittelstaaten ward ber Triumph, daß nicht blos die Truppenzahl möglichst niedrig angesetzt wurde, sondern auch Desterreich und Preußen nur je brei Armeecorps zum Bundesbeere stellten. Das beutsche Bunbesheer warb absichtlich geschwächt, nicht um ben nationalen Charafter bes Heeres rein zu erhalten bem ausbrücklich war bestimmt, daß auch die beutschen Brüber aus Benedig und ber Bukowina zu ben Bunbestruppen zählen könnten sondern lediglich, damit das "reine Deutschland" burch das Heranziehen größerer Kräfte von ben Großmächten nicht erbrückt würde! Darauf ein unfäglich kleinlicher Streit über die gemischten Armeecorps. Bon Kurhessen behauptete Wangenheim beharrlich, daß es zu Sübdeutschland gehöre, und König Wilhelm ergrimmte persönlich, als Preußen auf den Borschlag, diesem hessisch-würtembergischen Corps Mannheim zum Sammelplat anzuweisen, die boshafte und treffende Bemerkung machte: "hat doch Niemand erlebt, daß, wenn ein Krieg mit Frankreich gebroht hat, die Schwaben nach der Pfalz marschirt sind, und Solches wird ihnen immer bedenklich vorkommen, so lange nicht mathematisch erwiesen, daß der Schweizerboden neutral bleiben wird."

In biefer Frage mußte Wangenheim endlich nachgeben. Dagegen ift die lächerliche Machtlofigkeit des Bundesoberfeldheren wesentlich sein und ber Seinigen Werk. Ift es bem gefetzliebenben Deutschen heute nicht gestattet, eine parlamentarische Regierung zu forbern, so barf er sich dafür einer anderen parlamentarischen Einrichtung rühmen, die kein Bolk ber Welt besitzt - eines parlamentarischen Hauptquartiers, in welchem die Interessen der Armeecorps, ja sogar der Divisionen durch Bevollmächtigte vertreten find. Diefe parlamentarische Segnung ift ein Geschenk ber liberalen Mittelftaaten. — Darauf folgte bitterer Saber über bie Erleichterung ber Militärlaften ber fleinften Staaten. Olbenburg klagte, für bie Großmächte fei bie Aufftellung eines Heeres "eine Selbstbefriedigung," für bie Rleinen aber "eine blos paffive Bflicht." Run warb gestritten, ob "bie zwei Bioniers und Bontonniers, sowie die drei reitenden Artilleristen Sr. Landgräflichen Durchlaucht von Heffen-Homburg" durch eine größere Anzahl von Infanteriften ersett werben follten, und Bangenheim abnte nicht, welch' ein beißendes Epigramm auf seine gesammte Thätigkeit in ber Militarfrage er nieberschrieb, als er fagte: "kann bas Bedürfniß, folche Trümmer zu etwas größeren Trümmern zu gestalten, ein wesentliches genannt Durch König Friedrich Wilhelm IV. fam fpater einige Bewegung in das Bundeskriegswesen, wenn anders wir von Bewegung reben bürfen in einem faulen Sumpfe. Aber auch bann noch blieb bas einzige Berdienst ber von den Mittelstaaten geschaffenen Bundestriegs verfassung biefes: Jebermann weiß, fie werbe, sobalb ein Rrieg ausbricht, fofort über ben Haufen stürzen.

Während in Frankfurt für das "Heer im Heere" gewirkt ward, baute man außerhalb des Bundestages an dem Zollvereine für das "reine Deutschland". Nachdem auf den Wiener Conferenzen das ge-hoffte Bundeszollwesen gescheitert war, hatte noch zu Wien die Mehrzahl der Kleinstaaten sich über die Stiftung eines Sonderzollvereins

vorläufig verftänbigt. Dieselben Staaten, welche Breugens neues Bollgesetz als ein Verbrechen wiber das Bundesrecht verdammten, waren jest am Werke, sich felber ein gleiches Gefet zu geben! Man sprach fogar ernftlich von fraftigen Retorfionen gegen ben Bunbesgenoffen im Norden, Im September 1820 versammelte man sich zu bem Darmstädter Sandelstage. Der Freund von Lift und Nebenius, ber Batriot und ber "reindeutsche" Doctrinär zugleich ward hier auf's freudigste erregt; Wangenheim murbe die Seele biefes Congresses, und wenn er erkrankte, sind die Berhandelnden zu dem Unermüdlichen nach Frankfurt hinübergekommen. Mit großem Talent wußte er fich in biefe ichwierigen Fragen einzugrbeiten. Die Barteiftellung ber Berhandeln= ben ergab sich von selbst aus ber Lage ihrer Bolkswirthschaft. handeltreibenden Rheinuferstaaten, vartrefflich vertreten durch Nebenius, munichten bie bochftmögliche Annaberung an die Sandelsfreiheit; benn Rebenius verlor bas große Ziel eines allgemeinen beutschen Zollvereins keinen Augenblick aus ben Augen, er erkannte, bag bobe Schutzölle im Süben ben späteren Anschluß an ben Norben erschweren müßten. Bangenheim's alter Bundestagsgenoffe Aretin bagegen bestand auf hoben Schutzöllen für den bairischen Gewerbsleiß und auf einem ibealen Stimmenverhältniß, bamit Baiern fein politisches Uebergewicht in bem "reinen Deutschland" bewahre! Bürtemberg stand volitisch und wirthschaftlich in der Mitte, wenn auch näher an Sein Gesandter, unterftütt von ben rührigen Agenten bes Baiern. Lift'schen Handelspereins, Miller von Immenstadt und Schnell, spielte inmitten diefes heftigen Streites ber Interessen mit Eifer die Rolle des Berföhners.

Gleichwie List bei seinen volkswirthschaftlichen Arbeiten ein hohes politisches Ziel im Auge hatte und in einem beutschen Zollbunde den Keim einer Constitution für Deutschland sah, so dachte Wangenheim, aus der handelspolitischen Einigung der Aleinstaaten werde der ersehnte Bund im Bunde erstehen. Solcher Hoffnung froh wollte der Leichtblütige den in Wahrheit sehr schlechten Fortgang des Werkes nicht erkennen. Bereits hatten die thüringischen Staaten sich zurückzezogen und Sonderberathungen in Arnstadt eröffnet. Baiern warf in den Wirtwarx der Meinungen einen neuen Streitpunkt hinein, den naiven Borschlag, Preußen zum Beitritt auszufordern. Als Preußen verstentermaßen keine Antwort gab, schwelgten die Diplomaten der Kleinstaaten in patriotischer Entristung. Darmstadt mahnte zur Eile und

brobte andernfalls abzufallen, da sein Landtag rasche Ordnung bes Rollwefens verlange. Trotbem meinte Bangenheim im Sommer 1823 sich am Ziele und war höchlich überrascht, als Darmstadt seine Drohung wahr machte und sich zurückzog. Unter heftigen Rlagen und Gegenflagen löfte ber Congres fich auf, und ber ganze Grimm feines Leiters ergok sich - auf Breuken, bas burch feine Ränke Darmstadts Verrath verschulbet habe. Wo aber sein Preugenhaß mitspielt, ba ift bem Worte bes leibenschaftlichen Mannes nicht zu trauen. Berficherte er boch heilig, die Mainzer Commission habe Geheimbunde entbedt, welche Deutschland für Preußen erobern wollten, und die jett veröffentlichten Acten erweisen bies als eine Unwahrheit. Go fteht auch jener Behauptung Wangenheim's bas entschiebene Rein eines andern Betheiligten, Nebentus, entgegen. Doch ebenso wenig können wir unbebingt uns verlaffen auf die unschuldige Erklärung des übervorsichtigen babischen Staatsmanns: "allein burch unabweisbare Rücksichten auf feine Bolkswirthschaft wurde Darmstadt zum Abfall gedrängt; als Grenzland gegen den Rorben und als Ackerbauland konnte dieser Staat sich von dem Sonderbunde keine Bortheile versprechen." Sicherlich haben auch folche Gebanken ben Entschluß bes Darmftabter Hofes Aber noch liegen die Acten über ben geheimnisvollen Hergang nicht vollständig vor. Schon jett läft sich mit bochfter Wahrscheinlichkeit sagen, daß allerdings auswärtige Einfluffe, vornehmlich von Wien ber, bei bem Abfalle Darmstadts mitwirkten. Die unglaubliche Trägheit und Unwissenheit in allen volkswirthschaftlichen Fragen, welche ben Hof bes Raifers Franz auszeichnete, ließ bort ben Gebanken, baß Defterreich jemals in einen beutschen Zollverein treten könne, gar nicht auffommen. Gent verwarf ben Blan eines Bundesgrenzzolles als ein reines Hirngespinnst; ihm war, als wolle man ben Mond in eine Sonne verwandeln. Fürst Metternich hielt jene lächerlichen Brobincialzölle, welche die Kronländer des Raiserstaats von einander absverrten, für eine mufterhafte Einrichtung, empfahl sie noch in späteren Jahren bem preukischen Gesandten als ein Borbild für Breufen. Defterreich ben gegen Breußen gerichteten Darmstäbter Sonderbund anfangs mit günftigen Augen an. Aber bald regte fich in Wien die Furcht, ber gehafte Würtemberger werbe in Darmftadt den politischen Bund ber Minbermächtigen gründen. In unzähligen Briefen mußte ber getreue Berftett in Rarlerube bem Bürften Detternich beschwichtigend versichern, von politischen Planen sei keine Rebe.

mehr als wahrscheinlich, daß biefe politischen Besorgniffe, die auch von einzelnen preußischen Staatsmännern getheilt wurden, in Metternich's ängstlicher Seele zulett überwogen und bas Wiener Cabinet zu einem brobenben Schritte in Darmstadt bestimmten. -- Fünf Jahre nur, und was man in Berlin erwartet, geschah: die Kleinstaaten wandten sich einer nach bem andern nach Berlin, um bem bundesfeindlichen breufischen Zollswsteme beizutreten. In weiser Zurudhaltung verschmähte bas preußische Cabinet bie Genoffen einzulaben, mas ben fouveranen Dünkel nur erbittert hatte. Man wartete, bis die wirthichaftliche Nothwendigkeit die bekehrten Feinde in das preufische Lager trieb und dergeftalt die alten Plane des preußischen Beamtenthums und jener Rebenius'schen Denkschrift unter bem Webgeschret ber unbelehrten Liberalen Als die neue Größe des Zollvereins erstanden war ins Leben traten. und ber preußische Staat, trot ber kurzsichtigen Abmahnungen seines Handelsstandes, die größte nationale That vollbracht hatte, welche die Geschichte bes beutschen Bunbes aufweist: ba blieb von ben Bunbestagsverhandlungen über bas Mauthwesen und von den Darmstädter Conferengen nichts übrig als eine benkwürdige Lehre. Sie lautet: die wiberstrebenden wirthschaftlichen Interessen ber Bundesstaaten lassen sich allein verföhnen in einem Bunde ber fammtlichen kleinen Staaten unter Breukens Alibrung; benn am Bunbestage icheitert jebe Einigung an Defterreichs frembartigem Staatsbau, ein Gruppenfpftem aber forbert die gleichen Opfer wie ein Bund unter Preugens Führung, ohne einen einzigen seiner Bortheile zu gewähren. Es gereicht Wangenheim und feinem Rönige zu hober Ehre, bag beibe in biefer Frage um Deutschlands willen ihre Abneigung gegen Breußen endlich überwanden. bie schwäbischen Liberalen vor ben Fallstricken bes preußischen Absolutismus warnten und Rotted das Fernbleiben des Sudwestens vom Zollvereine für eine Lebensfrage bes conftitutionellen Deutschlands erklärte, unterftütte Wangenheim zu Beginn ber breißiger Jahre eifrig bie Beftrebungen König Bilhelm's für ben Anschluß Bürtembergs an ben preußischen Zollverein. Freies vollswirthschaftliches Urtheil hat ber alternde Staatsmann freilich nie erlangt. Der Freund Lift's blieb eifriger Schutzöllner und schmähte zur Zeit ber beutschen Revolution tapfer auf Preußens "felbstfüchtige" Freihandelspolitik.

Roch während dieser Zollverhandlungen nahm Wangenheim Theil an dem Neubau der katholischen Kirche im Südwesten, in der ausgesprochenen Absicht, daß die gegen Rom vereinigten Südstaaten dereinst

ben politischen Kern "bes reinen Deutschlands" bilben follten. Leiber war die hochwichtige Sache bereits auf dem Wiener Congresse verborben, wo bes wadern Heinrich Weffenberg Bemühungen für eine felbftanbige beutsche Nationalkirche gewichtigen Wiberstand fanben an bem Particularismus Baierns, das "fich felbst genug" war, und zugleich an ben ultramontanen "Dratoren" bes beutschen Clerus. Boricblag, ber fatholifden Kirche Deutschlands von Bunbes wegen eine gemeinsame Berfassung zu verbürgen, marb erft burch Defterreich abgeschwächt, bam burch Baierns Ränke beseitigt. Dag Defterreich nunmehr an gemeinsamen Berhandlungen mit Rom nicht theilnahm, verstand sich ohnehin. Auch Baiern erklärte um bie Wende ber Jahre 1815 und 1816 seinen Entschluß, als katholische Macht felbständig bei der Curie vorzugeben, und man weiß, welch' klägliches Ende biefe Selbständigkeit nahm in bem Concordate vom Jahre 1817. Ueberdies batte ber Kürst-Brimas Dalberg poreilig auf seine weltliche Macht verzichtet, und wer mochte Preußen verargen, wenn es ben Brimat vieles navoleonischen Satraben nicht wiederberstellen wollte? Also war nicht mehr zu benken an die volle Anskührung bes Bessenbergischen Blanes einer beutschen Kirche unter einem Brimas und einer Nationalspnobe. Die paritätischen Staaten, ober (wie Rom, ber alten Tradition getreu, zu sagen liebte) die akatholischen Fürsten Deutschlands standen jest allein. Daß auch sie nicht ausammengingen, bas ward bewirft zum Theil burch die Schuld ber oberrheinischen Staaten. zum Theil durch Breugens ablebnende Haltung, am meisten aber durch bie plötliche Umwandlung ber Kirche felbst und ber kirchlichen Mei-Dem munderbar batte bas Geschick ben romischen Stubl aus tieffter Entwürdigung zu ben verwegensten Ansprüchen emporge-Bor wenigen Jahren erft war Napoleon's ftolges Wort erklungen, die Vermischung des Wohles und Webes der Kirche mit den Intereffen eines Staates vom britten Range - "biefer Stanbal" sei zu Ende. Im Gefühle ber Ohnmacht berief fich ber Bapft gegen bie Thrannei ber Rheinbundsfürsten auf ben, von ibm selber feierlich verworfenen, westphälischen Frieden; und von der deutschen Kirche, beren Bisthumer bis auf vier verwaift maren, fagte Graf Spiegel: "bie Glaubenslehren abgerechnet, sei alles andere baraufgegangen." Nach folder Noth folgte plöslich bie triumphirende Rudfebr des Bapfies in die heilige Stadt; ber beilige Bater las die Messe an bem Altar St, Ignatius' von Lovola, und im Guden Frankreichs ward zu Ehren

ber alleinseligmachenben Kirche ein blutiger Glaubenskrieg gegen die Protestanten geführt. Die romantische Schule beherrschte die Höse, und den Fürsten des heiligen Bundes durfte der fromme Fürst Hohenslohe sagen: nicht mehr durch Wassen würden die Ideen der Revolution besiegt, die Erziehung gelte es zu wandeln, die Jugend zurückzuführen in den Schooß der Kirche!

Selbst die schweren Berlufte ber Revolutionszeit erwiesen sich jest als ein Sieg für die Curie. Gine bewunderungswürdige Rraft bes Dulbens und bes harrens batte Rom in ben napoleonischen Tagen ber Bebrängnig bewährt. Der Beiligenschein bes Marthrthums war gewonnen, ein kleiner Theil bes Clerus burch bas Unglud vielleicht wirklich veredelt. Und vor allem, der deutsche Clerus war heimathlos geworben und burch bie Säcularisation ber geiftlichen Staaten ber römischen Partei in die Arme getrieben. Der beilige Stuhl wußte biefe Rieberlage ebenso geschickt auszubeuten, wie er später bie bormals als "die feinste Verfolgung ber driftlichen Kirche" verworfene Freiheit aller Culte für fich zu benuten verftand. Wohl ertonte noch zur Zeit bes Wiener Congresses aus ben Reihen bes beutschen Clerus bäufig das Verlangen nach einer beutschen Liturgie, und unter ben Laien erhoben sich viele für die Abschaffung bes Colibats, für eine Rationalfirche ober für ein Shitem ber Staatsallmacht, bem ber Beiftliche nur als ein "höchst ehrwürdiger Staatsbiener" erschien. bas Geftirn Roms war im Aufsteigen, und zum Niebergange neigte sich die den Römlingen verhaßteste Schule der van Espen und Hontbeim, bie um "bas golbene Kalb ber Nationalität tanzte." verlassen, in Wahrheit, sab sich Wessenberg jett in ber beutschen Rirche; fast allein die Liebe seiner Diöcese zu ber apostolischen Reinheit seiner Berfönlichkeit hielt ihn aufrecht. Die scharfen Denker unter ben Laien freuten sich zwar seiner Milbe, wenn er in ben Protestanten nur bie "Kirche linker Seite" fab, und feiner Rühnheit, wenn er bas Papstthum ein Gemijd von gesetzlichem Jubenthum und selbstgeschaffenem heibenthum nannte. Jeboch sie mußten seine Inconsequenz belächeln, wenn er tropdem "bie maßlose Subjectivität" ber ehrlichen Protestanten verwarf, und sie verharrten also in der alten Gleichgiltigkeit gegen alle kirchlichen Dinge. Die Masse bes Bolles natürlich, wo sie noch Sinn zeigte für die Kirche, war in ber hand ber römischen Eiferer. Und unter dem Clerus — wo waren sie noch, jene stolzen altablichen reichsunmittelbaren Brälaten, welche bereinst zu Osnabrud

ben von Rom verdammten Frieden unterzeichnet, zu Ems die Unabs bängigkeit der Erzbischöfe versochten hatten?

Seine einzigen machtigen Bunbesgenoffen mußte Beffenberg, bei ber Ralte ber öffentlichen Meinung, auf ber Seite ber Regierungen suchen. Und bie oberrheinischen Staatsmänner allerdings hulbigten ber Lehre bes Epistopalspftems. Wangenheim stand in dieser Frage, wo bie Grillen ber Naturphilosophie ihn nicht beirrten, fest auf bem Boben ber Aufflärung des achtzehnten Jahrhunderts, welcher boch die mütterliche Erbe feiner Bilbung blieb. Ohne tiefere Renntniß biefer Berhältnisse, ließ er sich leiten burch ben Rottenburger Dombekan Jaumann und einen vormaligen Domberrn, Schmit-Grollenburg, zwei eifrige Josephiner, welche bie Kirche nur im Zustande tieffter Demuthigung gekannt hatten und ben neuen Aufschwung ber Macht Roms nicht begriffen. Einen schweren Mangel an hiftorischem Sinne verriethen biefe Männer ber josephinischen Aufklärung, wenn sie bie im funfzehnten und zu Beginn bes fechzehnten Jahrhunderts von der beutschen Nation wider Rom erhobenen Gravamina jest noch burchzuseten hofften, nachbem längst die Reformation vollzogen und die Absonderung der Na= tionen eine Wahrheit geworden war. Und noch bebenklicher verkannten fie die wirkliche Lage, wenn sie in jedem Bischof jest noch einen Berbunbeten bes Staats gegen Rom zu finden hofften und ber Bewegung, welche Wessenberg's Diocese erfüllte, eine große historische Bebeutung Bon bem ftolzen unbeugfamen Willen ber Curie hatten Wangenheim betrieb mit Feuereifer die Ernennung sie keine Abnung. Weffenberg's jum Bischof von Rottenburg und zweifelte nicht, Rom werde zustimmen. Der naffauische Bevollmächtigte, ein tatholischer Beiftlicher Roch, verheirathete fich mabrent ber Berathungen mit einer Bestürzt entfernte man ben unbequemen Mann, aber man fragte fich nicht, ob ber romische Stuhl ein Werk annehmen burfte, wobei ein abtrünniger Briefter bie hand im Spiele gehabt.

Preußen, das bereits die Zukunft seiner katholischen Kirche in Niebuhr's Hände gelegt, ging andere Wege. Alle glänzenden Borzüge und alle Fehler Niebuhr's zugleich sträubten sich wider jede Gemeinschaft mit den Staatsmännern des Oberrheins. Mit überlegener Sicherheit erkannte er, wie schwache Stützen das Episkopalspftem in dem deutschen Clerus fand. In der That, der kühne Gedanke einer Nationalkirche ließ sich allein verwirklichen entweder durch eine kraftvolle nationale Staatsgewalt, die dem zersplitterten Deutschland fehlte, oder durch eine

tiefgehende religiöse Aufregung der deutschen Katholiken, welche damals offendar nicht vorhanden war. Eine solche Bewegung aber, wenn sie je begänne, würde, bei der tief innerlichen Richtung unseres Bolkes, sich nimmermehr begnügen mit einer Reform der Kirchenversassung allein. Auch stand Rieduhr, in seinem Hasse gegen die Revolution, den Ultramontanen doch näher als der josephinischen Aufklärung. Dazu kam sein persönlicher Widerwille, ja seine ungerechte Härte gegen die Führer der nationalkirchlichen Partei, endlich die Geringschähung des Preußen gegenüber "einer ziemlich langen Reihe von Landesberrschaften, welche nicht den achten Theil der beutschen Katholiken umfassen." Diese Beweggründe wirkten zusammen, und Preußen antwortete verneinend auf den Borschlag gemeinsamer Berhandlungen mit Kom.

So blieben bie Bruchftude bes "reinen Deutschlands" allein. Babrent Beffenberg feinen tubnen Gang nach Rom machte, um fich zu rechtfertigen vor bem Papfte, und die Streitschriften biefes "beutschen Rirchenstreites" in alle Sprachen ber Welt übersett wurden, eröffnete Bangenheim zu Frankfurt am 24. März 1818 bie Conferenzen ber oberrheinischen Staaten. Er burfte nachhaltiger Unterstützung versichert fein, benn unter ben Abgeordneten fand er nur Gefinnungsgenoffen, fo bie alten Freunde vom Bundestage, Lepel und Harnier. Unter allgemeiner Zustimmung erklärte er bas Epistopalipftem für bas einzig beilfame, verlangte Landesbisthumer, beren Grenzen jeber Staat felbft bestimme, und berief sich in allen zweifelhaften Fällen auf bas josephinische Kirchenrecht. Rach biefen Grundsätzen ward ein organisches Befet entworfen, bas von bem beiligen Stuble binnen einer bestimmten Frift ohne Abanderung anzunehmen fei. Wie mochte man glauben, von Rom burch ein so rücksichtsloses Verfahren irgend etwas zu erlangen? Und welche wunderliche Ueberschätzung ber Macht ber Mittelftaaten, wenn Bangenheim jest Breugen um "bie Leitung und Förberung" ber Unterhandlung mit Rom bat, nachbem ihre leitenden Grundsäte ohne Breugens Mitwirkung festgestellt waren! Natürlich versprach Breugen blos bas Unternehmen zu förbern. Tropbem begte Wangenheim rofige hoffnungen, fab in feinen Borfcblägen bie Magna Charta ber beutschen tatholischen Kirche und bachte bie Angelegenheit zur Bunbessache zu machen, bamit Baiern fich wieber befreie von feinem unfeligen Concorbate — während boch jeder halbwegs Kundige wußte, wie sehr die mächtigfte Partei am Münchener Sofe von biefer Demüthigung bes Staates vor bem heiligen Stuhle befriedigt war. Was Niebuhr scharf-

blickend vorausgesagt, geschab. Die Gesandten der oberrheinischen Staaten traten in Rom so schroff und migtrauisch auf, bag Carbinal Confalvi fragte, ob man ben Papft für einen Türken halte, und mußten endlich unverrichteter Sache wieber abreifen. Und nochmals erfüllte sich eine Weissagung Riebuhr's. Die Erwartung ber oberrheinischen Staatsmanner, bie beutsche Geiftlichkeit wurde mit ben Staaten vereint gegen Roms Billen bie neue Kirchenverfassung einführen, erwies sich als verkehrt, und doch fehlte den Deutschen die napoleonische Harte, um mit einem "votre conscience est une sotte" ben Clerus zu zwingen. Sie mußten ben gröbsten lebermuth ber Curie ertragen, mußten anbören, wie Rom an protestantische Fürsten schrieb: "die Keinde der Religion, um ihre gottlosen Absichten zu erreichen, haben angefangen, den Brimat des römischen Bischofs von allen Seiten zu bekämpfen." Endlich begnügten fich bie Staaten mit jenem bescheibenen Ziele, worauf Niebuhr von vorn herein seine Absicht beschränkt Man verzichtete auf einen Bertrag mit Rom über die Grenzen ber Staats und der Kirchengewalt und erwartete nur noch eine bäbstliche Eircumscriptionsbulle, welche ben Umfang ber Landesbisthümer ber neugegründeten oberrheinischen Kirchenprovinz bestimmen sollte. Aber biefe Bulle felbst folite zu einer neuen Rieberlage für die Mittelstaaten werben. Sie hatten nicht bemerkt, daß eine verhängnisvolle Neuerung burch bie Bulle eingeführt war. Nicht die katholischen Einwohner ber Diöcesen, sonbern bas gesammte Gebiet ber Bisthumer, alfo auch die darin wohnenden Protestanten, waren der bischöflichen Mit anderen Worten: fünf neue Missionsbis-Gewalt unterworfen. thumer waren unbemerkt in Deutschland gegründet, mit all' jenen gefährlichen Rechten, welche den Missionaren gegen die Afatholiken — Reter und Beiden - aufteben! Sierauf versuchten die Staaten, selbstänbig die Rechte ber staatlichen Lirchenhoheit in einer Lirchenpragmatik nieberzulegen. Sie war in rein bureaufratischem Geiste gehalten, ba Wangenheim und feine Gefährten irgend eine Reigung für die katholische Kirche nicht kannten, ja (ein wunderlicher Anachronismus!) ibre varitätischen Staaten als ben Keim eines neuen Corpus evangelico-Ueber biese Kirchenpragmatik mahrte ber Haber mit rum ansaben. Rom weit über Wangenheim's Wirksamkeit binaus. Er ist nie zu einem von beiben Theilen anerkannten Austrage gelangt. Wangenheim mit so großer Hoffnung begrüßte "beutsche Kirchenstreit" enbete mit ber Bertreibung Beffenberg's aus feinem Bisthume.

unverwüftliche Weitfinn ber modernen Menfchen hatte nicht vermocht, sich auf die Daner für ben wohlmeinenben Kirchenfürsten zu erwärmen.

Auf Wangenheim, als ben Borfibenben in ben Conferenzen ber oberrheinischen Staaten, fiel jedes Lob und jeder Tadel, obgleich er zumeift nur ben Fingerzeigen feiner josephinischen Genoffen folgte. Gebr arge fehler offenbar hatte er in feinem teden Selbstvertrauen auf diesem ihm fremben Gebiete begangen. Dennoch war namentlich Preußen nicht berechtigt, ber Mittelftaaten zu spotten. Preugens Stellung zu Rom war febr gunftig, und Riebuhr tannte bas Terrain: er mußte, bag Berhandlungen mit ber Curie entweber sehr schneil ober gar nicht zum Riele kommen. Trosbent vermochte Breuken nicht, das Unberföhnliche zu verföhnen, die unveräußerlichen Rechte bes mobernen Staates mit ben nie zu mäßigenden Ansprüchen Roms in Einklang zu bringen. Auch die bureantratische Hebenbebung der Mittelftaaten gegen die Kirche sollen wir nicht allzu bart beurtheilen, diefe Rothwehr ber Schwachen gegen eine Beltmacht, welche noch immer bas Wort nicht vergessen bat: "Deutschland, Deutschland ist ber Keind!" In ber That blieb ber Zustand der oberrheinischen Kirchenprovinz erträglich, dis durch den Kölner Bischofsstreit die Macht bes Ultramontanismus aufs neue gewaltig anwuchs. Gin ehrenhafter, einträchtiger Sinn war unverkennbar unter ben Tagenben lebendig. Das bewies namentlich ein wichtiges Zugeständnik, welches Wangenheim der dentichen Fürsteneifersucht entrang. Darmftadt gab bas uralte Mainzer Erzbisthum auf, Bürtemberg ftellte seinen königlithen Landesbischof unter den großbergoglichen Erzbischof in Freiburg und borte rubig ben Spott ber Metternich'schen Bartei über solde ideologische Staatskunft. So war in diesem einen Falle ber Bersuch einer Gruppenbilbung nicht gänzlich gescheitert.

Dies Zusammenhalten gerade ward von dem Fürsten Metternich gefürchtet. Die weitverzweigte Thätigkeit der verdündeten deutschen Mittelstaaten tritt in die rechte Beseuchtung erst, wenn wir sie verstehen als ein Glied in der großen Kette der europäisschen Opposition wider die Weltherrschaft der heiligen Allianz. Roch während der Wiener Ministerconferenzen war jener von Thomas Moore jubelnd begrüßte "Sonnenstrahl aus Süden" erschienen, der "den Eispalast des heiligen Bundes" zerschmeizen sollte. Und mit dem Dichter schlugen alle edlen Herzen freudig jener großen Bewegung entgegen, die jest von Portugal die Griechenland alle Länder des Südens durchrasse. In Deutschland mußte das romantische Halbdunkel des Teutonenthums der hellen Ein-

ficht weichen, daß ber Rampf ber Bölker ber Gegenwart um freie Staatsformen ein gemeinsamer ift, und bis beute verkimben bie aus biesen romanischen Revolutionen herübergenommenen Schlagworte bes Barteilebens - ber Name bes "Liberalismus", ber "Schmerzensschrei" u. a. — wie ftart und nachhaltig bie beilfame, aufrüttelnde Wirtung bieser Stürme auf Deutschlands mübe öffentliche Meinung gewesen. Unter bem ichredenben Ginbrud biefer großen Runbe vertagte Fürft Metternich vorläufig in Wien seine fühnsten Blane zur Knechtung Deutschlands und wandte seine gesammelte Rraft den europäischen Fragen zu. Die Reunion von Troppau verfaßte das Manifest bes beiligen Bundes wider die "thrannische Macht der Rebellion und des Lafters", und fürst Metternich entwickelte seinen Plan, ben beiligen Bund zu einer ahnlichen permanenten öfterreichischen Bolizeibeborbe für Europa fortzubilden, wie ber Bundestag für Deutschland war. Die Mittelftaaten erkannten bas Berberbliche biefer zur Polizei herabgefunkenen Bolitit, fie fühlten, bak eine folde Anechtung ber Bolter zugleich eine Mediatisirung ber Fürsten sei. Doch leiber war Bangenbeim's unerschrockener Liberalismus ohne zuverläffige Bundesgenoffen. von Parteien zerriffenen Stuttgarter hofe ftritten fich fortwährend um bie Oberhand ber bureaufratische Hochmuth gegen ben Landtag und bas bynaftische Selbstgefühl, bas ben Grofmächten fich nicht beugen wollte. Im bairischen Ministerium faß Wangenheim's liberaler Freund Lerchenfeld neben jenem Rechberg, ben Wangenheim also vortrefflich schilberte: "er vergißt bie Angft vor ben Grogmächten, wenn ihm Metternich bas Schreckbild ber Revolution im Spiegel zeigt." Sogar die babischen Staatsmanner Berftett und Blittersborff bachten bamals auf Augenblice an einen Bund zur Sicherung ber Rleinstaaten, zulett überwog in Rarlsruhe boch ber haß gegen die Stuttgarter Ibeologen. Un solcher Uneinigkeit und an ber natürlichen Zagheit ber Ohnmacht brachen fich Würtemberge Berfuche, einen Gegencongreß ber Rleinen in Burgburg ju versammeln. Ununterbrochen indeg erklangen die Beschwerben des "gewissen beutschen Staates" (wie bie migbanbelten Zeitungen fich ausbruden mußten) gegen bie Billfur ber großen Mächte, und ein gewaltiger Freund erstand ibm: - England protestirte. In überschwänglichen Worten bankte Bürtemberg bem Cabinet von St. James. Wilhelm sprach offen vor bem preukischen Gesandten, ein Jeber muffe Herr in seinem Hause sein. Wangenheim rief ungescheut, jest beginne ber Rampf bes constitutionellen Shitems gegen ben Absolutismus.

Englands Protest blieb ebenso unbeachtet, wie die Berwahrung bes Babstes und Toscanas gegen ben Durchmarich ber österreichischen Die Defterreicher übernahmen ben Schergendienst für Ferbinand von Neavel - "ibre Retten felbst besubelnt," wie ber englische Dichter in beiligem Borne rief. Auf ber zweiten Reunion bes beiligen Bundes zu Laibach ward ernstlich der Plan besprochen, den rebellischen Brinzen Karl Albert von Savoben seines Thronfolgerechts zu berauben. Doch sogar dieser Angriff auf das Staatsrecht der Mittelstaaten vermochte nicht, die Zagenden zu festem Wiberftande gegen die ungeheure Uebermacht zu verbinden. Gin Laibacher Manifest verkündete ber Belt die frohe Botschaft, daß Gott die Gewiffen ber Rebellen mit Schreden geschlagen, und behauptete ben Beruf ber großen Mächte, Europa vor Anarchie zu schützen. Die Verkundigung ward bem Bundestage mitgetheilt, und mit verhaltenem Ingrimm stimmten Wangenbeim und feine Freunde bem Antrage bes öfterreichischen Gesandten zu, ber beutlich wie kein anderer die Lage der Dinge aufdeckte. land lag abortrend zu ben Füßen bes Wiener Hofes und frammelte bie Reben byzantinischer Eimuchen. Der Gesandte beantragte: "Ihren R. R. Majestäten die Bersicherung unseres ehrfurchtsvollsten Dankes für diefe Mittheilung mit ber ehrerbietigsten Berficherung angenehm zu machen, daß wir einhelligft in ihren Inhalten das schönste Denkmal tief verehren, welches diefe erhabenften Souverane Ihrer Gerechtigkeits und Ordnungstiebe zum bleibenden Eroste aller rechtlich Gesinnten seten konnten." Befriedigt von biesem "Siege bes Rechts über bas leibenschaftliche Treiben ber Friedensstörer" ernannte Raifer Franz feinen Minifter zum Staatstangler.

Indeffen ward die Lage der Opposition von Tag zu Tag unsicherer. In München überwog mehr und mehr der Einsluß Rechberg's, und als der bairische Bundestagsgesandte, Wangenheim's Freund Aretin, stard, ward er durch einen dem Wiener Hose angenehmen Mann ersett. Kaum wagte noch Einer den positiven Plan des "Bundes im Bunde" zu versechten; ein Glück, wenn es nur gelang, die Angrisse Oesterreichs abzuwehren. In solcher verzweiselten Stimmung ließ Lindner abermals eine pseudonhme Denkschrift erscheinen: "Ueber die Lage Europa's" (Ansang 1822) — ein Pamphlet, schlau berechnet auf die persönlichsten Neigungen des Königs von Würtemberg. Richt von der Repräsentatioversassung kommt uns das Heil, "unter deren Schutze die Redefünstler nach Brot gehen." An das Naturgeset vielmehr müssen

wir uns halten, "bas ben höberen Genius zum Regenerator ber Be-Der "beutsche Bonaparte" wird "ben Genius ber fellschaft beruft." Bundespolitif" verfteben, durch eine einzige mannliche Erklärung am Bundestage die öffentliche Meinung für fich gewinnen und, getragen von ber Begeisterung ber Ration, bas Stabilitäts- und bas Repräfentativspftem zugleich fturgen! - Dem Wiener Sofe schien bas Machwerk fa wichtig, daß Gent baffelbe in einer meifterhaften Denkfebrift mit überlegenem Sohne widerlegen mußte, und dies Memoire mit einer österreichischen Circularbebesche an alle Sofe gesendet wurde. beutsche Bonaparte aber — ließ, um seine harmlose Unschnib zu beweisen, die Gentische Denkschrift in seiner Stuttgarter Hofzeitung abbruden! Bis zu biefer äußerften Rathlofigkeit alfo waren bie Männer ber Triaspolitik berabgekommen, daß sie burch große Worte heroische Entschlüsse in einem Manne, ber kein Beld war, zu entzünden bachten, wie man basselbe im Jahre 1863 mit Konig Max II. von Baiern versuchte! Solche Täuschung über die Begabung eines Mannes läft fich vielleicht verzeihen; verwerflich aber und bezeichnend für die Bolitiker ber Kleinstaaten war ber erstaunlich rasche Wechsel ber Mei-Freilich, wer mit Factoren rechnet, die nicht eristiren, dem fällt leicht, seine Ueberzeugung auszuziehen wie ein vernuttes Kleib. Auch Wangenheim fand es jett gerathen, beschwichtigende Worte Er schrieb in das wichtigste Organ des brutichen Aberaliszu reden. mus, in Murbard's politische Annalen, einen geschraubten Auffat num lobe ber heiligen Allianz. Reiche Bewunderung wollt er hier bem Czaren, beffen Beiftand noch immer die geheime hoffnung des Stuttgarter Hofes war. Eine auf driftlichen, Grundgebanken rubenbe Allianz könne nimmermehr dem Bolkbrechte gefährlich werben; nicht Migtrauen gegen ihre Stifter halte England von ihr fern, sondern ber Materialismus jener englischen Handelspolitik, welche "ben Wohlstand nach harten Thalern berechne!

Die mentschlossene Schwäche der Mittelstaaten gegenüber dem gewaltsamen Borschreiten des Shstems der Intervention rächte sich schwer, als die Gefahr nunmehr dem deutschen Bunde näher räckte. Die dritte Reunion der Allianz trat zusammen, und war in der Stickluft dieser unseligen Tage sich noch ein freies Herz bewahrt, sah mit Etel auf die üppigen Feste von Benona. Buron mahnte den weißen Czaren, heimzukehren und die Baschkiren zu waschen und zu scheren, statt zu tanzen auf, den rauchenden Trümmern des Bölkerglücks. Mon wußte an den

fleinen Bofen, bag Metternich bier feine Plane gegen bie subbeutschen Staaten zu verwirklichen bachte. Den König Wilhelm nannte eine geheime österreichische Denkschrift "einen in ber That und Absicht entschiedenen Feind des beutschen Bundes." — Die unerwartete Benbung ber europäischen Händel kehrte freilich die Spitze bes Congresses gegen Spanien. Indeg enthüllte fich in ben Berathungen über Spanien und Italien beutlich, was die Mittelftaaten am meisten erschrecken mußte: ber wohlburchbachte Zusammenhang eines ganz Europa umfassenben Shitems ber Legitimität. Für Italien ward eine Centraluntersuchungscommission wie die Mainzer vorgeschlagen. ben Worten ber Biener Schlufiacte fagte man von bem Könige von Spanien: es fei ein Berbrechen, wenn ein Fürst freiwillige Opfer von feiner Autorität bringe; nur theilweis übertragen, nicht veräußern laffe sich die monarchische Gewalt. Die von Berona erlassene Circularnote ber Oftmächte verlangte in bem Tone bes Dictators "bie treue und beharrliche Mitwirkung fämmtlicher Regierungen," fagte ben Mittelstaaten, mit unverkennbarem hinweis auf Bürtemberg, "daß fie sich einer ernftlichen Berantwortung aussehen, wenn fie Rathschlägen Gebör geben, die ihnen früher ober später die Möglichkeit rauben würden, ibre Unterthanen gegen bas Berberben zu schützen, welches sie selbst ibnen bereitet bätten!"

Zurückgekehrt aus Berona berief Metternich im Winter 1822 auf 1823 ben Grafen Bernstorff und andere Getreue nach Wien und legte ihnen eine Denkschrift vor, - die Kriegserklärung des Wiener Hofes gegen Bangenheim's Partei. Die fübbeutschen Regierungen, hieß es barin, haben die bemofratischen Elemente so um sich greifen lassen, daß binnen Rurzem selbst das Schattenbild einer monarchischen Regierungsform in ihren Sanben gerfließen wird. Dag fie ohne außeren Impuls fich wieder emporheben, ist nicht mahrscheinlich. Also - Einwirkung burch ben Bund! Dazu aber find notbig eine "vereinfachte" Geschäftsordnung und — andere Gesandte an der Bundesversammlung. "Gesuchte und kunftreiche Darftellungen individueller Ansichten, Debatten, wobei nur Eigenliebe und Perfonlichkeit ihre Befriedigung finden. Abichweifungen in abstracte Theorien, populäre Bortrage, Tribunen-Beredsamkeit, bas alles muß aus bem Bundestage verbannt sein. Daß die Idee einer Opposition in der Bundesversammlung nur auffommen tounte, beweift hinlanglich, wie weit fie von ihrem urfprünglichen Berufe ichon abgewichen fein mußte." Daber ferner gebeime Protofolle,

bamit fürberhin nicht mehr "einzelne Gefandte" um die Gunft bes Bublicums bublen, und bamit bie "unnüten Spottereien über bie unvermeibliche Geringfügigkeit" ber Bunbesverhandlungen ein Enbe neh-Der also gereinigte Bunbestag soll bann auf Anrufen ber Einzelstaaten bie beutschen Berfassungen so auslegen, "wie es bas bochfte ber Staatsgefete vorschreibt." Namentlich foll bie verfassungsmäßige Deffentlichkeit ber Stänbeverhanblungen von Bundes wegen babin ausgelegt werben, daß bie Heimlichkeit die Regel bilbe; benn gegenwärtig werben "die noch an Zucht und Ordnung gewöhnten Unterthanen anderer beutschen Staaten" burch bas Bekanntwerben "ber emporend ften Maximen" tagtäglich aufgeregt. — Defterreichs Absicht, bie Berfassungsrechte ber Deutschen auf bas Mag ber österreichischen Freibeit berabzubruden, ließ sich nicht breifter aussprechen. Den Muth zu biefem keden Beraussagen gewann Metternich, weil er inzwischen lehrreiche Erfahrungen gesammelt hatte über bie Berfassungstreue ber fleinen Kürften. Schon vor dem Beronefer Congreß (September 1822) war Blittersborff beimlich nach Wien gereift, um zu eröffnen, bag fein Herr sich bem t. t. Spfteme anzunähern wünsche. Ein Gespräch Metternich's mit Berftett in Innsbruck vollendete biefe Amaberung. Aebnliche Winke tamen vom bairischen Sofe. König Max Joseph grollte seinen meisterlosen Kammern und hoffte von den Grokmächten des changements favorables aux souverains. Ein Besuch bes Kürsten Metternich in München belehrte ihn, daß hier noch nicht Alles verloren mar. — Den Schluß jener t. t. Denkschrift bilbeten Borschläge gegen "bie Licenz ber Preffe." Sier hatte Gent feinem alten Grimme wiber bie liberalen Zeitungen die Zügel fchießen laffen. Geendet werben muß "bas halsbrechende Spiel," das manche Regierungen burch ihre ftrafbare Rachsicht gegen die Breffe treiben. Darum Berlängerung ber Rarisbader Beschluffe auf unbestimmte Zeit und birectes Ginschreiten bes Bunbestags gegen brei Stuttgarter Blatter, Die Neckarzeitung, ben bentschen Beobachter und die von Wangenheim begünstigten Murbardichen Annalen. - Aber von diefem Meufersten ber Lüge wendete sich Graf Bernstorff angewibert ab. Er begann in magbollen Formen einen ernsten und erfolgreichen Biberftand. Er verwarf jene beliebte "Auslegung" ber fübbeutschen Berfaffungen ganzlich, weil man, "was unbedingten Rechtens ift, mit bemienigen, was auf zweifelhaften ober schwachbegründeten Befugnissen beruht", nicht verwechseln dürfe. tabelte die "leibenschaftliche Farbe" jener Gentischen Denkschrift über

bie Presse und bewirkte ihre Milberung.") Det Berschlag einer neuen Geschäftsvebnung wurde, nach Bernstorses Reih, nicht als ein Antrag dem Innoestage vorgelegt, sondern lediglich der Instruction für ven neuernannsten öfferreichsichen Bundestagsgesandten eingesigt. Metterenich's Lediing Minch-Bellinghausen sollte die Opposition in Frankfurt zu Paaren treiben, die Graf Buol nicht zu bändigen verntochte. Der Epuration des Bundestags stimmte der preußische Minister zu; Wanzenbeimis Anwesenheit erschen, nach Allem was geschehen, als eine Beleibigung gegen Preußen. Und schon brüngse Metternich, der mackere Klüber müsse den Preußischen Staatsdienst verlassen; sein deutsches Bundesrecht sei das "revolutionätzte Duch, das seit Langem erscheinen," sei die Quelle der Wangenheimischen Theorten.

In Serond hatte bie immerbar schwattletwe Freundschaft bot großen Mächte einen schweren Stoß erhalten. Noch mehr war fie gelodert worden durch die griechische Nevolution, so daß englische Bister von dein Congresse von Verona troden sagten, die werde die letzte Zusammenkunft der flinf großen Mächte gewesen sein. Angesichts dieset drobenden europäischen Serwicklungen mußte Desirereich mit Sicherheit auf Deutschkands undedingte Abhängigkeit rechnen können; ist voch unser Boll dem Hause Habsburg nie etwas anderes gewesen, als ein gleichglisiges Mittel für seine europäischen Pläne. Wie die Nevolution in Neapel und Piemont, so sollte auch die bescheibene beunsche Nessampartei vernichtet werden.

Mit Spannung war Bangenheim viesen Creignissen gesolgt, und längst schon sah er seinen Sincz voraus. War nicht bereits vor ven Karlsbader Beschlüssen der weit harmtosere Gagern beseitigt worden? und hatte nicht König Wilhelm wiederholt seinen Bundestagsgesandten gegen die größsen Angrisse Desterreichs in Schut nehmen müssen der Juerst in Borne's Oriesen aus Paris ist eine geheine Denkschler vom Juerst in Vorne's Oriesen aus Paris ist eine geheine Denkschler vom Jahre 1828 veröffentlicht worden, welche dem österreichssen General Langenau zugeschrieben ward und seitstein als ein rüchloses Beispiel österreichsscher Ande in viesen beukschlen als ein rüchloses Beispiel österreichsscher Kade in viesen beukschlen Geschlichtsweizen geprangt hat. Sogar Susiab Kombst, der so viele Geheiminisse des Bundestags intt unwillsommener Hand entschletert hat, wagte über ihren Bersuschlen zur Bermuthungen. Wir wissen sein zuses Leiten Schiften, was schon vannals vem scharfen Beiter Blittersvorffs nicht untging: diese

<sup>\*)</sup> Rad ben Berichten Bernftorff's an Ronig Friedrich Bilbelm (Bien, 21. 3a: nuar und 10. Februar 1823). Sofice.

<sup>5.</sup> v. Ereitichte, Muffage. I.

Urkunde ftanunt aus der Feber des würtembergischen Gesandten, und baf er folde Mittel nicht verschmähte, beweift die Erbitterung ber Streitenben. Er legte barin bem öfterreichischen General ben Blan in ben Mund, zuerst Baiern für Desterreich zu gewinnen und dann zur "Epuration" bes Bunbestags zu schreiten; benn mabre bie Opposition in Frankfurt noch länger, so würden "die Lölklein endlich an die Möglichkeit glauben, daß fie ein Bolt werden könnten. ". "Alles ist gewonnen, wenn um feines Benehmens gegen die großen Mächte willen nur Einer rampellirt wird." Dann werben die anderen Bundestagsgesandten, "um fich in ihren einträglichen und zugleich rubigen Boften zu befestigen, selbst bagu mitwirken, ihre Sofe ben öfterreichischen, also auch ben preukischen An- und Absichten aus treuer Anhänglichkeit an bas alte Raiferbaus entgegenzuführen." Das boshafte Schriftstud ift ein glanzendes Brobstud von Wangenheim's burschikosem Uebermuth. Eine Note ähnlichen Inhalts war wirklich von Langenau nach Wien geschickt worben; befreundete Gesandte batten warnend ihrem ichmäbischen Genoffen babon Runde gegeben, und er antwortete mit rückfichtslofer Berböhnung.

Was aber that Würtembergs Regierung? Der König ersuchte feinen von Berona zurücklebrenden Schwager um eine verfönliche Unterredung und erlangte diefe Gunft trot Metternich's Gegenbemühungen. Doch ibm gelang nicht, ben nunmehr wieber gänzlich für bie Sache ber Legitimität gewonnenen Czaren auf feine Seite zu zieben. Wingingerobe fdrieb iett nach vergeblichen Gegenvorstellungen auf bes Königs ausbrücklichen Befehl die berufene Circularnote vom 2. Januar 1823 zur Wahrung ber Rechte ber Minbermächtigen. Er nannte bie Großmächte furxweg "Erben bes Einflusses, ben Naboleon sich in Europa angemakt, "und fubr fort : "Bertrage abgeschlossen, Congresse aufammenberufen im Interesse ber europäischen Böllerfamilie, ohne daß es ben Staaten bes zweiten Ranges geftattet ift, ihre besonderen Interessen zu wahren; die Formen felbst, unter welchen man sie zu den Berträgen juläßt und ihnen die Beschlusse ber überwiegenden Mächte zu erkennen giebt - biese verschiebenen Reuerungen in der Diplomatif rechtfertigen wenigstens einen ausbrücklichen Borbehalt zu-Gunften ber Rechte, bie iebem unabbängigen Staate unveräußerlich zustehen." Ein nur allzugerechter Protest gegen die Anmasung der Bentarchie. Aber die unausrottbare Begriffsverwirrung ber Mittelstaaten kehrte wieder, wem der Minister bann ben beutschen Bund eine Macht ersten Ranges nannte, bessen Ganzes boch nimmermehr ben Theilen nachstehen burfe — wabrend der Bund unzweiselhaft zu den. Mächten zweiten Ranges zählt und die zwei Großmächte thatsächlich nicht seine Theile sind. Als dann das Beroneser Manisest dem Bundestage vorgelegt ward, und der russische Gesandte es mit den bedeutungsvollen Worten begleitete: "die Rationen sind nur so lange ruhig, als sie glücklich sind, und niemals hat sich das Glück in der Bewegung gesunden" — da meinte sogar die zahme Augsdurger Allgemeine Zeitung: "eine genaue Berathung ist nöthig, damit man sieht, die deutschen Bundesstaaten seien souveräne Staaten." Die österreichische Partei beantragte die übliche "dankbare Uebereinstimmung mit den Ansichten und Wastregeln" der Großmächte. Bangenheim dagegen wollte sich boshaft mit einer Anersennung der reinen Absichten begnügen, denn noch sehle die nähere Kenntniß der Berhandlungen von Berona, und — der Bund müsse Rücksicht nehmen auf seine Stellung zu allen answärtigen Mächten. Bon Allen verslassen, enthielt er sich der Abstimmung.

Dann übernahm Münd-Bellingbaufen ben Borfit, und er verstand, bald durch gewinnende österreichische Gemüthlichkeit, bald durch grobe Einschüchterungen, die Herrschaft im Bunde zu behaupten. Gebanken jener Biener Denkfdrift begannen fich zu verwirklichen, punächst die Blane wiber ben europäischen Standal ber würtembergischen Breffe, wie Gent in feiner Denkschrift fagte. Bor allen hatte ber Stuttgarter "Deutsche Beobachter" ben Zorn ber boben Bersammlung erregt burch einen Auffat über bie Diplomaten. "Ungeachtet es fceinen konnte, als spräche ber Bunbestag bier in eigener Sache," erklärte ber Ausidug bes Bunbestags ben Angriff auf "biefe angesebene Rlaffe von Beamten für unverträglich mit bem monardischen Brincip und mit ber Siderheit ber Bunbesstaaten." Das Blatt ward unterbrudt, Burtemberg mit der Bollziehung diefes Beschluffes beauftragt. Bergeblich verlangte Wangenheim Frift zur Einholung von Instructionen. Der Beift, nicht ber Buchftabe ber Bunbesgesetze sei entscheibenb, meinte Munch; nur eine sofortige Unterbrudung werbe die gewünschte moralische Wirfung äußern. Nach einigen Wochen mußte Wangenheim über die volls zogene Unterbrückung berichten, und Münch sprach barauf bie Hoffnung aus, "biefe Strafe werbe bie Zeitungsschreiber geregelter, bie Censoren vorsichtiger machen." Hier, am Ente seines Wirkens in Frankfurt, berührte Wangenheim, körperlich leibend und tief niebergeschlagen, noch einmal jene Karlsbaber Beschlüffe, beren übereilte Annahme fein ganzes Schaffen verdorben hatte. Er beklagte, daß ber Bundestag bie

Rælsbaber Brotofolke - die nothwendige Erläuterungsquelle für die Karlsbader Beschliffe -- gar nicht kenne, und fand es "wenigstens zweifelhaft," ob ber Auftand bes beutschen Bolles, bas "nie von bet Babn ber Trene und bes Geborfams gewichen," die Fortbauer biefer Beschlüsse fordere. Das war bas lette Auffladern der Opposition am Bunbe. Schon batte Aurst Metternich begonnen, Die Beiffagung ber Langenau'ichen Note zu erfillen, und ben Berrath in bas Lager ber Mittelftaaten geworfen. Jene fcharfe Antwort Bintingerobe's auf bas Mantfest von Berona war burch bie Bermittlung bes Bundes tagogefanbten in frangöffichen Blättern veröffentlicht worben. Oftmächte verlangten entschieben Genugthuung, Die Gefandten von Desterreich, Breußen und Ruffland verkießen Stuttgart. Graf Wingingerobe erfannte jest, baf es geboten fei einzulenken; ben Großmächten fängst verhaft, lud er jest auch ben Saf ber Liberalen auf fich. wurde endlich erreicht, was der ruffifce Gefandte Anstett noch kurz zuvor umfonst bei König Wilhelm in verfönlichem Awiegespräch durchzuseben versuckt hatte: Wangenbeim ward abberusen (Inti 1828), und man nahm fein Gutachten über die weftphällichen Domanenläufe (jene gefährliche Theorie vom "ewigen Staate") zum Borwand. Umsønst bat ber Gefanbte, man moge ibm biefe Beschimpfung ersparen und ibn felber um feinen Abicbied bitten laffen. Er batte biefe Bitte nicht gestellt da es noch Reit war; jest ließ man ihn fallen. In feiner ritterlichen Ergebenheit gegen ben König erklärte er in ben Zeitungen jenen Borwand feiner Abberufung für die wirkliche Urfache, und man begreift, welchen Zorn unter ben Staatsmannern bes Bunbestags bies undiplomatische Issentliche Austreten, viese "Appellation an die sogenannte öffentliche Meimung" bervorrufen mußte. Go geheim wußte die öfterreichische Partei ben Hergang zu halten, daß felbst ein Nabestehender wie Stein von ber Bahrheit nichts abnte und bem Entluffenen seinen willfürlichen Austritt in berben Worten vorwarf. Es war die höchfte Zeit, daß ber König bie Abberufung seines Gefandten genehmigte. Berzögerte er fie noch länger, so war man in Wien entschlossen, eine ber nahlreichen Tactlofigfeiten Bangenheims, welche die geheime Bolizei getreulich einberichtet, zu bemuben und ben verhaften Mann burch eine öffentliche Beschämung zu stürzen. Il sora tud à la diète, forieb Fürst Metternich einem Freunde.

Was verschlug es, daß der König noch im selben Jahre, den Großmachten zum Trop, in einer geharnischten Ehronrebe das Vertrauen

feines geliebten Bolles die sicherfte Stütze feines Thrones nannte? Faft gleichzeitig erfolgte die Abberufung der getreuesten Genoffen Bangenbeim's, ber beiben bestischen Gefanbten Lepel und Barnier. Auch Binkingerobe warb entlassen und rächte sich burch einen anondmen Reitungeartifel, ber aus eigener Erfahrung bas Berbammungsurtheil über die unklare, frivole und — vor allem — ohnmächtige Opposition der Mittelftaaten in ben Worten gusammenfaßte: "Abschaffung bes Ministeriums bes Auswärtigen; bann giebt es keine Circularnoten, bie für nichts und wieder nichts so viel Lärm machen, die Regierung compromittiren und ben Staat gefährben." Wangenbeim's Nachfolger, ber Freiherr von Trott, hatte feine Luft baran, die beiben Berricher bas Bundestags, den gewandten Münch und den plumpen Breußen Nagler, gelegentlich burch boshaften Wiberspruch zu fränken; eine nationale Oppositionspartei zu leiten tam bem vormaligen Bräfecten König Jerome's nicht in ben Sinn. Im Sommer 1824 zog bann Metternich bei einem Besuche in Tegernfee ben baierischen Bof ganglich zu sich binüber, die Berlängerung der Rarlsbader Ausnahmegesetse und die Gebeimbaltung ber Bundesprotofolle warb am Bunde beschloffen. Unangefochten bestand fortan jenes Spitem allmächtiger und allgegenwärtiger polizeilicher Aufficht, welches einen fcharf besbachtenben nordamerikantiden Staatsmann, Everett, in biefen Jahren zu ber trodenen Bemerfung veranlaßte: in ben milberen Despotien hinterafiens ift die persönliche Freiheit ber Einwohner ohne Zweifel minder beschränkt als in Deutschland. Die öfterreichischen Staatsmänner fanben "ben fittlichen Buftand ber gefährlichen Mittelflaffen wefentlich gebeffert," und bie Lebre von bem liberalen "Bunde im Bunde" fdien vernichtet. Da Murbard's Annalen diefe Theorien jest noch predigten, konnte Gents in fein Tagebuch die vergebtenden Worte schreiben; .. kann vergeffen werben, ba keine Gefahr ift, bag fie bie beutschen Bofe gewinnen tonnte." Und da fein ängstliches Gemüth also von einer schweren Sorge entlastet war, so spottete er selbst ber Angst ber letten Jahre und schrieb als "haruspex ad haruspicem" an Abom Müller über bie polizeilichen Magregeln gegen bie Demagogen: "betrachten Sie bergleichen mehr als unschuldige Gemüthserheiterung für den beutschen tiers-etat!"

Den Alpbruck ber öfterreichischen Thrannei hinwegzunehmen, blieb reineren und mächtigeren Händen vorbehalten, als den deutschen Mittelstaaten. Inmitten des salbungsvollen Geredes ber freiheitsmörderischen Romantik zeichnete Georg Canning die erhabenen Grundzüge ein-

facher, echter Staatskunst, die nicht zu glänzen sucht durch Einmischung in armselige häusliche Händel anderer Länder, sondern den Quell ihrer Stärke zu Hause findet in der Eintracht zwischen Boll und Regierung, zwischen Barlament und Krone. Und in denselben Jahren, da die Redolution in Spanien und Italien gebändigt, der deutsche Bollsgeist auf's neue geknedelt schien, erstand in den Freistaaten Südamerika's eine jugendliche, unansechtbare demokratische Macht, legte die Befreiung Griechenlands die Urt an die Burzel des heiligen Bundes, und Canning rief sein triumphirendes "novus saeclorum nascitur ordo."

Es war ein unmögliches Unterfangen und zugleich ein jammervoller Beweis für die Unnatur der Bundespolitik gewesen, daß ein geiftreicher Mann versuchen konnte, in einem Diplomatencongresse eine Oppositions bartei zu bilben, welche fich lediglich ftutte auf die perfonliche Gefinnung abhängiger Gefandten. Der Entlassene zog nach Dresben, lebte bort in regem gefelligem Berfehr mit geiftreichen Menfchen, erzog feine Rinber felbst und verfenkte sich wieder in wissenschaftliche Arbeiten und in die Spielereien ber Naturphilosophie: eine Somnambule trieb zu Zeiten ihr Wesen in seinem Sause. Durch lange Jahre hat er an einem unförmlichen Werke über Republik und Monarchie gearbeitet, das nie erschienen ift. Nachher flebelte er nach Coburg über, und an so manchem Rachmittag fab man bort ben ftattlichen alten Herrn hinüberwandern nach bem lieblichen Landsite Friedrich Rüdert's. Bei dem Freunde fand er, was fein Berz begehrte: eblen Freimuth, warme Baterlandsliebe, geiftvolle Deutung jener Fabelwelt bes Morgenlandes, die feinen phankaftifchen Hang immerbar reizte, endlich frobe Erinnerungen an die Zeit bes schwähischen Berfassungstampfes, welche bie Beiben als treue Genossen mitsammen durchlebt batten.

Da erfreute ihn nach Jahren plötzlich ein Zeichen der Theilnahme aus der alten Heimath. Ein schwäbischer Wählkreis wünschte ihn zum Abgeordneten zu wählen für den Landtag vom Jahre 1883. König Wilhelm, der alten Freundschaft eingedent, bestätigte ihm auf seine Bitte das Staatsbürgerrecht, dessen Besitz dem "Ausländer" nicht sicher war, und da überdies die Stadt Schingen ihm ihr Strenbürgerrecht verlieh, so schien alles in Ordnung. Aber der offenberzige Mann legte seinen Wählern sein politisches Programm vor und verwarf darin allerdings, als ein Mann der rechten Mitte, wie er mit Stolz sich nannte, die Rotteck-Welcker'sche Schule mit ihren "überspannten, aus blohen Verstandesbegriffen abgeleiteten Forderungen"; noch weit ents

schiebener seboch trat er bem "von einer verblenveten Aristofratie geleiteten Abfolutismus" entgegen. Als den Urbeber ber berrichenden Aufregung bezeichnete er ben Bunbestag, ber "bie Civilisation rucwärts treibe." Wet vollem Rechte, benn in ben jungften Jahren war ber Bundestag noch tiefer gefunden. Abermals tam über Deutschland eine Zeit wie jene ber Karlsbaber Beschluffe. Das Biener Cabinet begann fich von bem Schreden zu erholen, bem es nach ber Julitevolution verfallen war; bie bolnische Erhebung neigte fich jum Enbe, und bald erklang durch ben Welttheil bas höhntsche: l'ordre règne à Varsovie. Jest fand man in Wien ben Muth, fich gegen bie Nachwirfungen ber Juliwoche zu erheben. Sachsen und Rurhessen wurden von Wien aus vermabnt, ihre neu gegründeten Landtage in ftrenger Bucht zu halten; in Baben schritt ber Bumbestag ein und vernichtete bas neue Preggeset; bie verhaßte Freiburger Sochschufe unifte burch die Absehung Rotted's und Welder's ihres Glanzes entkleidet werden. Allen constitutionellen Staaten zugleich galt bann ber berüchtigte Bunbesbeschluß vom 28. Juli 1832, welcher die beutschen Landtage einer fortwährenden Auffickt burch ben Bund unterwarf, ihr Steuerbewilligungsrecht wie ihre Rebefreiheit beschräntte. Ringsum in Europa fand ber Ruf ber Entruftung, ben bie mighandelte Nation erhob, lauten Biberhall. Im Parlamente fragte Henry Lytton Bulwer, "ob je eine folde Berlebung ber beiligften Berfprechungen erhört worben?" bies "in dem Geburtslande der Freiheit, in dem Lande Luther's, wo bie Freiheit des Gebankens immer das Losungswort gewesen ist, das das Bolt zum Siege führte!" - Offenbar tonnten conftitutionelle Minifter jenen Bundesbeschluß nicht ohne flare Bflichtverletung annehmen. Seit die Opposition im Bundestage zersprengt war, befolgten fammtliche conftitutionelle Mittelftaaten jenes bequeme jefuitifche Schaukelinftem, welches bald am Bunbe eine Stütze gegen Die Stände, balb am Landtage einen Anhalt gegen ben Bund suchte. Gerabe jett gitterte Ronig Wilhelm's Regierung bor bem Augenblicke, wo fie bet erbitterten Bollevertretung Rebe fteben follte wegen ber jungften Bunbesbeschluffe. Mit jener Ansprache also schlug sich Bangenheim gut Opposition, und von Stund' an erklärte sich die Regierung gegen seine Roch einmal soute er den Unsegen des alten Berfaffungstambfes erfahren. Bir entfinnen uns, wie biefer Strett enblich burch bie übereilte Armahme eines föniglichen Entwurfs beenbigt wurde. In ber fo leichtfertig geschaffenen Berfastung fanden sich zwei Baragraphen

mit widersprechenden Bestimmungen über die Frage, ob der Gewählte im Königreiche wohnen müsse. Grundes genug für die Regierung, um Bangenheim's Bahl als ungilitig anzusechten, und sie gewann endlich dasür eine schwache Mehrheit in der Kammer. Die heftigen Dehatten weren ein Triumph sür Wangenheim, sie ofsenharten, daß dieser beurtiche Stamm den Werth des gehaßten "Freuden" jest zu schäsen wußte. Nicht blos die Minister — derunter Pangenheim's weltstügerer Schüler Schlaper — bethenerten scheiniglig ihr Bedauern über die Ungiltigkeit der Wahl, Alle Parteien wetteiserten in dem Lobe des wederen Mannes, und sein alter Gegner Uhland, sprach: "Giebt es nicht auch ein gestitges Heimatherecht, das nicht ganz von der Scholle abhängt? If es nicht auch ein Kohnen im Lande, wenn man im Angehenken seiner Bewohner lebt und durch ihr Pertrauen zur Repräsentation berusen wurde?"

Noch während dieser Sandel schwebte, legte Mangenheim fein politisches Glaubensbefenntniß nieber in ber-umfänglichen Schrift: "Die Babl bes-Freiheren von Wangenheim." - Hier fchildent er fein Leben mit Borten, welche lebbaft- an fein eigenes Bort gemahnen : "die Raivität ist die Zwillingesschwofter des Talents," Dann wagt er sich an bie erfte Bringipienfrage, welche bamals bie gesammte Breffe beidifftigte, an bie Frage, ob jener ben Lanbesperfassungen widersprechende Bundesbeschluß vom 28. Juli rachtsgiltig sei. Die tiefe Berlogenbeit unferes Rechtszustandes offenbarte fich schrecklich in jenen Tagen. Regierungen von Würtemberg und anderen Mittelftaaten perfündeten ienen Bundesbeschluß mit bem Beisabe, bamit fei feine Berlebung ber Landenberfassimg beabsichtigt; borguf erklärte ber Bunbestag feinerfeits, mit jenem Beisage sei keine Berlegung bes Bunbeabeichluffes beabsichtigt! So brehten sich die Regierungen im Preise - und gleich ibnen Die Bublicisten. Bangenheim howies amor schlagent bas Recht ber Kammern, bie Minister wegen ber ben Bunbestansgesanbten ertheilten Instructionen aur Berentwortung ma gieben ; und bamit- bie Möglichkeit einer geseplichen Einwirtung ber Landtage guf ben Bundestag. "... Aber wenn er ham kurweg behanptete, jeder Bundesbeschluß fei unperhindlich, der einer landesperfassung widerspreche, so war bies flärlich eine politio principii. Feste rechtliche Grundsäte über die Grenzen der Bundesgewalt hat weder er gefunden, noch Renider, Baul Pfizer, G. R. Hofmann goer traend ein anderen der Bielen invelche mit ihm gegen bie jungften Bundesbeschluffe zu Felde gogen. Und in Babrbeit dies Rechtssätze sind unfindbar, dann die Dundesgesetze bilden ein geistloses Gemisch dundessteatlicher und staatendündischer Rechtslehren und siehen mit sich selber wie mit den vorher und nachher erschienenen Landasversassungen in einem schlechterdings undersöhllichen Widerforuche. — Angehängt war dem Werke ein Versuch über die Unwägslichkeit moderner Freistagten, wozu Altmeister Schenmaver die Einleistung geschrieden. In der alten dectrinären Weise ward hier die mpsnardische Gewalt als der indisserntiirende Kunkt inmitten der socialen Gegenfätze bezeichnet und den Treistagten die wunderliche Fabel nachzelagt, das in ihnen die Staatsmäuner keinen besonderen Stand bilden könnten.

Wangenheim erlebte noch den nächsten Mendepunkt der deutschen Gefdicke, ben Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's IV. und das ichüchterne Einlenken Preußens in den Weg der Reformen. beutsche Revolution brach an, und der bochbejabrte, schon des Athems faft bergubte Mann bewehrte noch bas alte Selbstgefühl, "fühlte fich berufen" - so lauten seine Wortel - "ben Weg zu zeigen, wie aus ben Birrniffen ber Gegenwart heraugulommen sei." Es-lohnt ber Mübe nicht, die beiden weitschweifigen Schriften näher zu betrachten, welche biefen Weg weisen follten: "Dofterreich, Preugen und bas reine Deutschland" und "Das Dreitonigsbündnig und die Belttit des herrn v. Redomit." Sin Jammer fürwehr, wie in bem Elend der Aleinstaaterei unsere Staatsmänner puchtles und phue die Schule einer großen Erfahrung bahinleben, und barum ihre Grillen fich endlich zu fixen Ibeen verhärten. Aufammengebrochen war ber Bundestag, schmachvoller als je ein Staatsbau, und nach diesem Gottesgerichte der Gofdichte wagte ber alte Gerr noch die Bortrefflickleit ber Bundesgefete zu behaubten - wenn nur ein libengler Beift fie ausbaup! Dag er selber und seine liberalen Freunde nicht an den Rönken bes öfterreichtschen Hofes; sondern an der unverbessenkichen Erhärmlichkeit der Bundesgefete felbit, icheiterten und nothwendig icheitern mußten diese einfache Wahrheit hat er nie heareisen wollen. Der Führer der Opposition am Munde mar jest ein Legitimist bes Bundesrechts gewarben. Der Ausbau biefer vortrefflichen Bunbesgefene foll gefcheben burch ein Barlament. Fün biefes wird ein unfehlbaros, alle Interessen versöhnendes Mahlgesetz entworfen --- das befannte Lieblingsthems aller Doctriväre. Ueber dem Parlamente fieht die exacutive Gemali. die Trias, benn "das Leben selbst ist ja nicht zu begreifen wenn nicht

als Product zweier unendlich und absolut entgegengesetzer Factoren, welche zu der Lebenseinheit die gleiche Beziehung haben und darum in ibr zusammengeben." Desterreich übernimmt baber die Ministerien ber Justig und des Innern, Breuften den Krieg und das Auswärtige, Baiern an der Spite des reinen Deutschlands die Rinanzen und das Archiv- und Registraturwesen! Die Frankfurter Reichsverfassung ist schlechthin verwerflich, weil sie "bas preugische und bas rein-beutsche Bolk beibe um ihre Individualität beträgt." Und wilber noch als in feiner Jugend erhob fich ber leibenschaftliche Greis zu Buthausbrüchen gegen Breußen, die alles überbieten, was die anerkannten Weister in biesem Gewerbe, bie Görres, Rlopp, Orges, je geleiftet. Daß bas teine Deutschland, gesondert von Preußen, nothwendig ben Fremden unter die Mike gerath, hatte Wangenheim weber aus den russischen Berhandlungen Rönig Bilbelm's gelernt, noch aus ben jungften Thaten bes bairtichen Cabinets, bas während ber Revolution bei bem englischen Hofe frierlich protestirte gegen jebe Schmälerung ber Sowera-Doch die Zeit war über ihn binweggeschritten: nur die Historifer ber Deutschen Zeitung entsamnen sich noch ber früheren Bervienfte thres Gegners und ehrten sich und ihn durch achtungsvolle Erwähnung feiner Schrift. Gelbft bie Augsburger Zeitung febrte ihm ben Rücken, fie fühlte, daß die Triaslehre mindeftens eines moderneren Altterbupes bedurfte. Der in alten Tagen trot mancher Seltsamkeit unzweifelbaft zu ben beften beutschen Bubliciften gablte, fab, gleich feinem Genoffen Lindner, feine letten Werte völlig unbeachtet: fie waren lediglich bem Hiftoriter wichtig durch zahlreiche Mittheilungen aus der geheimen Geschichte bes deutschen Bunbes. Auch im versönlichen Verkehre blieb Wangenheim ber Alte, fieberisch lebendig, liebenswürdig, von schrantenloser Offenheit; feint Gespräch ein erstaunliches Durcheinander tollen Unfinns und geiffreicher Gebanken. Um 19. Jult 1850 ift Bangen-Wer die Summe dieses Lebens zieht, wird jene berbe Rlage nicht unterprikken konnen, welche leibet iedes Blatt ber beutschen Bunbesgeschichte und entlocht: Williche Rrafte fructlos vergeubet!

Derweil ich biese Zeilen schrieb, klang mir immerbar bie Weise bes alten Sangers burch ben Sinn: "Leut' und Land, die meine Kindersahre sah'n, sind mir so fremde jetzt, als wär' es Lug und Wahn." Bir haben bas deutsche Parlament und die Anfänge mindeftens einer beutschen Staatstunft geschaut: die Arthichen Windungen der alten Bundespolikt vorstehen wir nicht mehr. Seit jener erste Bersuch deuts

scher Staatskunft ber Gewalt bes Hauses Habsburg unterlag, hat sich bie Bebeutung ber Macht fo tief in unfer politisches Denken eingegraben, daß wir nur mit Lächeln eines Staatsmannes gebenken konnen, ber große politische Ziele erftrebte, ohne über irgend eine Macht zu gebieten. Und boch ziemt es am wenigsten uns, bie wir ehrlich zu Breufen halten, mit Mißachtung auf Wangenheim zu bliden. Er vermaß sich, eine Lebensaufgabe unferes Bolles zu löfen, welcher Preußen fich schwach versagte. Mit der Ohnmacht ber Mittelstaaten begann er jenen Rampf bes beutschen Liberalismus wiber Defterreichs Berrschaft, welchen allein Preußen führen kann und führen foll und noch immer nicht begonnen hat. Die dauernde Wiederlehr folden Frethums ist ummöglich, feit die Angst vor ben verbundeten nationalen und liberalen Iveen bie Keinen Bofe ber Reaction und bem Hause Babsburg in die Arme getrieben bat. Defterreiche Stellung zu bem bentichen Liberalismus ist burch die Natur der Dinge vorgezeichnet. So lange der Neubau des beutschen Staates nicht vollendet ift, wird Bien für Deutschland immer ber Herb ber Reaction bleiben, mag bort ein Metternich ober ein Schmerling herrichen. Brengen aber wird bann erft gefunden, wenn es begriffen hat, daß jene Berschmelzung bes nationalen und bes liberalen Gebantens vie töftlichfte frucht unferer jüngften Entwicklung und burch menschliche Weacht nicht wieber aufzulösen ist.

1.0

## Ludwig Uhland.

(Leipzig 1863.)

Ift es vortheilhaft, den Genius bewirthen, — wie neidenswerth ift bann bas haus, bas eines eblen Sangers Lieb preifent gegrußt hat! Noch leben Manche, benen Ludwig Uhland's Muse ein herzliches Wort in ihr Beimwesen gesendet, aber tein haus in Deutschland bat fie fo reich beschenkt wie bas königliche Haus von Würtemberg. Als bie schweren Hungerjahre kaum vorübergegangen, lag eine tiefe und gerechte Trauer auf bem schwäbischen Stomme um ben Tob ber Rönigin Katharina. Ihr Bolf hatte von ihr bas gute Wort gehört: "belfen ift ber hohe Beruf ber Frau in ber menschlichen Gesellschaft", und hatte fie von Sutte ju Butte ziehen feben in ber harten Zeit, Arbeit bringend ben feiernben Händen. Bor solcher menschlichen Größe beugte fich die Muse bes bürgerlichen Sängers, bie sich rühmte: "sie hat nicht Antheil an bes Hofes Festen." Fast zaghaft, unwillig, auch nur ben Schein ber Schmeichelei auf fich zu nehmen, trat fie unter bie Trauernben und legte auf den Sarg der Königin den "Kranz von Aehren" mit einem der fconften Gebichte beutscher Sprache:

> Und hat fie nicht bie Lebenben erhoben, Die Tobten, bie nicht hören, barf fie loben.

Ein Menschenalter ging darüber hin, und im November 1862 eilten von nah und sern Leidtragende zu der Bahre des Sängers. Wer aber im Lande Würtemberg seine Empfindung nach dem Winke des Hoses zu stimmen wußte, hütete sich sorglich, dem Todten, der nicht hörte, ein letztes Zeichen menschlichen Mitgefühls zu erweisen.

Gern begönne ich biese Schilberung mit einem minber bitteren Worte — wäre nur biese häßliche Thatsache eine vereinzelte Erscheisnung! Doch leiber, wenn wir der zahlreichen nationalen Erinnerungsfeste der jüngsten Jahre gebenken: wie gehässig hob sich da die Gleichsgiltigkeit, das schlecht verhehlte Mitstrauen der Höse ab von der warmen

Theilnahme ber Menge! Der politische Barietlampf wirtt bereits verwirrend und verfälschend auf jene Gefühle, die unfer Bolt als einen gemeinfamen Schat begen follte, er läßt ben Ginen als frembe, unbeinliche Geftallen jene Manner erfcheinen, ju benen bie große Mehrbeit bes Bolles mit herzlicher Liebe emporblickt. Richt felten zwar haben folde Refle ber Eritmerung ben Ranten ber Bartefen, ber eitlen Gelbfis bespiegelung als willemmener Vorwand gebient, und fehr verlegend tritt bei foldem Anlag bem ernften Beobachter eine fraurige Schwäche miferer Gefittung entgegen: wir mobernen Menfchen find allzu bereit, auf gegebenen Anftog gleich einer Heerbe alle bas Gleiche zu ihnn, bas Gleiche zu empfinden. Dennoch ift bie Gestimung, welche heute eine Rebe, eine Schrift über Uhland nach der andern hervortreibt, in ihrem Grunde echt und tüchtig. Denn eben weil die Hofe mit anderen Augen alt bas Bürgerthum auf unfere Gefchichte blitten, eben barum follen wir laut bezeugen: nicht wir haben es vergeffen, wie rein und schön ber Diebter von umferem Saufe, von beutichem Sand und Bolt, gefungen und wie wader er fitt uns gefochten bat.

Wie viel heiterer und menschlicher war boch bie Gitte bes beutschen hanfes in ben Tagen ber Kindheit imferes Dichters, als vorbem, ba Schiller sich aufbäumte wider bie Unfreiheit des schwäbischen Wesens! Ein Stilleben freilich war es, schlicht und fomudlos, bas in ber Enge des ehrenfesten wohlhäbigen Bürgerbaufes zu Tübingen fich abspann: doch keinen gefunden Trieb bes Kindes verkummerte die verkändige Bucht, und biefem Anaben am wenigften ware es ein Segen gewefen, hätte er ankämpfen muffen gegen erbruckenden Zwang. Denn wohl bie erfte Empfindung, die jebem fich aufbrängt beim Ruckauen auf bies foone Dafein, ift das Erstaumen, wie leibenschaftstos biefer reizbaren empfänglichen Rimftlerfeele bas Keben verlief. Selbft jene tiefe mannliche Liebe, die Uhland's games Herz erfüllte, ber er fo oft im Liebe Worte gefieben, die Liebe zu seiner Kunft, wie gehalten und ruhig tritt fie zu Tage! Jahre lang konnte er harren, schmerzlos harren, bis ber Gott ihn rief, und feine Dichterfraft, bie man erftorben wähnte, uns mit neuen eblen Gaben befchentte. Roch ift es nicht unnut, biefe Thatfache laut zu betonen. Denn wenigstens ben Rachwehen jener Zeit ber falschen Geniesucht, die auch einen Ubland unter bie profaischen Menschen verwies, begegnen wir noch hente. Immer wieber hören wir die Unterscheibung von poetischen Naturen und poetischen Talenten, und allzu oft vergißt man die triviale Bahrheit, daß schon ber Name einer poetischen Natur die schöpferische Kraft bezeichnet. Wir Deutschen vornehmlich sind es ums schuldig, solche Borurtheile einer schwächlichen Epoche entschlossen abzuschütteln. Wir müßten ja, wären sie begründet, das Ungeheuerliche ihnn und uns selber unseren polnischen Nachbarn, die Engländer den Iren als prosaische Naturen unterordnen! Die Erscheinung freilich ist auch unter deutschen und englischen Künstlern selten, daß zu großer Kraft und Wärme der Phantasie ein gehaltenes Gleichmaß der Stimmung, nückterner Ernst und trockene Schrofsheit des Auftretens sich gesellen. Diese Verbindung des Widerstrebenden in Ubland's Bilde hat oftmals auch jene befreudet, welche bescheiden verstehen, daß in den seinsten Naturen die Charakterzüge sich am seltsamsten mischen.

Und doch verdaukt der schwäbische Dichter seinem nüchternen altbürgerlichen Sinne einen guten Theil seines Ruhmes. Reine aludlichere Mitgift konnte ber Sänger sich wünschen in jenen verworrenen Tagen ber Romantif, die Uhland's Bilbung beftimmten. Rach volls= thumlichen Stoffen verlangte bie junge Dichterschule; fie empfand, bag bas Ibeal ber klaffischen Dichtung unserem Bolke ein frembes fei, und bas Bild ber Göttin mit ben Rosenwangen beinte nur bas herz weniger Hochgebilbeter ergreifen könne. Sehr lebhaft fühlte auch Ubland den Gegenfat ber antiten und ber germanischen Gefettung. fat aus feiner Jugend "Ueber bas Romantifche" fagt barüber: "Die Griechen, in einem schönen genufreichen Erbstriche wohnend, von Ratur beiter, umbrängt von einem glänzenden, thatenvollen Leben, mehr äußerlich als innerlich lebend, übergli nach Begrenzung und Befriedigung trachtenb, fannten und nabrten nicht jene bammernde Sebnsucht nach bem Unenblichen. Der Sohn bes Rorbens, ben seine minder glanzenben Umgebungen nicht fo gang hinreißen mochten, ftieg in fich Wenn er tiefer in sein Inneres schaute als ber Grieche, so sab er eben barum nicht fo klar. Er verehrte feine Gotter in unscheinbaren Steinen, in wilben Eichenhainen; aber um biefe Steine bewegte fich ber Kreis des Unfichtbaren, burch biese Eichen mehte der Obem bes Himmlischen." - Glückliche Tage, ba eine bachbegeisterte Dichterjugend auszog nach dem Wunderlande der germanischen Vorwelt und aus ben lange verschütteten Schachten ber mittelalterlichen Besittung ungeahnte Schätze zu Tage förderte! Babrend heute Bolitik, Bolkswirthschaft, Wiffenschaft im Borbergrunde unferes nationalen Wirtens stehen, gab damals die Dichtung dem gesammten geistigen Leben Anstoß

und Richtung. Das vielgerühmte Weltbürgerthum ber Deutschen ward bamale erft jur Babrbeit, feit uns bas Berftanbnig aufging für bas Gemutheleben unserer eigenen Borgeit, feit ber bistorische Sinn unter ben Deutschen reifte. Bir lernten ben Bollsgeift in seinem Berben belaufchen, ben Glauben, die Lunft, die Sitte verschollener Tage in ihrer Rothwenbigkeit versteben. Die religiöse Innigkeit ber Romantik machte mit einem Schlage bem felbftgefälligen Rationalismus ein Ende, ber jo lange über "die Nacht bes Mittelalters" vornehm gelächelt hatte. Die Hellenen ber modernen Welt erbauten sich wieder an dem überschwänglichen Reichthume bes Gemuths, ber in ben Bilbwerken bes Mittelalters is rührend bervorbricht aus der Gebundenheit unfertiger Formen. Das Auge der Menschen erschloß sich wieder für die feierliche Großheit ber gothischen Runft, Die vorbem nur von einer stillen Gemeinde hellblickender Verehrer verstanden ward. Lange hatte fich ber volitische Ibealismus ber Deutschen — wo er bestand — an ben Bilbern ber Resormationszeit und bes großen Friedrich begeistert; nur bann und wann war ein Lied von Arminius erklungen; jest umfaßte die Sehnsucht der Batrioten mit leibenschaftlicher Bewunderung die Belbengestalten ber Stauferfaifer. Wir wurden wieber herren im eigenen Saufe und begriffen eben barum jetzt erft bie innige Berwandtschaft der Bölkerfamilie des Abendlandes. Eine neue Welt voll gemuthlicher Innigkeit und Sehnsucht, voll phantastischen Zaubers und malerischer Schönheit ging ben Romantifern auf: "bas Dunkelflare," gesteht Ubland, "ift mir überall die bedeutendste Farbung, im menschlichen Auge, im Gemälde, in der Poesie, wie bei Rovatts." lanbschaftliche Auge des Bolles ward ein anderes. So lange Menschen leben, wird ber Streit nicht enden, ob die beitere Bracht eines ionischen Tempels herrlicher sei als das ahnungsvolle Dunkel eines gothischen Domes, ber zürnenbe Achtlleus erhabener als die lancräche Chriembild. Rur in Einem, in bem Berftanbnig ber Seele ber Lanbschaft, war bie Romantik ber klaffischen Runft eben so gewiß überlegen, als ein ichwellender duftiger Kranz beutscher Waldblumen taufendmal schöner ift benn jene ftraff gewundenen Lorbeerquirlanden, welche bie Bilbwerte ber Alten schmuden. Herziecher, sinniger benn je ward nun von den Dichtern befungen der feierliche Ernst der Waldeinsamkeit, da die Geister bes Walbes über ben schweigenben Blättern weben, und ber wolluftige Zauber jener Sommernachte, ba ber berauschenbe Duft der Lindenblüthen dem Träumenden den Sinn verwirrt und das

Mondficht auf den bemooften Schalen klarer Brunnen spielt, und die erhabene Pracht des Jochgebirges, wo weltbaneitde Mächte in den gewaltigen Formen jäh abstürzender Felsen sich offenbaren. Mismals, sicherlich, auch nicht in den prosalschen ersten Jahrzehnten des achtzehnten Jahrhunderts, waren unter den Germanen gänzlich ansgestorden jener träumerischen Gemüther, die vor solchen Scenen ursprünglicher Naturschönheit von den Schnern des Weltgeheimnisses sich durchzittern ließen; aber jezt erst ward wetthin im Bolke die Freude ledendig an diesen "romantischen" Reizen der Natur. Kaum ein Städtichen heute im Deutschland, das nicht irgendow einen kauschigen Platz dem Freunde der Natur wohlumfriedigt zu stillem Gemusse bete; die romantische Dichtung hat an dieser weiten Verbreitung des Naturstunes im Bolke ein reiches Berblenst.

Bergebliche Mübe, in wenigen Borten bie vielfeitigen Anveaungen zu schildern, die von diefer getiteollen Dichterschule ausgingen. Sie begriffgte fich nicht, unferem Bolle für feine Borgeit, feine wunderreiche Sagenwelt und die Schönbeit seines Landes ben Sinn zu eröffnen; bald ficweifte fie hinweg zu ben Schähen ber Runft aller Zeiten und aller Böller. Das Vollsthümliche in ber Gesittung aller Nationen begann fie zu versteben und zu übertragen. Ihr banken wir eine unermekliche Erweiterung unferes Gesichtstreises. Unfere barte manuliche Sprache erwies sich zum Staunen der Welt zugleich als die empflinglichfte, schmiegfamfte, spiegelte getreulich bie Schönheit feber fremben Dichtung wiber, fie nahm in ihrem Tempel gaftlich bie Gotter aller Beller auf. Doch nach so weiten Entbedungsfahrten war bie romantifche Schule unverfebens zur gelehrten, bem Boffe entfrembeten Dichtung geworben in einem anderen, argeren Sinne, ale bie Haffiche Boefie es je gewesen. Den weiblichen Naturen ber Tieck und Schlegel war es eine Freude, sich zu versenken in die Träume einer untergegangenen Welt, und bald erfchien ihnen nur bas Frendavtige voetisch, und aus der Luft an den glücklich bewältigten kinfilichen Foritten der romanischen und orientalischen Dichter erwuchs unferer Dichtung, was ber Sprache und bem Gemuthe ber Germanen am meiften zuwiber ift: bas virtuofe Spielen mit der Form. Mehr feine, empfängliche Runftienner als schöpferische Kunftler, manbten fich die Häupter ber Schule binweg von der fprödesten und geiftigften Gattung ber Boesie, bein Drama, das vor allem einen reichen Inhalt verlangt. Als bätte nie ein Seffing gelebt, wurden die Grenzen von Boeffe und Brofa wiederum verwischt, und die

Ueberfülle ber ans der Dichtung aller Böller aufgesammelten poetischen Bilder hinübergetragen in die neue Wissenschaft, die nicht mehr nach Beweisen, nur nach "Anschauungen" suchte, und in die weue Religion, die nicht mehr das Gemith erbauen, nur den Schönheitssium erfreuen wollte.

Bor solchen Berivrungen der Berfeinerung und Ueberdildung ist Uhland bewahrt worden durch seine köstliche schlichte Einfalt. Er war aufgewachsen in einer Umgebung, wie sie dem Reisen des Künstlerssinnes nicht günstiger sein konnte, in einem schönen, reichen, sagensberühmten Lande, wo doch nirgends eine übermächtige Pracht der Natur den freien Stan des Menschen erdrückt. Er ist immerdar ein Schwabe geblieben und hat der kindlichen Liebe zu seiner Heimath oftmals Worte gelieben, am rührendsten wohl in jenen Versen, die ein Thal seiner Heimath also anreden:

Und fint' ich bann ermattet nieber, So öffne leife beinen Grand Und nimm mich auf und schließ' ihn wieber Und grüne fröhlich und gefund.

Wer je fühmarts geschaut bat von Sobentübingen, wo der Blid die ganze Kette der Alp vom Hohenzollern bis zum Hohenstaufen beberrscht, bem wird dies eble Landschaftsbild aus Uhland's schönsten Liebern immer wieder entgegentreten. Beil seine Dichtung also natürlich emporwuchs aus bem mütterlichen Boben bes schwäbischen Landes und Bolles, so bemahrte fie sich jene berbe Naturwahrheit, die ben meisten Kunstwerken ber Romantik sehr fern liegt: auch wo sie zarte, sanfte Stimmungen ausspricht, wird fie nur felten verschwommen. Bor langen Jahren ichon ging unter ben Schwaben die Rebe: jedes Wort, das der Uhland gesprochen, ift uns gerecht gewesen. Die Stammgenoffen erhoben ben Dichter auf den Schild, über bie Schultern gewöhnlicher Menschen empor; wer ihn perkleinert, frankt ben gesammten Stamm. Eben biefe vollsthumliche Tuchtigfeit giebt feinem Befen eine barmonische Rube, eine geschloffene Festigkeit, die nur wenigen Gangern der Romantik eignet. Nicht leicht konnten die Dichter einer Schule, die fo ganz in der Sehnsucht nach längst entschwundenen Tagen lebte, iene olhmpische Rube, jene felige Beiterkeit ber Seele erwerben, welche bem Klassiker Goethe bas Recht gab, Tablern und Lobrednern lächelnd zu fagen: "ich habe mich nicht felbst gemacht." Wahrhaft harmonische Charaftere sind unter den Hergen der Romantik fast allein die Männer der Wissenschaft, so Savign, die Grimms, und der tiebenswürdigste der Menschen, Sulpiz Boisseree; unter den Dichtern der Romantik stehen neben Uhland nur sehr wenige, deven Seele nicht getrübt ward durch einen unklaren, unfreien, friedlosen Zug. Auch er schaute mit der indrünstigen Sehnsucht der Menschen des Mittelalters zu dem Uederlrdischen empor; so recht den Herzschlag des Dichters hören wir in dem frommen Gedichte "Die verlorene Kirche":

3ch fab binaus in eine Belt Bon beil'gen Frauen, Gottesftreitern.

Aber suchte Friedrich Schlegel in jener Borzeit den phantastischen Reiz bes Alten und Fremben, einer unfreien Gefittung, fo liebte Uhland bas Mittelalter, weil er in ihm bie ungebandigte Kraft eines ursprünglichen, farbenreichen Volkslebens und, vor allem, die Herrlichfeit des vaterländischen Wesens bewunderte. So wurde jener burch seine ästhetische Neigung dem freien Leben der Gegenwart entfremdet und, obwohl er am lautesten ben Ruf nach volksthümlicher Dichtung erhoben, in eine unbeutsche, katholische Richtung getrieben. aber ward der vornehmste Dichter jener jungeren fraftigeren Richtung der Romantif, welche der ursprünglichen Absicht der Meister getreuer blieb als biefe felber, und in unferer Borzeit nur das noch beute Lebenbige, die deutsche Weise, bewunderte. Darum schöpfte er, gleich ben Brüdern Grimm, aus der liebevollen Erforichung des beutschen Alterthums Muth und Kraft zum Kampfe ber beukschen Gegenwart; barum verwarf er jeden Bersuch, die Formen mittelalterlicher Gesittung in unseren Tagen wieder zu erweden, und sprach berbe Borte wider die "erzwungene Begeisterung", als es wieder lebendig ward um den alten Arabn in Köln und der schönste aller Dome aus Schutt und Trümmern zu neuer Pracht emporftieg. — Nicht unsere klassischen Dichter, beren Werke ihn nur theilweise tiefer berührten: bie Dichtungen bes Mittelalters; die Bolkslieder vornehmlich find seine Lehrer gewesen, und mit biefen Worten ift auch fein Blat in ber Gefchichte unferer Dichtung bezeichnet. Es ift mahr, schon Goethe's lprifche Duse batte viele ihrer herrlichsten Klänge bem beutschen Bolksliede abgelauscht. Goethe's gemale Bielfeitigkeit war diese Antegung nur Gine unter vielen anderen, ja im Alter stellte er sich zornig dem romantischen Rachwuchs als einen "Plaftiker" gegenüber; Uhland dagegen hat das Gigenfte seiner Rraft an ben Gebichten bes Mittelalters gebilbet. Sie wirften auf ben Mann faum minder mächtig als auf ben Knaben an jenem Tage, da er zuerst das Nibelungenlied vortragen hörte und, so sagt man, in tieser Bewegung aus dem Zimmer eilte. An dem Liede von Walther und Hildegunde sand er als Student zuerst eine Poesie, die sein innerstes Wesen ergriff. "Das hat in mich eingeschlagen", bekennt er. "Was die klassischen Dichtwerke trotz meines eifrigen Lesens wir nicht geden konnten, weil sie mir zu klar, zu sertig dastunden, was ich an der neueren Poesie mit all ihrem rhetorischen Schmucke vermiste, das sand ich hier.; frische Vilder und Gestalten mit einem tiesen Hintergrunde, der die Phantasie beschäftigte und ansprach!"

So ward ihm bas hobe Glud, inmitten einer überbildeten, nach ben frembesten und fernften Reizen jagenben Runft, einen festen Rreis edler Stoffe zu beherrichen, welche barum unfehlbar wirfen mußten, weil ein ganges Bolf sie durch Jahrhunderte gehegt und gebildet hatte. Und noch schärfer fogar schied er sich ab von ben alteren Romantitern burch feine Weise, die Form ber Runft zu handhaben. Sein feines Dhr empfand, daß eine Sprache voll Barten bes mufikalischen Boblflangs ber romanischen Rebe nur bis zu einem gewissen Grabe fähig Auch er hat Sonette und Glossen gedichtet und die Assonanz statt des Reimes gewagt; aber ungleich masvoller als die Tieck und Schlegel brauchte er biefe fremben Formen, und nach uralter beuticher Weise war ihm in der Kunft der Inhalt das Bestimmende. Wäre ihm in seinem "Sängerstreite" mit Rückert statt ber guten Sache: "Falschbeit franket mehr benn Tod", die schlechte Meinung: "eb'r falsch als tobt", zur Bertheibigung zugetheilt worben: er hatte sicherlich nicht jene tunftvollen, feinen Wendungen gefunden, wodurch fein Gegner fich ju beden wußte; ein Scherz vielmehr batte ihm and ber Noth belfen Schon im Jahre 1812 lobte er sich bie "ursprünglich beutsche müssen. Art," die Innigkeit der Empfindung, im Gegensatzu der formen- und bilberreichen Dichtung des Sübens. Der alte Spruch: "schlicht Wort und gut Gemüth ist das echte beutsche Lied", war ihm fortan ber Bahlspruch seiner Kunst. Die einfacheren Formen aber, die er dem Genius unserer Sprache gemäß fand, hat er mit vollendeter Runft beherrscht, während Tieck mitten in der gesuchten Formkünstelei oftmals sogar die Correctheit vermissen läßt. Und gelang es der älteren Romantit, weit nur ein afthetisches Bohlgefallen fie zu dem deutschen Alterthume führte, fehr felten bie naibe Beife bes Mittelalters gu treffen, so wußte Uhland, weil er mit ganger Seele in jene Borgeit sich versenkte, seine Mären so glücklich in treuberzig alterthümlichem Tone

vorzutragen, daß wir heute kaum noch begreifen, wie folche Stoffe je Sein natürliches, wiffenmals anders bargeftellt werben konnten. fchaftlich geschultes Sprachtalent hat unserer modernen Dichtung eine Külle schöner alterthümlicher Bendungen und Börter neu geschenkt, bavon die junge Welt kaum weiß, daß sie uns einst verloren waren. Seinem strengen Formensinne war ein Greuel jenes phantaftische Berzerren der Ratur, jenes Spielen mit "duftenden Farben" und "tönenben Blumen", das die Romantik liebte. Refte, starte Untriffe gab er, wo es noth that, seinen Gestalten, also bag wir aus manchen seiner Gebichte ben tüchtigen Zeichner erkennen, ber in ber Ausübung ber bilbenden Kunft sein Formgefühl schulte. Mit Recht hat man ihn barum einen Klassiler unter den Romantilern geheißen. Dieser ernste Künstlerfinn offenbarte fich vornehmlich in Uhland's weifer Selbstbefchranfung, einer antiken Tugend, die uns Modernen nicht leicht fällt. Rünftler von Grund aus und ein benkenber Rünftler, wie jebe Zeile seiner Geblichte zeigt, bat er vielleicht weniger als irgend einer unserer namhaften Dichter die Reigung zur Kritit und Itterarischen Fehde ver-Auf bas Ronnen, bas ganze und rechte Können ging er aus; er am wenigsten wollte das Schlagwort ber romantischen Dilettanten getten laffen, daß man ein Dichter fein tonne, ohne je einen Bers ge-"Gröfferen Gebichte Entfaltungen" hatte er einft fcrieben zu baben. in jugendlicher Zuversicht feinen Lefern versprochen; boch als ihn die ersten Bersuche belehrten, daß ihm die bramatische Kraft versagt sei, zog er fich zurück auf die Lyrif und bas lyrifche Cpos. Er begnügte fich, auf diesem engen Gebiete Muftergiltiges zu leiften, berweil die Chorführer ber Romantit nach allen böchsten Kranzen ber Runft zugleich die Sand ausstrecken, ja in Blanen ganz neuer Runftformen fic verloren und, im Grenzenlosen schweifend, nur wenig in fich Bollendetes idufen.

Den letten Grund aber dieses tiefgreifenden Unterschieds zwischen Uhland und der Schlegel-Tieck'schen Richtung verstehen wir erst, wenn wir ersennen: in Uhland lebte ein tief sittlicher, thatkräftiger Ernst, der die thatlose, ironische Weltanschauung der Romantik schlechthin verwarf. Solchem sittlichen Pathos hatte einst Schiller die Liebe des Bolles verdankt, obwohl er sehr seiten vollsthümliche Stoffe besang. Denn mit unsehlbarer Sicherheit empfindet das Boll — unter den Germanen mindestens — ob ein Künstler mit seinen Vildern blos geistreich spielt oder ob er sein Herzblut ausströmen läßt in seine

Gebichte, und noch hat niemand durch ein feines Spiel sich des Bolles Berg erobert. In ber Form atterbings hat Schiller's hochpathetische Beife nicht bas Minbeste gemein mit bem naiven einfachen Befen ber Uhland'ichen Dichtung, bas ber Beise Bürger's und Goethe's weit Schiller's Geift aber, fein fittlicher Ernft, feine tubne näher steht. Richtung auf die Gegenwart und ihr öffentliches Leben, ward in Ubland und ben Sangern ber Freiheitefriege aufs neue lebendig. Darum ward Uhland burch seine romantischen Reigungen nicht gehinbert, in ber Wissenschaft ein nüchterner methobischer Forscher, im Leben ein Berfechter bes modernen Staatsgebankens zu fein. Mit ficherem Tatte mußte er Leben und Dichtung auseinanderzuhalten, und jeder unftischen Liebhaberei ber romantischen Genossen stellte er feinen berben protestantischen Unglauben gegenüber. Wenn Justinus Remer von bem "Geifte ber Mitternacht" erzählte, bann lachte Uhland, bann war er felber "ber Zechgefell, ber keinem glaubt." Und wurde er ja einmal burch eine Erzählung von geheimnisvollen Naturwundern zum Liede begeistert, wie schon wußte er bann feinen Stoff aus bem trüben bumpfen Traumleben in eine freiere burchgeiftigte Luft zu erheben! ihm berichtet ward von dem Mäden, das im Mohnfetbe schlief und, erwacht, mitten im lauten Leben weiter träumte, so ward ihm dies ein Anlag, bas Schlafwandeln bes Dichters zu fcilbern, dem bas Leben sum Bilbe, das Birkliche zum Traume wird:

> D Mohn ber Dichtung, webe ... Um's haupt mir immerbar!

In unseren nüchternen Tagen bermag auch ein slacher Kopf die Schwächen der Romantik leicht zu durchschauen, und oft vergessen wir, wie tief wir in ihrer Schuld stehen. Jene geistig hoch erregten Tage dursten sich, nach Immermann's wahrem Geständniß, einer Dichtigkeit des Daseins rühmen, die unserem schnell sebenden, unruhig nach außen wirkenden Geschlechte verloren ist. Noch war die Welt von Schönheit trunken, noch galt ein edles Gedicht als ein Ereigniß, das tausend herzen froh bewegte, und auch die Häupter der romantischen Schule umstrahlt noch etwas von dem Glauze der glückseligen Zeit von Weismar, "wo der bekränzte Liebling der Kamönen der innern Welt geweihte Gluth ergoß." Aber eine Dichterschuse kann durch eine Fülle neuer Gedanken, und Anschaumgen, die sie in das Bolk warf, die Ration zum bleibenden Danke verpsitäten und bermoch an echten Kunsstwerken sehr arm sein. Stellte nun Einer die Frage: welche

Kunstwerke der romantischen Spoche sind nicht blos historisch wichtig durch die Anregung, die sie unserem Bollszeiste gaben, sondern in sich vollendet und unsterblich? — so würde ein ganz schonungsloses Urtheil doch nur die Antwort finden: einige meisterhafte Uebertragungen und Rachbildungen fremdländischer Dichtung und — die lhrischen Gebichte Uhland's und einiger ihm verwandter Sänger.

Als Chamiffo in Baris im Jahre 1810 ben breinntzwanzigiährigen Uhland kennen lernte, schrieb er mit seiner liebenswürdigen Laune einem Freunde: "es giebt vortreffliche Gebichte, bie jeber foreibt und keiner lieft; doch hier ist einer, der macht Gedichte, die keiner schreibt und jeder lieft." Und langfam, aber einmuthiger von Jahr zu Jahr, begann die Nation in das Lob einzustimmen, als fünf Jahre später die "Gedichte" erschienen waren. Den Weg zum Berzen seines Bolles hat ber Dichter zuerft gefunden burch jene Lieber, welche ber-Beife bes alten Bolfsliedes so treu, so naiv nachgebilbet waren, wie es vordem nur Goethe verstanden. Er hat zuerft in weiteren Rreifen bas Berftändniß wieder erweckt für diese volksthümlichen Klange, und wenn Sichendorff und Wilhelm Müller selbständig, unabhängig von Uhland ihr lyrisches Talent bilbeten, so banken sie boch ihm, baß bas Boll ihren Liebern froh bewegt lauschte. Schien es boch, als ware bie unfelige Ruft wieder überbrückt, die heute die Gebilbeten und die Ungebilbeten unseres Bolkes scheibet, als tonte ber Gesang, von namenlosen fahrenben Schülern erfunden, unmittelbar aus ber Seele bes Bolfes Unwillfürlich fragte ber Hörer, ob nicht am Schlusse bes Sanges ein Bers hinweggefallen fei, bas alte treuberzige:

> Der uns bies neue Lieblein fang, Gar fcon hat er gefungen; Er trintt viel lieber ben tublen Bein Als Baffer aus bem Brunnen.

Der Gesang ist heute, wie zur Zeit ver italienischen Renaissance die Redekunst, die geselligste ver Künste. Das arme Bolk liest wenig, am wenigsten Gedichte; sast allein durch den Gesang wird ihm das Thor geöffnet zu der Schahkammer deutscher Boesie. Un Kunstwerth stehen Uhland's erzählende Gedichte seinen Liebern ohne Zweisel gleich; aber die Bedeutung des Mannes für die Gesittung unseres Bolkes beruht vornehmlich auf den Liebern. Sie haben dem Sänger den schönsten Nachruhm gebracht, der dem lierischen Dichter beschieden ist. Sie leben in ihrer leichten sangdaren Form im Munde von Tausenden, die seinen

Ramen nie gehört, sie klingen wider, wo immer Deutsche fröhlich in die Weite ziehen oder zum heiteren Gelage sich schaaren. Es war eine Stumbe seliger Genugthuung, als er einmal auf der Banderung durch die Harbt in den Klostertrümmern von Limburg unerkannt rastete und seine eignen Lieder, von jugendlichen Stimmen gesungen, durch das Gewölde schalkten. Alle die hossmungsvollen Ansänge freier, volksthümlicher Geselligkeit, welche heute das Rahen einer menschlicheren Gesittung verfünden, alle die fröhlichen Fahrten und Feste unsever Sänger und Turner und Schützen danken einen guten Theil ihres poetischen Reizes dem schwädischen Sänger; kein Bunder, daß er selber sich an solcher Bolksfreude nicht satt sehen konnte. Fast däucht und ein Märchen, daß es einst eine Zeit gegeben, wo em Beiwachtseuer beutscher Soldaten das Lied noch nicht erklang: "ich hatt' einen Kameraden," daß einst deutsche Handwertsburschen über den Rhein gezogen sind, die noch nicht sangen von den "drei Burschen."

Doch seben wir näher zu, so finden wir auch in dem einfachsten biefer Lieber einen entscheibenben Bug - eine tunftvolle Steigerung, einen schlagenben Abschluß — ber bas Gebicht alsbalb auf bie Höhe ber Kunftpoefie erhebt und mit fo großer Innigfeit und Frifche ben burchgebilbeten Berftanb bes Künftlers gepaart zeigt. Lehrer, bem beutschen Bolksliede, bat Uhland auch die Kunft der gemuthlich bewegten Erzählung abgeseben. Er vermag es, einen kleinen anekootenhaften Zug mit so viel schalkhafter Anmuth zu einer Ballabe zu erweitern, wie vor ihm wieder nur Goethe. Sein Eigenstes und Schönstes schuf er in ber erzählenben Dichtung bann, wenn er fich ein Berg faßte und bie tropige, reckenhafte Kraft ber beutschen Belbenzeit berb und mit game barfællte, wie in ben Rolandsliedern, wohl feinen Und wie das Bolkslied nicht in die Grenzen eines besten Ballaben. Lanbes gebannt bleibt, sonbern ber Sang von Liebes Luft und Leib, von Helbenzorn und Helbentod burch alle Bölfer wandert und in ber Frembe fich umbilbet, so hat auch Uhland sein beutsches Wesen nicht verleugnet, wenn er fremblandische Sagenstoffe befang. Sein Befichtstreis umfaßte bas gefammte Atterthum ber chriftlich-germanischen Bölfer; nur fehr felten hat ihn ein Bild der antiken Gesittung zum Liebe begeiftert, und ganglich fern lag feinem beutschen Gemuthe bie Sagenwelt bes Orientes, wie fehr fie auch ben Meifter ber Form verloden mochte. Sehr tief hatte er sich eingelebt in den Beift der sudlänbischen Sänger bes Mittelalters: burch bas liebliche Gebicht "Ritter Baris" weht ein Hauch schalkhafter Grazie, darum ihn jeder Troubabour beneiden könnte. Fast scheint es, wenn Uhland die Mären der
liederfreudigen Provence nachdichtet, als singe hier wirklich ein alter Sübfranzose, als erfülle sich die wehmüthige Verheisung des modernen provençalischen Dichters: o moun pais, dello Prouvenço, toun dous parla pou pas mouri. Und doch ist dies nur ein Schein: aus Uhland's sübländischen Gedichten so gut wie aus seinen angelsächsischen und nordfranzösischen Balladen weht uns heimathliche Luft entgegen, er behandelt diese fremden Stosse mit der gemüthlichen Innigkeit und in der tief bewegten Weise der Germanen, nicht mit der seierlichen Grandezza und dem rhetorischen Pathos süblicher Romanzen.

Richt immer freilich ift ihm bies gelungen. Oft nahm er aus ben romanischen Stoffen auch legendenhafte Bundergeschichten mit berüber, die den modernen Hörer kalt lassen, oder häftlich phantastische Ruge: - fo fteht in bem iconen Chelus "Gangerliebe" fremb und verletend die Romanze von dem Castellan von Couci, bessen Herz bon feiner Geliebten verspeift wirb. Manchmal — was uns noch mehr abstößt - schleichen sich mit ben fremben Bilbern auch frembe Empfindungen in seine Seele. Bor bem Bilbe bes "Ballers" ober ber trauernben Ronne, die entfagt und betet "bis ihre Augenlider im Tode fielen zu," steht ber gesunde Sinn ber mobernen Deutschen befremdet ftill: was gilt sie uns, diese zugleich schwächliche und überschwängliche Empfindung ber Borzeit ber Romanen? Ja sogar unter ben Ballaben, die auf beutschem Boben spielen, finden fich neben vielen ursprünglichen Schilberungen beutscher Kraft und beutscher Laune boch auch einige sentimentale Gebichte von sehnfüchtigen Mäbchen und trauernben Ronigen, bie uns tein feftes Bilb binterlaffen. den, wenn wir an seinen Liebern das innige Naturgefühl und die tief bewegte Stimmung bewundern, fo icheinen uns boch einzelne inhaltslos, wir munichten, ber Dichter hatte nicht blos fein bewegtes Berg, fonbern fein reiches Berg gezeigt. Solche Mangel mochte Goethe im Auge baben, wenn er in Augenblicken übler Laune sehr bart und bitter von ber Uhland'schen Dichtung sprach. Doch all' biefen Schwächen bat ber Dichter felber bie befte Bertheibigung gefchrieben:

> Scheint euch bennoch Manches kleinlich, Rehmt's als Zeichen jener Zeit, Die so brudent und so peinlich Alles Lesen eingeschneit.

Uns freilich, unserem berben bistorischen Realismus, fällt es leicht zu erkennen, wann Uhland die harten baroden Büge unserer Borzeit verwischt hat. Wir lächeln, wenn uns in Erzählungen aus bem Mittelalter, biefer treulosesten aller Zeiten, von beutscher Treue überschwänglich gerebet wird, und seit die fortschreitende Cultur das Haar unferer Madden gebraunt hat, fällt uns bie ausschließliche Begeifterung für blondes Haar und blaue Augen fo fcwer, wie die übermäßige Freude an den Rosen und Gelbveigelein. Aber frage fich Jeber, ob auch bas Unfterbliche in Uhland's Gebichten geschaffen werben konnte von einem Dichter, ber minder treuberzig für bas biberbe Mittelalter schwärmte, ber weniger unbefangen sich begeisterte für "Jugend, Frühling, Festpolal, Madchen in ber holben Blüthe \*? In unseren rauberen Tagen geht auch ber Jugend biefe naive Schwärmerei fehr rafch verloren, boch darum mangelt auch unseren neuen Lhrifern die Jugendfrische, die herzbewegende Innigkeit des alten Sängers. Und wie verschwindend gering ift boch die Rahl jener Gebichte, welche auch Uhland angefränkelt zeigen von der unklaren Gefühlsseligkeit seiner Zeit! Nur heinrich heine's Gehäffigkeit konnte ans bem Liebe : "Abe, bu Schäfer mein" ben Grundton der Uhland'ichen Dichtung berausboren. bies eine Lieb — beiläufig eines seiner allerfrühesten Jugendgebichte - ftellen sich hundert andere voll mannhafter Kraft und unverwüstlicher Lebensluft.

Gern verftummt die Rritit vor biefen Gebichten; über ihnen liegt ber Zauber einer vollig abgeschloffenen Bilbung. Sie find bas getreue Spiegelbilb ber ebelften Empfindungen einer reichen Zeit, bie wir mit allen ihren Berirrungen aus unserer Geschichte nicht missen können, nicht streichen wollen: bie alte Burschenschaft vornehmlich lebt nur noch in ben Liebern Ubland's und feiner Genoffen. Ift auch jene Gefittung in unserem Bolle längft einer anberen, harteren gewichen: tobt ift fie barum nicht. In allen neueren Bölkern seben wir eine seltsame Erscheinung, welche dem modernen Menschen gar sehr erschwert, sich auf seine eigenen Füße zu stellen. Gebanken und Anschauungen, die bas Boll längst überwunden, kehren in bem Leben bes Einzelnen wieder als Momente seiner persönlichen Entwicklung. Längst vorüber sind unserer Nation die Tage der Romantif und bes jungbeutschen Beltschmerzes; aber noch heute kommt kein geiftreicher Deutscher zu seinen Jahren, ber nicht einmal, wehmuthig wie ein Uhland'scher Bursch, bem scheibenben Freunde bas Geleite gegeben und fpater mit Byronischem Uebermuthe

sich aufgelehnt hätte wieder die Unnatur der "alternden Welt." Dem Manne ziemt, die Gedanken seiner Jugend zu überwinden, nicht, wie man heute liebt, sie zu schelten; denn ihnen dankt er, daß er ein Mann geworden. Wir wären die Deutschen nicht mehr, die wir sind, wenn je an der lauten Tafelrunde unserer Burschen die stürmische Beise nicht mehr erklänge: "wir sind nicht mehr beim ersten Glas." Und mir graut, wenn ich mir vorstelle, es könnte je die Zeit kommen, da der deutsche Jüngling zu verständig wäre, um in der heißen Sehnsucht herzlicher Liebe zu singen:

Belt, geb' nicht unter, Simmel, fall' nicht ein, Eb' ich mag bei ber Liebsten fein!

Was die klugen Leute die unbestimmte nebelhafte Weise von Uhland's Lyrik nennen, ist oftmals nichts anderes als das Wesen aller lyrischen Dichtung selber: jene hocherregte Stimmung, die den Leser geheimnisvoll ergreist und ihm einen Ausblick gewährt in das Unendliche. Oder wäre es nöthig, auch nur ein Wort zu verlieren gegen jene Bardarei, die Uhland darum getadelt hat, daß seine Lieder sich der Musik so willig sügen? In dem Gedichte "Traum," das man auch oft allzu weichlich gescholten hat, liegt doch nichts anderes als der überaus glückliche Ausdruck einer Stimmung, die unserem Bolke von Anbeginn im Blute liegt. Die Lage um die Vergänglichkeit irdischer Lust wird von unserer gesammten Dichtung, dem Bolksliede insbesondere, in tausend Formen wiederholt und ist selten rührender ausgessprochen worden als in dieser Vision von der Absahrt der "Wonnen und Freuden":

Sie fuhren mit frifchen Winben, Fern, ferne fab ich schwinben Der Erbe Luft und Heil.

Und wieder, wie köstlich heben sich ab von diesen weichen Tönen der Sehnsucht die Klänge neckischer Lebenslust! Nicht nur die Weise bes derben Spottes weiß der Dichter anzuschlagen, auch das harmlose, sozusagen gegenstandslose Spielen der Laune hat er den "Lügenliedern" unseres Bolkes abgelauscht, und aus manchem seiner Gesänge klingt und die alte lustige Weise entgegen: "ich will anheben und will nicht lügen: ich sah drei gebratene Tauben sliegen."

"Niemand taugt ohne Freude!" Wie sollte Uhland nicht zu dem guten Worte sich bekennen! Kein Geringerer hat es ja gesprochen als Walther von der Bogelweide, den er als seinen liebsten Lehrer verehrte.

Daß Ubland mit anderem, modernerem Sinn als die Tieck und Schlegel auf bas geliebte Mittelalter zurückah, bas erkennen wir am leichteften an diefer Borliebe für Balther, ben vielleicht freieften Geift bes beutiden Mittelalters, ber mit feiner hellen bewußten Empfindung ums Neueren näher fteht als irgend einer feiner Zeitgenoffen. nichfach, offenbar, war die Bermanbtschaft ber Beiben. Ein Meister ber Form in der Dichtfunft, aber "mehr geftaltend als bilberreich," hat Walther gleich feinem späteren Schüler seine Herrschaft über bie Form nie migbraucht zu leerem Spiele mit bem Bobllaut ber Sprache. Die Form ward ihm geschaffen durch ben Inhalt, seine prächtigen, volltönenden Beisen versparte er, bis es galt Könige zu preisen ober bie auserwählten schönsten ber Frauen. Uhland, ber so warm und traulich die behagliche Enge des bauslichen Lebens befang, spottete boch bitterlich bes Dichters, ber in einer Welt bes Rampfes nur "fein groß, zerrissen Herz" zu betrachten wußte. Auch hierin war ihm ber alte Sanger ein Lehrer gewefen: - ber politische Dichter, ber "in feinem besonderen Leben das öffentliche spiegelte" und aus voller Kehle seines Landes Ruhm fang: "beutsche Mann find wohlerzogen, gleich ben Engeln find die Beib gethan." Sehr ungleich freilich waren ben Beiben bie Gaben bes Gluds zugetheilt, und wir freuen uns ber freieren Gesittung ber Gegenwart, wenn wir den stolzen, seshaften, mit seinem Könige kämpfenden Burger unferer Tage mit bem fabrenden Ritter vergleichen, ber Herberg und Gaben beischend von Burg zu Burg zieht und, als ihm endlich eines Fürften Gnabe eine Kleine Sofftatt geschenkt, jubelnd in die Weite ruft: "ich hab' ein Leben, all' die Welt, ich hab' ein Leben." Auch barin waren bie Beiben verschieben geartet, bag Walther's bochfte Kraft in bem Spruche, bem Sinngebichte, fich be-Dem mobernen Dichter bagegen ist zwar auch manches mäbrte. gludliche Sinngebicht gelungen, fo jenes liebliche "Berfpatete Hochzeitslied," das wirklich aus der Noth eine Tugend zu machen weiß und die Saumnif bes Sangers also enticulbigt:

> Des schönften Glüdes Schimmer Umschwebt euch eben bann, Benn man ench jetzt und immer Ein Brautlieb singen tann;

boch niemand wird in Uhland's Sinngebichten, benen oftmals die rechte lakonische Kraft fehit, das Eigenste seines. Talentes suchen.

Es war ein Lieberfrühling turz und reich. Gin ebles Bilb ben

allein die Männer der Wissenschaft, so Savign, die Grimms, und der liebenswürdigste der Menschen, Sulpiz Boisseree; unter den Dichtern der Romantil stehen neben Uhland nur sehr wenige, deven Seele nicht getrübt ward durch einen unklaren, unfreien, friedlosen Zug. Auch er schaute mit der indrünstigen Sehnsucht der Menschen des Wittelalters zu dem lebertrösschen empor; so recht den Herzschlag des Dichters hören wir in dem frommen Gedichte "Die verlorene Kirche":

3ch fab binaus in eine Belt Bon beil'gen Frauen, Gottesftreitern.

Aber fucte Friedrich Schlegel in jener Borzeit den phantastischen Reiz des Alten und Fremden, einer unfreien Gefittung, so liebte Ubland das Mittelalter, weil er in ihm die ungebandigte Kraft eines ursprünglichen, farbenreichen Bolkslebens und, vor allem, die Herrlichfeit des vaterländischen Wesens bewunderte. So wurde jener burch feine ästhetische Reigung dem freien Leben der Gegenwart entfremdet und, obwohl er am lautesten ben Ruf nach volksthümlicher Dichtung erhoben, in eine undeutsche, katholische Richtung getrieben. aber ward der vornehmste Dichter jener jungeren fraftigeren Richtung der Romantif, welche der ursprünglichen Absicht der Meister getreuer blieb als biefe felber, und in unferer Borzeit nur das noch heute Lebenbige, die deutsche Weise, bewunderte. Darum schöpfte er, gleich den Brüdern Grimm, aus der liebevollen Erforichung des beutschen Alterthums Muth und Kraft zum Rampfe ber beutschen Gegenwart; barum verwarf er jeden Berfuch, die Formen mittelalterlicher Gesittung in unseren Tagen wieber zu erweden, und sprach berbe Borte wider die "erzwungene Begeisterung", als es wieder lebendig ward um den alten Arabn in Köln und der schönste aller Dome aus Schutt und Trümmern zu neuer Pracht emporstieg. — Nicht unsere klaffischen Dichter, beren Werke ihn nur theilweise tiefer berührten: Die Dichtungen bes Mittelalters; die Bollslieder vornehmlich find seine Lehrer gewesen, und mit biefen Worten ift auch fein Blat in ber Gefchichte unferer Dichtung bezeichnet. Es ist wahr, schon Goethe's Ihrische Muse hatte viele ihrer herrlichsten Klänge dem beutschen Bolkeliede abgelauscht. Goethe's gemale Bielfeitigkeit war biefe Antegung nur Gine unter vielen anderen, ja im Alter stellte er sich zornig dem romantischen Nachwuchs als einen "Plastiker" gegenüber; Uhland bagegen hat bas Gigenste seiner Rraft an ben Gebichten bes Mittelalters gebilbet. Sie wirften auf ben Mann faum minder mächtig als auf ben Knaben an

jenem Tage, da er zuerst das Nibelungenlied vortragen hörte und, so sagt man, in tiefer Bewegung aus dem Zimmer eilte. An dem Liede von Walther und Hildegunde fand er als Student zuerst eine Poesie, die sein innerstes Wesen ergriff. "Das hat in mich eingeschlagen", bekennt er. "Was die klassischen Dichtwerke trotz meines eifrigen Lessens mir nicht geden konnten, weil sie mir zu klar, zu fertig dastunden, was ich an der neueren Poesie mit all ihrem rhetorischen Schmucke vermiste, das sand ich hierz; frische Vilder und Gestalten mit einem tiesen Hintergrunde, der die Phantasie beschäftigte und ansprach!"

So ward ihm das hohe Glud, inmitten einer überbilbeten, nach ben frembesten und fernften Reizen jagenden Runft, einen festen Rreis ebler Stoffe zu beherrichen, welche barum unfehlbar wirken mußten, weil ein games Bolf sie burch Jahrhunderte gebegt und gebildet hatte. Und noch schärfer fogar schied er fich ab von ben alteren Romantifern burch feine Weise, die Form ber Runft zu handhaben. Sein feines Dhr empfand, daß eine Sprache voll Barten bes musikalischen Wohlflangs ber romanischen Rebe nur bis zu einem gewissen Grabe fähig Auch er hat Sonette und Gloffen gedichtet und die Assonanz statt fei. bes Reimes gewagt; aber ungleich masvoller als die Tied und Schlegel brauchte er biefe fremben Formen, und nach uralter beutider Weise war ihm in der Kunft der Inhalt das Bestimmende. Wäre ihm in seinem "Sängerstreite" mit Rückert statt ber guten Sache: "Falschbeit franket mehr benn Tod", die schlechte Meinung: "eh'r falsch als tobt", jur Bertheibigung zugetheilt worben: er hatte sicherlich nicht jene kunftvollen, feinen Wendungen gefunden, wodurch fein Gegner fich zu becken wußte; ein Scherz vielmehr batte ihm aus ber Roth belfen Schon im Jahre 1812 lobte er sich die "ursprünglich beutsche müssen. Art," die Innigkeit der Empfindung, im Gegensat zu der formen- und bilberreichen Dichtung bes Sübens. Der alte Spruch: "schlicht Wort und gut Gemuth ift bas echte beutsche Lied", war ihm fortan ber Bablipruch seiner Kunft. Die einfacheren Formen aber, die er dem Benjus unserer Sprache gemäß fand, bat er mit vollendeter Qunft beherricht, mahrend Tied mitten in der gesuchten Formfünstelei oftmals fogar bie Correctheit vermissen läßt. Und gelang es ber älteren Romantik, weit nur ein afthetisches Bohlgefallen fie zu bem beutschen Alterthume führte, fehr felten die naibe Beife bes Mittelaltere gu treffen, so wußte Uhland, weil er mit ganger Seele in jene Borgeit sich versentte, seine Mären so glücklich in treuberzig alterthümlichem Tone

vorzutragen, daß wir heute kaum noch begreifen, wie folche Stoffe je mals anders dargeftellt werden konnten. Sein natürliches, wiffenicaftlich geschultes Sprachtalent hat unserer mobernen Dichtung eine Rulle iconer alterthumlicher Benbungen und Borter neu gefchenft, bavon die junge Welt kaum weiß, daß fie uns einst verloren waren. Seinem strengen Formensinne war ein Greuel jenes phantaftische Berzerren ber Ratur, jenes Spielen mit "buftenben Farben" und "tonenben Blumen", das die Romantik liebte. Feste, starte Umriffe gab er, wo es noth that, seinen Gestalten, also bag wir aus manchen seiner Gebichte ben tüchtigen Zeichner erkennen, ber in ber Ausübung ber bilbenden Kunft fein Formgefühl schulte. Mit Recht hat man ihn barum einen Klassiker unter ben Romantikern geheißen. Diefer ernfte Rünftlerfinn offenbarte fich vornehmlich in Uhland's weifer Selbstbefchranfung, einer antiken Tugend, die uns Modernen nicht leicht fällt. Rünftler von Grund aus und ein benkenber Rünftler, wie jede Zeile feiner Gebichte zeigt, bat er vielleicht weniger als irgend einer unferer namhaften Dichter die Neigung zur Kritit und literarischen Fehbe ver-Auf das Können, das ganze und rechte Können ging er aus; er am wenigsten wollte bas Schlagwort ber romantischen Dilettanten getten laffen, bag man ein Dichter fein tonne, ohne je einen Bers ge-"Größeren Gebichts Entfaltungen" hatte er einft schrieben zu haben. in jugendlicher Zuversicht feinen Lefern versprochen; boch als ihn die ersten Bersuche belehrten, daß ihm die bramattiche Kraft versagt sei, zog er fich zurück auf die Livif und bas livifche Gpos. fich, auf diesem engen Gebiete Muftergiltiges zu leiften, berweil die Chorführer der Romantik nach allen böchsten Kränzen der Kunft zugleich bie Sand ausstrecken, ja in Planen ganz neuer Runftformen fich verloren und, im Grenzenlofen schweifend, nur wenig in fich Bollenbetes idufen.

Den letten Grund aber dieses tiefgreifenden Unterschieds zwischen Uhland und der Schlegel-Tieck'schen Richtung verstehen wir erst, wenn wir erkennen: in Uhland lebte ein tief sittlicher, thatkräftiger Ernst, der die thatlose, ironische Weltanschauung der Romantik schlechthin verwarf. Solchem sittlichen Pathos hatte einst Schiller die Liebe des Bolkes verdauft, obwohl er sehr selten vollsthümliche Stoffe besang. Denn mit unsehlbarer Sicherheit empfindet das Voll — unter den Germanen mindestens — ob ein Künstler mit seinen Vildern blos geistreich spielt oder ob er sein Herzblut ausströmen läßt in seine

Gebichte, und noch hat niemand burch ein feines Spiel sich des Bolkes Herz erobert. In der Form allerdings hat Schiller's hochpathetische Beise nicht bas Minbeste gemein mit bem naiven einfachen Besen ber Uhland'ichen Dichtung, bas ber Beife Bürger's und Goethe's weit Schiller's Geift aber, fein fittlicher Ernft, feine fühne Richtung auf die Gegenwart und ihr öffentliches Leben, ward in Ubland und ben Sangern ber Freiheitetriege aufs neue lebenbig. Darum ward Uhland durch seine romantischen Reigungen nicht gehinbert, in ber Biffenfchaft ein nüchterner methobischer Forscher, im Leben ein Berfechter bes modernen Staatsgebankens zu fein. Takte mußte er Leben und Dichtung auseinanderzuhalten, und jeder mostischen Liebhaberei ber romantischen Genoffen stellte er seinen berben protestantischen Unglauben gegenüber. Wenn Zustinus Kerner von bem "Geifte ber Mitternacht" erzählte, bann lachte Uhland, bann war er felber "ber Zechgefell, ber keinem glaubt." Und wurde er ja einmal burch eine Erzählung von geheimnifvollen Naturwundern zum Liede begeistert, wie schon wußte er bann feinen Stoff aus bem trüben bumpfen Traumleben in eine freiere durchgeiftigte Luft zu erheben! Als ihm berichtet ward von dem Mädchen, bas im Mohnfelde schlief und, erwacht, mitten im lauten Leben weiter träumte, so ward ihm dies ein Anlag, bas Schlafwandeln bes Dichters zu fcilbern, bem bas Leben jum Bilbe, das Wirkliche jum Traume wird:

## O Mohn ber Dichtung, webe Um's Haupt mir immerbar!

In unseren nüchternen Tagen vermag auch ein slacher Ropf die Schwächen der Romantik leicht zu durchschauen, und oft vergessen wir, wie tief wir in ihrer Schuld stehen. Jene geistig hoch erregten Tage dursten sich, nach Immermann's wahrem Geständniß, einer Dichtigkeit des Daseins rühmen, die unserem schnell sebenden, unruhig nach außen wirkenden Geschlechte verloren ist. Noch war die Welt von Schönheit trunken, noch galt ein ebles Gedicht als ein Ereigniß, das tausend herzen stoh bewegte, und auch die Häupter der romantischen Schule umstrahlt noch etwas von dem Glauze der glückseligen Zeit von Weimar, "wo der bekränzte Liebling der Kamönen der innern Welt geweihte Gluth ergoß." Aber eine Dichterschule kann durch eine Fülle neuer Gedausen, und Anschaumgen, die sie in das Bolf warf, die Ration zum bleibenden Danke verpstlichten und democh an echten Kunstwerken sehr arm sein. Stellte nun Einer die Frage: welche

Kunstwerke der romantischen Spoche sind nicht blos historisch wichtig durch die Anregung, die sie unserem Bollsgeiste gaben, sondern in sich vollendet und unsterblich? — so würde ein ganz schonungsloses Urtheil doch nur die Antwort sinden: einige meisterhafte Uebertragungen und Rachbildungen frembländischer Dichtung und — die lerischen Gedickte Uhland's und einiger ihm verwandter Sänger.

Als Chamiffo in Baris im Jahre 1810 ben breiundewanzigiährigen Uhland fennen lernte, schrieb er mit seiner liebenswürdigen Laume einem Freunde: "es giebt vortreffliche Bebichte, bie jeber fcreibt und keiner lieft; boch hier ist einer, ber macht Gebichte, bie keiner schreibt und jeber lieft." Und langfam, aber einmüthiger von Jahr zu Jahr, begann die Nation in bas Lob einzustimmen, als fünf Jahre fpater bie "Gebichte" erschienen waren. Den Weg zum Herzen seines Bolles hat ber Dichter zuerft gefunden burch jene Lieber, welche ber Weise bes alten Bolksliedes so treu, so naiv nachgebilbet maren, wie es vordem nur Goethe verftanden. Er hat zuerft in weiteren Rreifen bas Berftändniß wieder erwect für biefe volksthümlichen Klänge, und wenn Eichendorff und Wilhelm Müller felbständig, unabhängig von Uhland ihr lyrisches Talent bilbeten, so banken sie boch ihm, bag bas Bolk ihren Liebern froh bewegt lauschte. Schien es boch, als ware bie unfelige Rinft wieder überbruckt, die heute die Gebilbeten und die Ungebilbeten unseres Bolfes scheibet, als tonte ber Besang, von namenlofen fahrenben Schülern erfunden, unmittelbar aus ber Seele bes Bolfes Unwillfürlich fragte ber Hörer, ob nicht am Schluffe bes Sanges ein Bers hinweggefallen fei, bas alte treuberzige :

> Der uns bies neue Lieblein fang, Gar fon hat er gefungen; Er trintt viel lieber ben tuhlen Wein Als Baffer ans bem Brunnen.

Der Gesang ist heute, wie zur Zeit ver italienischen Renaissance die Redekunst, die geselligste der Künste. Das arme Boll liest wenig, am wenigsten Gedichte; fast allein durch den Gesang wird ihm das Thor geöffnet zu der Schapkammer deutscher Poesie. An Kunstwerth stehen Uhland's erzählende Gedichte seinen Liedern ohne Zweisel gleich; aber die Bedeutung des Mannes für die Gesitung unseres Bolles beruht vornehmlich auf den Liedern. Sie haben dem Sänger den schönsten Nachruhm gedracht, der dem Ihrischen Dichter beschieden ist. Sie leben in ihrer leichten sangbaren Form im Munde von Tausenden, die seinen

Ramen nie gehört, sie klingen wider, wo immer Deutsche fröhlich im die Weite ziehen oder zum heiteren Gelage sich schaaren. Es war eine Stumbe seliger Genugthuung, als er einmal auf der Banderung durch die Harbt in den Klostertrümmern von Limburg unerkannt rastete und seine eignen Lieder, von jugendlichen Stimmen gesungen, durch das Gewölbe schalten. Alle die hoffnungsvollen Anfänge freier, volksthümlicher Geselligkeit, welche heute das Rahen einer wenschlicheren Gestung verfünden, alle die fröhlichen Jahrten und Feste unserer Sänger und Turner und Schügen danken einen guten Theil ihres poetischen Reizes dem schwädischen Sänger; kein Wunder, daß er selber sich an solcher Bolksfreude nicht satt sehen konnte. Fast däucht und ein Märchen, daß es einst eine Zeit gegeben, wo am Beiwachtseuer beutscher Soldaten das Lied noch nicht erklang: "ich hatt' einen Kameraden," daß einst beutsche Handwerfsburschen über den Rhein gezogen sind, die noch nicht sangen von den "drei Burschen."

Doch sehen wir näher zu, so finden wir auch in dem einfachsten biefer Lieber einen entscheibenben Bug - eine tunftvolle Steigerung, einen schlagenben Abschluß — ber bas Gebicht alsbald auf die Höhe ber Kunftpoefie erhebt und mit fo großer Innigfeit und Frische ben burchgebildeten Berftand bes Künftlers gepaart zeigt. Lehrer, bem beutschen Bolksliede, bat Uhland auch bie Kunft ber gemüthlich bewegten Erzählung abgesehen. Er vermag es, einen kleinen anekootenhaften Zug mit so viel schalkhafter Anmuth zu einer Ballade zu erweitern, wie vor ihm wieder nur Goethe. Sein Eigenstes und Schönftes fouf er in ber ergählenben Dichtung bann, wenn er fich ein Berg faßte und bie tropige, vedenhafte Rraft ber beutschen Belbenzeit berb und mit Laune barftelite, wie in ben Rolandsliebern, wohl feinen Und wie das Bolkslied nicht in die Grenzen eines besten Ballaben. Lambes gebannt bleibt, sondern der Sang von Liebes Luft und Leid, von Helbenzorn und Helbentod burch alle Bölker wandert und in ber Frembe sich umbilbet, so hat auch Uhland sein beutsches Wesen nicht verleugnet, wenn er fremblanbifche Sagenftoffe befang. sichtstreis umfaßte das gesammte Alterthum ber chriftlich-germanischen Bölfer; nur fehr felten hat ihn ein Bild ber antiken Gesittung zum Liebe begeiftert, und ganglich fern lag feinem beutschen Gemuthe bie Sagenwelt bes Orientes, wie fehr fie auch ben Meifter ber Form verloden mochte. Sehr tief hatte er fich eingelebt in ben Beift ber füblänbischen Sänger bes Mittelalters: burch das liebliche Gebicht "Ritter Baris" weht ein Hauch schalkhafter Grazie, barum ihn jeder Troubabour beneiden könnte. Fast scheint es, wenn Uhland die Mären der
liederfreudigen Provence nachdichtet, als singe hier wirklich ein alter Sübfranzose, als erfülle sich die wehmüthige Verheisung des modernen provençalischen Dichters: o moun pais, bello Prouvenço, toun dous parla pou pas mouri. Und boch ist dies nur ein Schein: aus Uhland's sübländischen Gedichten so gut wie aus seinen angelsächsischen und nordstanzössischen Balladen weht uns heimathliche Luft entgegen, er behandelt diese fremden Stosse mit der gemüthlichen Innigkeit und in der tief bewegten Weise der Germanen, nicht mit der seierlichen Grandezza und dem rhetorischen Bathos südlicher Romanzen.

Richt immer freilich ift ihm bies gelungen. Oft nahm er aus ben romanischen Stoffen auch legenbenhafte Bunbergeschichten mit berüber, die den modernen Hörer kalt lassen, oder häftlich phantaftische Ruge: - fo fteht in bem iconen Chelus "Sangerliebe" fremb und verletend die Romanze von dem Castellan von Couci, beffen Berg von seiner Geliebten verspeist wird. Manchmal - was uns noch mehr abstößt - schleichen sich mit ben fremben Bilbern auch frembe Empfindungen in seine Seele. Bor dem Bilde des "Ballers" ober ber trauernben Ronne, die entfagt und betet "bis ihre Augenlider im Tode fielen zu," steht ber gesunde Sinn ber mobernen Deutschen befremdet ftill: was gilt fie uns, diese zugleich schwächliche und überschwängliche Empfindung ber Borzeit ber Romanen? Ja sogar unter ben Balladen, die auf beutschem Boden spielen, finden fich neben vielen ursprünglichen Schilberungen beutscher Kraft und beutscher Laune bod auch einige sentimentale Gebichte von fehnfüchtigen Mäbchen und trauernben Rönigen, bie uns fein feftes Bilb binterlaffen. den, wenn wir an seinen Liebern bas innige Naturgefühl und die tief bewegte Stimmung bewundern, so scheinen uns boch einzelne inhaltslos, wir munichten, ber Dichter hatte nicht blos fein bewegtes Herz, fonbern fein reiches Berg gezeigt. Solche Mangel mochte Goethe im Auge haben, wenn er in Augenblicken übler Laune sehr hart und bitter von der Uhland'schen Dichtung sprach. Doch all' biefen Schwächen hat der Dichter felber bie beste Bertheidigung geschrieben:

> Scheint euch bennoch Manches kleinlich, Rehmt's als Zeichen jener Zeit, Die so brudent und so peinlich Alles Leben eingeschneit.

Uns freilich, unserem berben historischen Realismus, fällt es leicht zu erkennen, wann Uhland bie harten baroden Buge unferer Borzeit verwischt hat. Wir lächeln, wenn uns in Erzählungen aus bem Mittelalter, biefer treulosesten aller Zeiten, von beutscher Treue überschwänglich gerebet wird, und seit die fortschreitende Cultur bas Haar unserer Madden gebraunt hat, fällt uns bie ausschließliche Begeifterung für blondes Haar und blaue Augen so schwer, wie die übermäßige Freude an den Rosen und Gelbveigelein. Aber frage sich Jeder; ob auch bas Unfterbliche in Uhland's Gebichten gefchaffen werben konnte von einem Dichter, ber minber treuberzig für bas biberbe Mittelalter schwärmte, ber weniger unbefangen sich begeisterte für "Jugend, Frühling, Festpokal, Mädchen in der holden Blüthe \*? In unseren rauheren Tagen geht auch ber Jugend biefe naive Schwärmerei fehr rafch berloren, boch barum mangelt auch unseren neuen Lyrifern die Jugendfrische, die berzbewegenbe Innigkeit bes alten Sängers. schwindend gering ift boch die Rahl jener Gebichte, welche auch Uhland angefränkelt zeigen von ber unklaren Gefühlsseligkeit feiner Zeit! Nur heinrich Beine's Gehäffigkeit konnte aus bem Liebe : "Abe, bu Schäfer mein" ben Grundton ber Uhland'schen Dichtung heraushören. bies eine Lieb — beiläufig eines seiner allerfrühesten Jugendgebichte - stellen sich hundert andere voll mannhafter Kraft und unverwüstlicher Lebensluft.

Gern verstummt die Kritif vor diesen Gedichten; über ihnen liegt ber Zauber einer völlig abgeschloffenen Bilbung. Sie find bas getreue Spiegelbilb ber ebelften Empfindungen einer reichen Zeit, bie wir mit allen ihren Berirrungen aus unferer Geschichte nicht miffen können, nicht streichen wollen: die alte Burschenschaft vornehmlich lebt nur noch in ben Liebern Uhland's und seiner Genossen. Ift auch jene Gesittung in unserem Bolle längft einer anderen, harteren gewichen: tobt ift fie bar-In allen neueren Bölfern feben wir eine feltsame Ericheinung, welche dem modernen Menschen gar fehr erschwert, sich auf seine eigenen füße zu stellen. Gebanken und Anschaumgen, die bas Boll längst überwunden, kehren in bem Leben bes Einzelnen wieber als Momente feiner perfonlichen Entwicklung. Längst vorüber find unferer Nation die Tage der Romantif und bes jungbeutschen Beltschmerzes; aber noch beute kommt kein geistreicher Deutscher zu seinen Jahren, ber nicht einmal, wehmuthig wie ein Uhlanb'icher Burich, bem scheibenben Freunde bas Geleite gegeben und später mit Byronischem Uebermuthe

sich aufgelehnt hätte wieder die Unnatur der "alternden Welt." Dem Manne ziemt, die Gedanken seiner Jugend zu überwinden, nicht, wie man heute liedt, sie zu schelten; denn ihnen dankt er, daß er ein Mann geworden. Wir wären die Deutschen nicht mehr, die wir sind, wenn je an der lauten Tafelrunde unserer Burschen die stürmische Beise nicht mehr erklänge: "wir sind nicht mehr beim ersten Glas." Und mir graut, wenn ich mir vorstelle, es könnte je die Zeit kommen, da der deutsche Jüngling zu verständig wäre, um in der heißen Sehnsucht herzlicher Liebe zu singen:

Belt, geb' nicht unter, Simmel, fall' nicht ein, Eb' ich mag bei ber Liebsten fein!

Was die klugen Leute die unbestimmte nebelhaste Weise von Uhland's Lyrif nennen, ist oftmals nichts anderes als das Wesen aller lyrischen Dichtung selber: jene hocherregte Stimmung, die den Leser geheimnisvoll ergreift und ihm einen Ausblick gewährt in das Unendliche. Oder wäre es nöthig, auch nur ein Wort zu verlieren gegen jene Bardarei, die Uhland darum getadelt hat, daß seine Lieder sich der Musik so willig sügen? In dem Gedichte "Traum," das man auch oft allzu weichlich gescholten hat, liegt doch nichts anderes als der überaus glückliche Ausdruck einer Stimmung, die unserem Bolke von Andeginn im Blute liegt. Die Klage um die Vergänglichkeit irdischer Lust wird von unserer gesammten Dichtung, dem Volksliede insbesondere, in tausend Formen wiederholt und ist selten rührender ausgessprochen worden als in dieser Vision von der Absahrt der "Wonnen und Freuden":

Sie fuhren mit frischen Winben, Fern, ferne sab ich schwinben Der Erbe Lust und Heil.

Und wieder, wie köftlich heben sich ab von diesen weichen Tönen der Sehnsucht die Klänge neckischer Lebenslust! Nicht nur die Weise bes derben Spottes weiß der Dichter anzuschlagen, auch das harmlose, sozusagen gegenstandslose Spielen der Laune hat er den "Lügenliedern" unseres Bolkes abgelauscht, und aus manchem seiner Gesänge klingt und die alte lustige Weise entgegen: "ich will anheben und will nicht lügen: ich sah drei gebratene Tauben stiegen." —

"Riemand taugt ohne Freude!" Wie sollte Uhland nicht zu dem guten Worte sich bekennen! Kein Geringerer hat es ja gesprochen als Walther von der Bogelweide, den er als seinen liebsten Lehrer verehrte.

Daß Uhland mit anderem, modernerem Sinn als die Tieck und Schlegel auf das geliebte Mittelalter zurückab, das erkennen wir am leichteften an biefer Borliebe für Walther, ben vielleicht freieften Geift bes beutiden Mittelalters, ber mit feiner bellen bewuften Empfindung ums Reueren naber fteht ale irgend einer feiner Zeitgenoffen. nichfach, offenbar, war die Verwandtschaft ber Beiben. Ein Meifter ber Form in ber Dichtfunft, aber "mehr gestaltend als bilberreich." hat Walther gleich feinem fpäteren Schüler feine Herrschaft über bie Korm nie migbraucht zu leerem Spiele mit dem Wohllaut ber Sprache. Die Form warb ihm geschaffen durch den Inhalt, seine prächtigen, volltönenben Beisen versparte er, bis es galt Konige zu preisen ober bie auserwählten schönsten ber Frauen. Uhland, ber so warm und traulich die behagliche Enge bes bauslichen Lebens befang, spottete boch bitterlich bes Dichters, ber in einer Welt bes Rampfes nur "fein groß, zerrissen Herz" zu betrachten wußte. Auch bierin war ihm ber alte Sänger ein Lehrer gewefen: - ber politische Dichter, ber "in feinem besonderen Leben das öffentliche spiegelte" und aus voller Rehle seines Landes Ruhm fang: "beutsche Mann sind wohlerzogen, gleich ben Engeln find die Weib gethan." Sehr ungleich freilich waren ben Beiben bie Gaben bes Gluds zugetheilt, und mir freuen uns ber freieren Gefittung der Gegenwart, wenn wir den ftolzen, seghaften, mit seinem Könige fämpfenden Bürger unferer Tage mit bem fahrenden Ritter vergleichen, ber Herberg und Gaben beifchend von Burg zu Burg zieht und, als ihm endlich eines Fürften Gnabe eine kleine Sofftatt geschenkt, jubelnd in die Weite ruft: "ich hab' ein Leben, all' die Welt, ich bab' ein Leben." Auch barin waren die Beiben verschieben geartet, daß Balther's bochfte Kraft in dem Spruche, dem Sinngedichte, fich be-Dem modernen Dichter bagegen ist zwar auch manches gludliche Sinngebicht gelungen, fo jenes liebliche "Berfpatete Hochzeitslied," bas wirklich aus ber Noth eine Tugend zu machen weiß und bie Saumnif bes Sangers also entschulbigt:

> Des schönsten Glildes Schimmer Uinschwebt euch eben bann, Benn man ench jeht und immer Ein Brautlieb singen tann;

boch niemand wird in Uhland's Sinngeblichten, benen oftmals die rechte lakonische Kraft fehit, das Eigenste seines. Talentes suchen.

Es war ein Lieberfrühling furz und reich. Ein edles Bilb bex

Jugenb war Uhland's Dichtung gewesen, und als mit den Jahren diese jugendlichen Gefühle ihm soltener das Herz schwellten, hörte er auf zu singen. Nach seinem dreißigsten Jahre sind nur wenige seiner Gedichte entstanden. Darunter allerdings einige seiner schönsten Romanzen, und auch die rührenden Naturlaute zarter inniger Empfindung entslossen noch dann und wann dem Munde des gereisten Mannes, so damals, da ihm in einem Sommer beide Eltern starben und er beim Andlick eines fallenden Blattes die wie im Winde verwehende Rlage schrieb:

D wie vergänglich ift ein Lanb, Des Frühlings Rinb, bes herbstes Ranb! Doch hat dies Laub, bas nieberbebt, Wir so viel Liebes überlebt.

Es ist müßig ihn darum zu preisen, daß seine Formgewandtheit ihn nicht verführt hat zu Schöpfungen, bie bas Gepräge ber Rothwendigkeit nicht mehr getragen hätten. Wir muffen fagen, er konnte nicht anders als schweigen, wenn ber Gott ihn nicht rief.. Schon ber junge Mann gefteht: "zu jeder äfthetischen, wenn auch nicht productiven, Arbeit ift eine Stimmung erforberlich, welche bie launische Stunde nach Willfür giebt ober versagt." Einmal erregt pflegte seine dichterische Kraft lange anzuhalten, es war, als ob ein Lieb bas andere weckte. Sein Befen läßt fich nur mit bem frangöftichen entier bezeichnen. Jeber Gebanke, jebe Beschäftigung nahm ihn ganz und auf die Dauer babin, felbst bie politischen Arbeiten raubten ihm, einmal begonnen, bie Lust zu anderem Thun. Doch wenn seine Dichtung allmählich verftummte, um fo lauter erhob ber Chor feiner Nachfolger bie Stimme, und da ein literar=historisches Zeitalter jeden Künstler fauberlich in einer Schublade unterbringen muß, so mußte anch er, ber bem Unwesen ber literarischen Kamerabschaft immer gram war, als bas Haupt ber "schwäbischen Dichterschule" gelten und — manche Sünden seiner Bohl waren biefe Sänger alle getränkt von Nachfahren entgelten. bem warmen Naturgefühle ihrer Beimath, und mit gerechtem Stolze konnte Justinus Kerner rufen:

Bo ber Binger, wo ber Schnitter fingt ein Lieb burd Berg und Flur, Da ift Schwabens Dichterfcule, und ihr Meifter beift Natur.

Wie sie einst mit gesundem schwädischen Sinne gegenüber der Phantasterei der Schlegel'schen Richtung ihre protestantische Nüchternheit bewahrt, so haben sie später die reinen Formen der thrischen Dichtung gerettet, da der Feuilletonstil des jungen Deutschlands alle Kunstsormen

zu verwischen brobte; sie haben beutsches Wesen und züchtige Sitte getreu behauptet, während ber weltbürgerliche Radicalismus und die frangösischen Emancipationslehren über und bereinbrachen. Aber mit ber unermüdlichen Fertigkeit ber Meifterfänger wurde jest ber fo leicht nachzuahmende, so schwer zu erreichende Ballabenstil Ubland's nachae bilbet. Die poetische Stimmung, jenes "Dunkelklare", geht manchen gereimten Gefchichtserzählungen ber Schiller verloren. Die geringe Empfänglichkeit für bie Schönheit ber Antike war Uhland's natürlicher plastischer Kraft ungefährlich gewesen, bei ben Nachfolgern bestraft sie fich burch bie untlare verschwommene Zeichnung. Schon bem Meister war bas hinreifende Bathos großer Leibensebaft verfagt, ibm fehlte ber Trieb, bas Bebeimnig ber Weltenleitung in ichweren Geelenkampfen ju ergrunden; bei vielen ber Spateren erscheinen diese Schwächen gerabezu als platte Gemüthlickeit und Gedankenarmuth, wofür Frische und Natürlickleit ber Darstellung keinen Erfatz gewähren. Wie überhaupt die Runft mit Halbwahrheiten virtuos zu fpielen ben boshaften Satiren Beinrich Beine's ihren gefährlichen Reiz verleiht, fo ift auch eine halbe Wahrheit sicherlich enthalten in jener Schmähfchrift, welche ben Spott bes Uebermuthigen über bie Geiftesarmuth ber schwäbischen Schule er-Als endlich in Schwaben jeber Fels, wo ein Ritter ben andern erfchlug, feinen Sanger gefunden hatte, und die Duffelborfer Maler unfere Gallerien immer wieder mit febnfüchtigen blonden Mäbchen und trauernden letten Rittern ihres Stammes bevöllerten, ba entstand wefentlich gefördert durch die lleberproduction der schwäbischen Schule - in unferen tüchtigften Männern ber weit verbreitete, beklagenswerthe Widerwille gegen alle Iprische Dichtung. Bei foldem Sinne ber Männer ift Ubland beute allerdings vornehmlich ein Liebling unserer Jugend, mabrend Beranger, ber oft mit ihm Berglichene, auch bem älteren Geschlechte unter feinen Landsleuten noch jest aus ber Seele rebet. Aber, ein leichtfinniges Partfer Rind, bulbigt biefer gleich willig ben eblen wie den unwürdigen Leidenschaften seines Bolles: des doutschen Dichters lauterer Sinn hat nur ber reinen Begeisterung ber Jugend Worte gelieben. -

"Augen wie ein Kind hat der Alte" hören wir oft die Jüngeren erstaunt sagen, wenn sie die verwitterten Jüge eines Soldaten der Freisbeitskriege erblicken. In der That, eine seltene Frische und jugendliche Reinheit der Empfindung, die so nicht wiedergelehrt ist, bildet den entscheidenden Charakterzug jenes Geschlechtes, und sie ist auch der schönste

Reiz von Uhland's Dramen. Fremd zugleich und liebenswürdig klingt unserem kurz angebundenen Besen der zärtliche Erguß der Freundschaft Ernst's von Schwaben an der Leiche seines Berner's:

> Die Lufte weben noch, die Sonne scheint, Die Ströme rauschen und ber Werner ftirbt! —

ober die edle Resignation Friedrich's von Desterreich, der sich freut:

Daß ich noch Aronen von mir ftogen, noch Den Kerter tann erwählen ftatt bes Throns.

An ähnlichen Zügen hoher lyrischer Schönheit sind die beiden Dramen reich. Sogar die Landschaft spielt mit, nach der Weise der lyrischen Dichtung; sie spiegelt wider oder hebt durch den Contrast die Leidenschaften der dramatischen Helden. Nicht minder kommt des Dichters episches Talent zur Entsaltung in den zahlreich eingestreuten Erzählungen — kleinen Romanzen, die überall eine große Annuth und Sicherbeit der Zeichnung verrathen; ja die gesammte Weltanschauung des Dichters ist episch; seinen Kaiser schildert er nach homerischer Weise und mit den Worten des mittelalterlichen Erzählers:

Und feine Schulter ragt' ob allem Bolt.

Das eigentlich bramatische Talent bagegen hat sich Uhland in ebler Bescheidenheit selbst abgesprochen. Nimmermehr wird es blinden Bewunderern gelingen, diefem Bekenntniffe bes Dichters fein Gewicht ju Uhland beshalb zu ben ersten Dramatikern ber Deutschen nebmen. gablen, weil feine Dramen "nationale" Stoffe behandeln, bas beißt profaifc am Stoffe kleben und bas Wefen aller Runft verkennen. Wie im Wettstreit ber Rebe ber armere Geist, ber die Hörer burch rednerifchen Schwung bezaubert, unfehlbar und mit vollem Rechte ben belleren Ropf befiegt, welchem die hinreisende Gewalt der Rede fehlt: ebenso und mit gleichem Rechte triumphirt auf den Brettern der bühnenkundige bramatische Sandwerker über den echten Dichter, der bie Kunft ber bramatischen Aufregung nicht versteht. So recht das Gegentheil jenes burchgreifenben, revolutionären Eifers, der den bramatischen Helben macht, ift bie gabe Kraft bes treuen Beharrens, welche bas Bathos ber Helben Uhland's bilbet. Und wieder so recht das Gegentheil jener ganz bestimmten enblichen Zwecke, welche ber bramatische Held verfolgen soll, ift jene gegenstandslose sittliche Begeisterung, die einen guten Plan verwirft, weil nichts barin zu finden sei, "nichts, was begeiftern könnt' ein ebles Herz." Rur felten zeigt Ubland's Dialog bas bramatische Blaten ber Geister auf einander: mit vorgefaßten Ents

schlässen treten zumeist seine Menschen auf die Bühne, erzählen, sprechen ihre Empfindungen aus und die Scene schließt oft ohne jedes dramatische Ergedniß. Auch widerstredt es dem warmen Herzen des Dichters, das Böse mit dem unbefangenen Behagen des Dramatisers zu schildern. Die politischen Pläne, die er seinen Helden in die Seele legt, erscheinen als Beiwerf, nicht als ein Pathos, das den ganzen Menschen erfüllt. Auf der Bühne tritt den modernen Hörern das fremdartige Wesen der Cultursormen und der Empfindungen des Mittelalters sehr auffällig entgegen, um so auffälliger, da der Dichter manche Scenen — den Kirchendann, den Ritterschlag — sichtlich nur deshalb mit Borsiebe behandelt hat, weil der romantische Reiz des fremden Costüms ihn lockte, nicht weil sie dramatisch nothwendig waren.

Dergeftalt find biese Dramen rasch von ber Bühne verschwunden. Dem Leser wird ihre thrische Schönheit immer theuer bleiben, und eben darum wird er mit reinerer Freude vor dem älteren der beiden Berke verweilen. Willig vergift er den verfehlten Bau des "Ernst von Schwaben", beffen Handlung mit bem Höhepunkte beginnt, benn gar zu liebenswürdig tritt uns aus dem Bilde der beiden treuen Freunde bas warme reine Herz bes Dichters entgegen. Das Schauspiel "Lubwig der Baier" ift, obwohl es Schritt für Schritt den Berichten der alten Chroniften folgt, boch weit kunftgerechter gebaut als bas Erstlingsbrama, und ohne Aweifel hat keiner ber späteren Bearbeiter biefer undramatischen fabel ben schwäbischen Dichter erreicht. Aber ber sprose Stoff gewährte bier Uhland's ihrischem Talente weniger Spielraum. Am reichsten entfaltet sich biese Begabung in bem Fragmente "Konrabin". Reine andere Kabel unferer Geschichte fam allen Ibealen biefes Dichters und dieser Zeit so willig entgegen. Noch ein anderes schönes Bruchftild hat er uns hinterlaffen, das kleine Epos "Fortunat". Es ift lehrreich, zu beobachten, wie auch ein fo schlichter, aller Baraborie abgeneigter Dichtergeist burch ben Reiz des Contrastes zum Gesange begeistert werben kann. Diese übermüthigen, muthwilligen Berfe entstanben bem ernften, strengen Manne in Tagen schwerer Sorge um haus Aber feltsam, wie er, ber in feinen fleinen Bebichten uns und Staat. durch die gebrungene Kürze ber Darstellung in Erstaunen sett, bei größeren Entwärfen in's Weite zu geben liebte. Schon ber zweite Gesang bes Fortunat ist eine Abschweifung nach Ariostischer Weise, und eben beshalb mag auch die Bollendung des anmuthigen Gedichts unterblieben fein.

Reiz von Uhland's Dramen. Fremb zugleich und liebenswürdig klingt unserem kurz angebundenen Befen der zärkliche Erguß der Freundschaft Ernst's von Schwaben an der Leiche seines Werner's:

> Die Lufte weben noch, die Sonne scheint, Die Ströme rauschen und ber Werner ftirbt! —

ober die edle Resignation Friedrich's von Desterreich, der sich freut:

Daß ich noch Aronen von mir ftogen, noch Den Kerter fann erwählen katt bes Throns.

An ähnlichen Zügen hoher lyrischer Schönheit sind die beiben Dramen reich. Sogar die Landschaft spielt mit, nach der Weise der lyrischen Dichtung; sie spiegelt wider oder hebt durch den Contrast die Leidenschaften der dramatischen Helden. Nicht minder kommt des Dichters episches Talent zur Entsaltung in den zahlreich eingestreuten Erzählungen — kleinen Romanzen, die überall eine große Annuth und Sicherbeit der Zeichnung verrathen; ja die gesammte Weltanschauung des Dichters ist episch; seinen Kaiser schildert er nach homerischer Weise und mit den Worten des mittelasterlichen Erzählers:

Und feine Schulter ragt' ob allem Bolt.

Das eigentlich bramatische Talent bagegen hat sich Uhland in ebler Bescheibenheit selbst abgesprochen. Nimmermehr wird es blinden Bewunderern gelingen, diefem Befenntniffe bes Dichters fein Gewicht ju nebmen. Uhland deshalb zu den ersten Dramatikern der Deutschen gablen, weil feine Dramen "nationale" Stoffe behandeln, bas beißt profeifc am Stoffe kleben und bas Wefen aller Runft verkennen. Wie im Bettstreit der Rede der ärmere Geist, der die Hörer durch rednes rischen Schwung bezaubert, unsehlbar und mit vollem Rechte ben belleren Ropf besiegt, welchem die hinreisende Gewalt der Rede fehlt: ebenfo und mit gleichem Rechte triumphirt auf ben Brettern ber bubnenkundige bramatische Sandwerker über ben echten Dichter, ber bie Kunft ber bramatischen Aufregung nicht versteht. So recht das Gegentheil jenes burchgreifenben, revolutionären Eifers, der den bramatischen Helben macht, ift bie gabe Kraft bes treuen Beharrens, melde bas Bathos der Helben Uhland's bilbet. Und wieder so recht bas Gegentheil jener ganz bestimmten endlichen Zwede, welche ber bramatische Helb verfolgen soll, ift jene gegenstandslose sittliche Begeisterung, die einen guten Plan verwirft, weil nichts barin zu finden sei, "nichts, was begeiftern könnt' ein ebles Herz." Rur felten zeigt Uhland's Dialog bas bramatische Platen ber Geister auf einanber: mit vorgefaßten Ents

schlüssen treten zumeist seine Menschen auf die Bühne, erzählen, sprechen ihre Empfindungen aus und die Scene schließt oft ohne jedes dramatische Ergedniß. Auch widerstredt es dem warmen Herzen des Dichters, das Böse mit dem unbefangenen Behagen des Dramatisers zu schildern. Die politischen Pläne, die er seinen Helden in die Seele legt, erscheinen als Beiwerk, nicht als ein Pathos, das den ganzen Menschen erfüllt. Auf der Bühne tritt den modernen Hörern das fremdartige Wesen der Cultursormen und der Empfindungen des Mittelalters sehr auffällig entgegen, um so auffälliger, da der Dichter manche Scenen — den Kirchendann, den Ritterschlag — sichtlich nur deshalb mit Borliebe behandelt hat, weil der romantische Reiz des fremden Costüms ihn lockte, nicht weil sie dramatisch nothwendig waren.

Dergeftalt find diese Dramen rasch von der Buhne verschwunden. Dem Lefer wird ihre Ibrische Schönheit immer theuer bleiben, und eben barum wird er mit reinerer Freude vor dem älteren der beiden Berke verweilen. Willig vergift er ben verfehlten Bau bes "Ernft von Schwaben", beffen Handlung mit bem Höbepunkte beginnt, benn gar zu liebenswürdig tritt uns aus dem Bilbe der beiden treuen Freunde bas warme reine Herz bes Dichters entgegen. Das Schauspiel "Lubwig ber Baier" ift, abwohl es Schritt für Schritt ben Berichten ber alten Chroniften folgt, boch weit kunftgerechter gebaut als bas Erstlingsbrama, und ohne Zweifel hat keiner ber fpateren Bearbeiter biefer unbramatischen Fabel ben schwäbischen Dichter erreicht. Aber ber sprobe Stoff gewährte hier Uhland's Iprischem Talente weniger Spielraum. Am reichsten entfaltet sich biefe Begabung in bem Fragmente "Konrabin". Reine andere Fabel unserer Geschichte fam allen Ibealen biefes Dichters und dieser Zeit so willig entgegen. Noch ein anderes schönes Bruchftud hat er uns hinterlaffen, das kleine Epos "Fortunat". Es ift lehrreich, zu beobachten, wie auch ein fo schlichter, aller Baradorie abgeneigter Dichtergeist burch ben Reiz des Contrastes zum Gesange begeistert werden kann. Diese übermuthigen, nmthwilligen Berse entstanben bem ernften, strengen Manne in Tagen schwerer Sorge um Baus Aber feltsam, wie er, ber in feinen fleinen Gebichten uns und Staat. burch die gebrungene Kürze der Darstellung in Erstaunen sett, bei größeren Entwärfen in's Weite zu geben liebte. Schon ber zweite Gesang des Fortunat ist eine Abschweifung nach Ariostischer Weise, und eben beshalb mag auch die Bollenbung bes anmuthigen Gebichts unterblieben fein.

Der Dichtung Uhland's schaut Keiner auf ben Grund ber nicht Runde hat von feinem wiffenschaftlichen Wirten. Er felber fagte icharf: "wer fich nicht mit meinen Studien befagt bat, kann auch nicht über Die lebensvolle poetische Schilberung unserer Bormich schreiben." welt erwuchs ihm aus gründlicher gelehrter Kenntniß. Bobl burfte er von seinen alten Buchern rühmen: "Durch ihre Zeilen windet ein grüner Bfad sich weit." Dank ben Romantikern: nicht mehr eine ermübenbe Masse gleichgiltiger Namen brachten bie Gelehrten beim aus ber Erforschung unserer Borzeit. Die Geele unferes Bolfes in ber Borwelt erschloß sich den Nachlebenden, und Ubland hat ein Großes mitgeschafft an biefem Berte beutscher Biffenschaft. Gin gutes Wort aus feinen letten Jahren bezeichnet schlagenb, wie er Sinn und Biel seines wissenschaftlichen Schaffens verftand. "Gine Arbeit bieser stillen Art, schreibt er einem Freunde, sett fich freilich bem Borwurf aus, baß fie in ber jetigen Lage bes Baterlanbes nicht an ber Zeit sei. trachte sie aber nicht lediglich als eine Auswanderung in die Bergangenheit; eher als ein rechtes Einwandern in die tiefere Natur bes beutschen Boltslebens, an bessen Gesundheit man irre werden muß, wenn man einzig die Erscheinungen des Tages vor Augen bat, und beffen edlern, reinern Geift geschichtlich barzuftellen um fo weniger unnüt sein mag, je trüber und verworrener bie Gegenwart fich anläft." Der Gebanke einer Geschichte ber beutschen Dichtung im Zeitalter ber Staufer, einer schwäbischen Sagentunde beschäftigte ihn lange, und wenn von biefen weitaussehenden Planen nur Einiges - bies Wenige allerdings meisterhaft — ausgeführt warb, so errathen wir leicht ben Grund: für ben Liviter liegt ber Reiz bes Schaffens im Anlegen und Erfinden. Streng methodisch wie nur sein Freund Immanuel Better betrieb er diese germanistischen Studien, aber auch ben Dichter erkennen wir wie ber in bem Verfaffer bes iconen Buches "Walther von ber Bogelweibe", woraus oben einige bezeichnende Urtheile mitgetheilt wurden. einfach eble Profa ist nicht weniger fünftlerisch als ber Wohllaut seiner Wie bem Künftler ziemt, suchte er hier aus ber Berson bes Dichters die Dichtung zu erklären und brachte alfo in die Literaturgeschichte bes beutschen Mittelalters einen neuen nothwendigen Be-Nur die geschichtliche Bebeutung und den ästhetischen Werth ber Gebichte unserer Borzeit hatte man bisher gewürdigt, noch nicht sie betrachtet als Offenbarungen reicher bichterischer Berfönlichfeiten.

Nicht minder ben Dichter erkennen wir, wenn er in ber für die germanische Mythologie Spoche machenden Abhandlung über den Mythus bom Thor nicht nur ben allegorischen Sinn ber alten Raturmythen enträthselt, sondern auch den Heidengott uns menschlich nahe führt und in bem Bändiger aller tobenden Elemente uns ben bemofratischen Gott zeigt, ben gewaltigen Arbeitsmann, ben geliebten Freund bes Bolles, ben ber Bauer nedenb am rothen Barte jupft. Froh und beimisch fühlt sich ber rüftige Mann unter bem ftarken Bolke, bas "im Donnerhalle bie Nähe seines Freundes erkennt." Und fröhlich zog er auf weite Wanberfahrten, um aus Fels und See, aus bem Beifte bes Ortes felber bie Geftalten unferer Sagen greifbar unb lebenbig hervorsteigen zu sehen. An ber Hand ber Natur führten bann feine Beiträge zur schwäbischen Sagentunde ben Lefer in die frembe Welt halbverschollener Ueberlieferungen ein. Wir fteigen mit ihm auf bie Trümmer bes alten Schloffes Bobman am Bobenfee, wir hören ben Schall entfernter Glocken leife über ben raufchenben See ber flingen und wir versteben, wie einft bier in farolingischer Zeit ben ichlafenden hirten Bipin bas wonnevolle Geläute jum fernen Rlofter Wir sehen den Nebel über den Bassern sich ballen, der den Schiffer beirrt und bie Reben mit faltem Reife ichabigt, und wir begreifen, wie die Launen bes Nebelmäunleins feltsam hineinspielen in bas Geschick bes alten Geschlechtes ber Bobman. Uhland's erftes gelehrtes Werk war eine Abhandlung über das altfranzösische Epos gewesen, und bas feine Verständniß ber Bolksbichtung, bas bie Kenner in diesem Aufsatze erfreut, bewährte sich auch in den jahrelangen Forschungen für sein lettes größeres gelehrtes Werk über bas beutsche Bolfslied. Der Tod hat den bedachtsamen Arbeiter in diesem Unternehmen unterbrochen. Bollenbet ift nur ber Borläufer ber verheißenen Abhandlung, bie köftliche Sammlung beutscher Bolkslieder, bie in jebem guten beutschen Hause eine Stätte finden sollte, benn fie ift, was ber Sammler wollte, "weber eine moralische, noch eine äfthetische Mustersammlung, sonbern ein Beitrag zur Geschichte bes beutschen Bollslebens." Wie "bes Anaben Wunderhorn", bem Uhland's Jugend so Großes verbankte, verräth auch biese Sammlung, daß schönheitsfundige Dichterhande die Auswahl geleitet; aber an der Bergleichung beiber Werke ermessen wir zugleich ben ungeheuren Fortschritt ber germanistischen Wissenschaft von bilettantischer Unfertigkeit zu kritischer Schwerlich ift es ein Zufall, daß ber Sammler ben be-Strenge.

beutenden wirksamen Platz am Schlusse seines Buches den Liebern des streitbaren Protestantismus angewiesen hat. Des Kranzes letzte Blätter sind: "Eine feste Burg ist unser Gott" und jenes herrliche Lied eines sächsischen Mädchens aus den Tagen des schmalkaldischen Krieges:

Stets foll mein Angeficht fauer febn, Bis bie Spanier untergebn —

ber fräftige Ausbruck einer großen politischen Leibenschaft, die seitbem bie Seele ber mittelbeutschen Stämme leiber nie wieder so gewaltig erschüttert bat.

In mannichfachen Formen (schon Vielen ift bies aufgefallen) kehrt in Uhland's Gebichten ein Idealbild wieder — ber streitbare Sänger: mag der Dichter den Normannen singend und die schweren Schwerter schleubernd vor dem Eroberer reiten lassen, mag er Aeschblos und Dante preisen, weil sie für Freiheit und Baterland gesungen und gestritten, ober Körner's Schatten heraufbeschwören zu zorniger Mahming an die Ueberlebenden. In friedlichem, aber nicht minder ernstem und aufregendem Rampfe hat er felber fich zu biefen Sängern und Helben gesellt. Die Zeit ist hoffentlich nabe, ba wir Deutschen aufhören werben, etwas Auffälliges zu sehen in bieser Berkettung bürgerlichen und fünftlerischen Ruhmes. Wie wir neuerbings in Italien ber ruhmvollen Erscheinung begegnen, daß unter ben namhaften Denkern und Rünftlern taum einer sich finbet, ber nicht fein Berzblut hingabe für das freie und einige Italien: so beginnt unter den Deutschen eine ähnliche Wandlung sich zu vollziehen. Das Berz ber Nation kehrt sich ab von jenen Künftlern, bie neben bem großen politischen Kampfe ber Gegenwart falt zur Seite fteben. Seltener, schüchterner immer tont bas vorbem in diesen Kreisen oft gehörte Wort, bem Künstler zieme nicht sich zu fümmern um die Abstractionen ber politischen Debatte, "weil er sich kein Bilb bavon machen könne." Der politische Rampf ber beutschen Gegenwart ift nicht ein Streit um biese ober jene Staatseinrichtung, wie eine Doctrin, ein Rlaffenintereffe fie forbert. Es gilt, ber Nation das Unterpfand jedes schönen Erfolges, das ftolge Selbstgefühl zu retten. Was irgend frankt in unserem Volksleben, in Kunft und Wirthschaft, Glauben und Wissen, nicht eher wird es völlig gefunden, als bis die Deutschen ihren Staat gegründet. Das Geschlecht von Dichtern aber, dem die Kleist, Arndt, Uhland angehören, war das erfte in Deutschland, welches biefe unmittelbare sittliche Bebeutung ber

Staatsfragen begriff und solche Erkenntniß in Thaten bewährte. Als Rönig Ludwig von Baiern um das Jahr 1841, in der unheilvollsten Zeit seiner Regierung, mit dem Plane umging, einen deutschen Dichterverein zu gründen, und den schwädischen Dichter zum Beitritt auffordern ließ, da erklärte Uhland dem Minister v. Schenk in einem tapferen Briefe, was er denke über die Pflicht des Dichters gegen das Laterland. "Bei Deutschlands politischer Zersplitterung", heißt es da, "kann auch der bestweinte Borschlag zur idealen Einigung eher versetzen als ermuthigen; immer nur der Stein statt des Brotes! — Wenn die deutsche Dichtkunst wahrhaft national erstarken soll, so können ihre Vertreter nicht auf ein historisches oder idhllisches Deutschland beschränkt sein; jede Frage der Gegenwart, wenn sie das Herz bewegt, muß einer würdigen Behandlung offen stehen."

Sehr laut, fast überschwänglich ift neuerdings Uhland's politisches Der Raltfinn gegen bie Runft, biefe Rrant-Wirken gepriesen worden. heit ber Gegenwart, offenbarte fich auch barin, bag in vielen Netrologen ber Dichter wie ein patriotischer Landtagsabgeordneter erschien, ber nebenbei auch Berfe geschrieben. Wohl ist es nicht leicht, biesen verschloffenen Charafter zu burchschauen, ber felten in Gesprächen ober Briefen die Beweggründe feines Handelns angab. Rur diese Behaup= tung bürfen wir zuversichtlich aufrecht halten: Uhland's bichterisches und gelehrtes Schaffen war nicht blos fruchtbarer als feine politische Wirkfamfeit, es wurzelte auch ungleich tiefer in feinem Gemuthe. war weit weniger als Kleist ober Arnbt eine politische Natur; das Unglud bes Baterlandes erfüllte ben ruhigen Mann nicht mit jener beißen Leibenschaft, die jeden andern Gedanken übertäubt; gleich den ausschließlich äfthetischen Geistern bes älteren Dichtergeschlechts war ihm noch möglich, während ber frampfhaften Aufregung des Freiheitstrieges sich die selige Ruhe künstlerischen Wirkens zu bewahren. Nicht in die Wiege gebunden war ihm die Luft am Streite, wie einem Leffing; ihn erfüllte nur bas unabweisliche Verlangen, rein und unsträflich vor seinen Augen bazustehen. Wie konnte er also zurückstehen, wenn um die bochften sittlichen Güter unseres Volles geftritten warb? Zubem hatte er seinen natürlichen Rechtssinn geschult in ben juriftischen Studien, die er ofine Freude, aber mit. Ernst und Nachbruck trieb, und war früh mit ben Ibeen bes mobernen Liberalismus vertraut geworben. schmucklos bürgerliche Art, "bickrindig und schier klozig," wie Chamisso fie einmal übermüthig nannte, biefe keusche Wahrhaftigkeit fah mit

bitterem Ekel auf die Leichtfertigkeit der Höfe, auf das vornehme Spielen mit bem Ernfte bes Lebens. So ward er, ber feine gelehrte Arbeit und ben besten Theil seiner Dichterfraft unserer Borzeit widmete, im Leben ein Streiter für die modernen Bolkerechte. Bestechend, aber verkehrt ift Heinrich Beine's Versuch, aus diesem scheinbaren Widerspruche von Leben und Dichtung bas frühe Verstummen von Uhland's Gefang zu erklären. Wir miffen längft, daß nicht "bas katholisch-feudaliftische", fondern bas volksthumliche Element ber mittelalterlichen Gefittung feine bichterische Neigung vorwiegend anzog; also haben seine poetischen Arbeiten seinen vaterländischen Sinn vielmehr gekräftigt. Nur einzelne fleine Schwächen seiner Boefie laffen fich allerdings auf dies zwiegetheilte Streben zurückführen. Wenn dann und wann ein Ritter, ein Mönch feiner Balladen uns mit allzu blaffen Farben gemalt scheint, fo erinnern wir uns: ein durchaus moderner Mensch hat dies Bild geschaffen, ber bereits mit hellem Bewußtsein auf bas Mittelalter als auf eine verfunkene Welt zurückschaut.

Es ift nicht ganz richtig, wenn Uhland furzweg den Dichtern bev- Freiheitskriege zugezählt wird. Der Helbenzorn jenes Kampfes tönt uns mit voller Gewalt nur aus den Liedern der Arndt, Körner, Schenkendorf entgegen, die mitteninne standen in dem Schlachtgetümmel. Dem Schwaben war dies schöne Loos versagt; darum hören wir aus den Liedern Uhland's in dieser Zeit nur die Stimme des erregten Beobachters, nicht des Kämpfers. Besonders schön hat er die Angst der Guten gesschildert, da die letzte Entscheidung sich verzögerte, die ihm endlich sein heißer Wunsch erfüllt ward:

Das eble Recht, ju fingen Des beutschen Bolles Sieg.

Demuthsvoll ftand er zur Seite und fragte fein Land:

Rach solchen Opfern beilig großen Was galten biese Lieber bir!

Erst nach dem Frieden, als Sübbeutschland der Brennpunkt unserer staatlichen Kämpse war, begannen die großen Tage seiner politischen Dichtung, welche nun, da der Norden ermattet schwieg, den Geist jener nordischen streitbaren Sänger getreulich bewahrte.

Der würtembergische Verfassungsstreit brach aus. Schon als Arbeiter im Justizministerium hatte ber junge Jurist erfahren, was die Willskürherrschaft bes geistvollsten und ruchlosesten ber Napoleonischen Satrapen bedeute. Jest, ein unabhängiger Rechtsanwalt in Stuttgart, ward

er der berebte Mund des empörten Rechtsgefühls seines Stammes. Er sorderte das alte Recht zurück, verwarf sowohl die neue vom König Friedrich eigenmächtig geschaffene Versassung als die wohlmeinende Vermittlung des Nachfolgers König Wilhelm und seines alten Gönners, des Ministers Wangenheim, schried unermüdlich Abressen, Flugschriften und die "Vaterländischen Gedichte". Zu ihnen möchte ich alle Verächter der politischen Dichtung führen, damit sie erkennen: ein echter Dichter ist, derweil er singt, immer im Rechte. Auch wer das starre Festhalten der Altwürtemberger an dem alten Rechte politisch verwirft, muß ergriffen werden von dem so männlich-stolzen und so christlich-demüthigen Gebete:

Bu unfrem Abuig, beinem Anecht, " Rann nicht bes Bolles Stimme tommen.

Und wenn irgendwo, so ist hier Uhland der deutschen Dichterweise treu geblieben und hat die Form seiner Lieder sich schaffen lassen durch den Inhalt. Dichter und Staatsmann hatten schier die Rollen ausgetauscht: der phantastischen, dreist experimentirenden Staatskunst Wangenheim's stand der Sänger mit der nüchternen bedachtsamen Mahnung gegenüber, das Altbewährte treu zu hüten. Wirken sollten die Lieder, haften im Gedächtnisse des Bolles. Darum die einfachste Form für den einfachen Inhalt, unermüdliche Wiederholung, schmucklose, Allen verständliche, dann und wann fast prosaische Worte:

Schelten euch bie Ueberweisen, Die um eig'ne Sonnen freisen, haltet fefter nur am Schten, Alterprobten, Einfach-Rechten !

Die verschiedensten Beweggründe zugleich trieben den Dichter in die buntscheckigen Reihen der Opposition: die gemüthliche Anhänglichkeit an das althetmische Recht so gut wie der noch ungeschulte Liberalismus, der die alte Berfassung pries, weil sie die Macht des Monarchen beschränkte, doch nicht begriff, daß sie den modernen Staat aushob. Mächtiger als all' dies wirkte in ihm der edle sittliche Zorn, der freie Männerstolz, der auch der wohlmeinenden Macht nicht gestatten wollte, das Recht zu beugen. In solchem sittlichen Zorne liegt die Idee, die Berechtigung dieser Opposition. Ihm dankte der Dichter auch seine poetische Ueberlegenheit, als er jeht einen neuen heftigeren, politischen Sängerstreit mit Rückert durchsechten mußte. So hatte einst sein Lehrer Walther für den Stauser Philipp kampflustige Lieder gesungen, derweil

Wolfram von Eschenbach für den Welsenkaiser Otto in die Schranken trat. Diesmal sprach Uhland zum Herzen der Hörer, während der Gegener, indem er Wangenheim's Reformpläne vertheidigte, nur an den Berstand des Bolkes sich wenden konnte. Und nicht an der Scholke haftete der Blick des Sängers, er sah in dem Ringen seiner Heimath nur eine Schlacht des langen Krieges, der das weite Baterland erfüllen sollte, und verwundete die Elenden, die nach geheimen Bünden spürten, mitten in's Herz mit den Versen:

3ch fenne, was bas Leben euch verbittert, Die arge Beft, bie weit vererbte Sunbe: Die Sehnsucht, bag ein Deutschland fich begründe, Gesehlich frei, volkstraftig, ungersplittert.

Oftmals in diesen Händeln traf seine noch unsertige politische Vildung mit sicherem Takte das Rechte; so, wenn er wider den Plan einer würstembergischen Abelskammer das gute durch schwere Ersahrungen bestätigte Wort sprach: "das heißt den Todeskeim in die Verfassung legen." Auch an den Fehlern der Opposition hatte er seinen Theil, an jener eigenstinnigen Hartnäckigkeit, welche die gute Stunde, die freieste Versssssung in Deutschland zu gründen, verscherzte. In späteren Iahren hat er selbst eingesehen, wie sehr ihm die Freiheit des Urtheils sehlte, als er die wohldurchachten Entwürfe der Regierung kurzab als Machwerke verdammte. Doch von allen Irrthümern dieses Mannes gilt sein eigenes Wort:

Wohl uns, wenn bas getäuschte Herz Nicht mübe wird, von neuem zu erglith'n : Das Echte boch ist eben biese Gluth.

Ja wohl, das Feuer einer reinen Begeisterung stammt in diesen würtembergischen Liebern; darum werden sie auch dann noch in unserem Bolke leben, wenn das Königreich Würtemberg längst aufgehört haben wird zu bestehen. Die Lieder zogen als Flugblätter durch das Land. Einzelne nichtschwäbische Zeitungen wagten sie in ihren Spalten aufzunehmen. So brachte ein nordbeutsches Blatt das an den wackeren Stuttgarter Bürgermeister Klüpfel gerichtete Gedicht "die Schlacht der Bölker war geschlagen" unter der für den Geist der Presse jener Tage bezeichnenden Ueberschrift: "an den Repräsentanten einer angesehenen Stadt bei einer bekannten Ständeversammlung, gesungen bei einem sesselben Wahle, das dem würdigen Manne am 18. October 1815 von seinen Committenten gegeben wurde." Diese Gedichte gründeten

bem Sänger zuerst einen geehrten Namen in der Literatur, und das schwäbische Bolk sah mit begreiflichem Stolze auf den Mann, der also mit Ehren die Stammesart vertrat. Alsbald nachdem er das gesetzliche Alter erreicht, 1817, ward er in die Kammer gewählt, und mit Unwilken mußte er jetzt den Umschlag der Bolksmeinung wahrnehmen. Dem zähen Eigensinne folgte übereilte Nachgiebigkeit, nur das Eine ward erreicht:

Daß bei bem biebren Bolf in Schwaben Das Recht besteht und der Bertrag.

Nicht burch königlichen Befehl, durch Bertrag zwischen Land und Krone fam die neue Verfassung zu Stande, boch fehlte viel, dag ihr Buchstabe zur Bahrheit ward. Bald befestigte sich unter König Wilhelm die gefährlichste Form des scheinconstitutionellen Regiments, welche Deutschland vor der Revolution gesehen bat: ein aufgeklärter Despotismus, ben Großmächten gegenüber liberal, nach innen thätig für bas materielle Bohl, eiferfüchtig gegen jebe felbständige Haltung bes Landtags, von gewandten klugen Männern geleitet, eifrig bestrebt, alle Talente des Landes in den Dienft der Minister zu ziehen. Ohne Freude hielt Uhland unter den Landständen aus. "Nur als Freiwilliger," sagt er felbst, "als Bürger, als einer ans bem Bolte trat ich mit an. " Berfönliche Würde, Bflichttreue und die Gewalt seiner Feber verschafften ihm tropbem eine Stelle unter den Führern der Opposition. Während des Kampfes um die Berfassung hatte er Staatsämter, die man ihm anbot, ausgeschlagen. Best mußte er für feine Festigkeit bugen; erft im Jahre 1829 berief ihn die Regierung zu der Stelle, die ihm gebührte und seinen liebsten Wünschen entsprach, auf ben Lehrstuhl ber beutschen Literatur in Tübingen.

Dort ist fortan sein Wohnstig geblieben, und es war ein echtbeutscher Zug, daß er an einem Stilleben sich genügen lassen konnte,
welches einen Franzosen von seiner Bebeutung zur Berzweislung gebracht hätte. Nahe an der Nedarbrücke stand sein freundliches Haus
mitten im Rebgarten am Abhange des Osterberges, dessen schongeschwungene Formen der aus Italien heimsehrende Tübinger Philolog
mit dem Besud zu vergleichen liebt. Dort sah er Jahr für Jahr jene
benkwürdigen Ereignisse an sich vorübergehen, welche die Ruhe dieses
akademischen Flachsensingen unterbrechen. Immer wieder zogen der
Pauperpräsect und die Armenschüler in ihren hohen Hüten singend
burch die winkeligen rinnsalreichen Gassen, das Bieh ward in den

Nedar zur Schwemme getrieben, die Stadtzinkenisten bliesen ihren Choral vom Thurme, und — das Wichtigste von allem — die berusenen Flößer, die Iockele's, führten das Holz des Schwarzwaldes thalwärts und wechselten mit den alten Erbseinden, den Studenten, homerische Schimpfreden. Es liegt ein eigener stiller Reiz über dieser kleinstädtischen Welt, wo an jedem Hause ein uralter derber Burschenwiß oder eine gute Erinnerung an einen tüchtigen Mann haftet. Im Verstehre mit vortrefslichen Männern sühlte Uhland sich bald wieder heismisch in der Baterstadt, und durch seine kurze akademische Wirksamkeit erweckte er in den Schwaben zuerst den Sinn für die germanistische Wissenschaft. Noch ein Anderes rühmen seine Landsleute ihm nach: der ansgesehene Prosessor vernichtete durch persönliche Würde und gediegene Gelehrsamkeit jene kleinlichen Borurtheile gegen den Beruf des Dickters, die seit Schubart's und Hölderlin's Tagen von dem schwäbischen Bürger gehegt wurden.

Nach wenigen Jahren rief ihn eine abermalige Bahl in die Rammer von seinem gelehrten Wirken ab. In ben zwanziger Jahren hatte sich die Opposition in Würtemberg vorwiegend auf örtliche Zwecke be-Ein fleißiger Arbeiter in ben Commissionen, ein farger, ungewandter Redner, aber wenn er sprach, schlagend, gedankenreich, entschieden, war damals Uhland für den von der Regierung mikhandelten Friedrich Lift in die Schranken getreten, batte gewirkt für die Neuordnung ber Rechtspflege, namentlich die Unabhängigkeit des Richterstandes, und für die Minderung der Militärlast. Höhere Riele steckte sich die Opposition nach der Julirevolution. Noch immer freilich blieb unter den deutschen Liberalen die alte weltbürgerliche Neigung lebenbig; biese Gesinnung hatte Uhland vorbem jum Gintritt in die Philhellenenvereine bewogen, ihr verbanken wir auch eines seiner besten Gebichte, die Ballade "die Bidassoabrude" zum Preise des Tüchtigften ber Spanier, Mina. Jedoch unter ben Befferen wenigstens "prägte sich jest — nach Uhland's Borten — ein beutscher Liberalismus aus, der die freisimmige Idee mit der Baterlandes-Ehre zu verbinben tractete." Als Sübbeutschland fürchten mußte, burch bie absolutiftische Tenbengpolitik Desterreichs in einen Erieg gegen bas liberale Frankreich hineingerissen zu werden, und die nicht minder verblendete Parteiwuth vieler Liberalen freudig ben Augenblick ersehnte, ber ben Sübwesten zum Berrath an Deutschland, unter die "liberale" Tricolore der Fremden führen würde — in diesen angstwollen Tagen wandte sich

bas Auge der Besseren über die schwarzrothen Grenzpfähle hinaus den beutschen Bruderstämmen zu. Man empfand bitter den Mangel einer Bolsvertretung in Oesterreich und Preußen und "die Unnatur der beutschen Zustände, daß die schwächeren Schultern die Träger der größeren Bolsvechte sein sollen." Aber unverzagt mahnte Uhland die Freunde, "unsere ehrenvolle Bürde, das zukünstige Eigenthum des gessammten Deutschlands, einer helleren Zusunft entgegenzutragen."

Mit bem ftolgen Bewußtsein eines ernften nationalen Berufs betrat bie Opposition den Ständesaal. Der Landtag des Jahres 1838 ward einer ber wichtigsten in Deutschland vor ber beutschen Revolution. Richt nur eine große Zahl von Talenten füllte bas Haus: hier warb auch zum erften Male grundfählich eine Lebensfrage ber Bolitik bes beutschen Bundes erörtert. Die sittliche ebenso febr als bie politifche Bflicht gebot, bag einem großen politischen Lügenfpsteme ein Ende gemacht werbe, daß die constitutionellen Regierungen nicht mehr durch Bundesbeschlüffe im Geifte bes Absolutismus fich ihres Berfassungseibes entheben ließen. Darum stellte Paul Pfizer seine berühmte Motion, daß ber Berfassung widersprechende Bundesbeschlässe in Bürtemberg feine Geltung haben follten. Umfonft zeigten befreundete Landsleute in der Ferne, wie Wurm, die Unausführbarkeit des An-Es war und ift ein Wiberfinn, daß ein Bund conftitutioneller Staaten von einer absolutistischen Körperschaft geleitet wird; ber Unwille barob ward unter ben Liberalen so übermächtig, baß sie, bie Berfechter bes Einheitsgedankens, ben Theil grundfätlich über bas Ganze stellten - ein benkwürdiges Symptom ber Berwirrung und Berbilbung beutscher Bolitik.\*) Das Berlangen ber Minifter, die Kammer solle die Motion mit verbientem Unwillen zurückweisen, ward mit einer icharfen Abresse aus Uhland's Feber beantwortet. Hierauf erfolgte die Auflösung und eine Reihe von Ereignissen, welche in jener Zeit ber politischen Unschulb ungeheures Aufsehen erregten, mahrend bie Gegenwart bereits an einen weit roberen Mißbrauch ber Regierungsgewalt gewöhnt ift. Schon von bem aufgelöften "vergeblichen Landtage" hatten die Minister ihre Gegner durch gesuchte Gesetesauslegungen auszuschließen getrachtet; Uhland war damals für die Giltigkeit der Wahl feines alten Gegners Wangenheim aufgetreten in einer Rebe, bie seinem herzen Chre macht. Jest wurden biefe alten Runfte ber

<sup>\*)</sup> Bgl. oben G. 264.

Regierung weiter ausgebildet. Uhland, abermals gewählt, erhielt den Urlaub nicht und legte rasch entschlossen seine Brofessur nieder.

Bon neuem entspann sich ber Streit wider die verfassungswidrigen Bunbesbeichlüffe. In diesen Debatten verkündete Ubland in schwungvoller Rede ben nationalen Beruf ber sübbeutschen Opposition und sprach das fühne Wort: "biese Rechte und Freiheiten werden einst von einer beutschen Nationalvertretung zur vollen und segensreichen Entfaltung gebracht werben." Bas er schon während bes alten Berfassungsstreites bunkel geabnt, sab er jest klar vor Augen: bag alle Sünden ber Einzelftaaten ihre Burgel haben in bem Mangel einer volkstbümlichen einheitlichen Verfassung Deutschlands. er bei ber Berathung des Militärbudgets schonungslos das groke Uebel auf, das alle Militärbebatten in den Kleinstaaten noch heute verbittert und vergiftet. Er fragte: "hat sich bie Einigung im Bunde felbst schon als eine in ber Nation begründete erwiesen? Kann bei foldem Stande ber Dinge Würtemberg wiffen, unter welcher größeren Fabne und au welchen Zwecken seine Truppen zunächst ausziehen werben?" zufrieden mit der unfruchtbaren abwehrenden Haltung dem Bunde gegenüber, sprach er jest ein altes wohlberechtigtes Berlangen ber Liberalen aus: er forberte, daß die Minister wegen der Instructionen an die Bundestagsgefandten ben Rammern Rebe fteben follten.

Heftiger von Jahr zu Jahr wurde bie Erbitterung. In ihrem allerdings wohlbegründeten Miftrauen gegen die Minister stimmte die Opposition einmal fogar für die Verwerfung des gesammten Budgets, ja, befangen in kleinstädtischen vollswirtbichaftlichen Begriffen und voll Wiberwillens gegen Preugen, erklärte fich Uhland sogar gegen ben Beitritt Würtemberge zum beutschen Zollvereine. Auch er litt an jener Berblenbung, womit die meisten Liberalen bes Subwestens in jenen Tagen behaftet waren: stolz auf sein schwäbisches "constitutionelles Leben," bas boch in Wahrheit bie Willfür ber Krone nicht wefentlich beschränkte, handelte er unwillkürlich als Particularist. Mus Liebe zu Deutschland ward er mitschuldig an ber unseligsten politischen Sünde bes alten Liberalismus: er widerstrebte dem großartigsten und wirkfamsten Bersuche einer praktischen Einigung des Baterlandes, ber seit Jahrhunderten gewagt worden! Dies Verfahren ift um fo befremdlicher, ba Uhland felbst balb nachher die Unfruchtbarkeit der kleinen Landtage für das große Baterland icharf erkannte: "wir stehen an der Grenze einer lebendigen Wirkfamkeit auf diesem Wege, " fcbrieb er

1840, "ber Bündel ist nicht zu Stande gekommen, das Beil hat kein heft und die Stäbe liegen zerknickt umber." Endlich, im Jahre 1839, beging die Opposition einen letten verhängnisvollen Fehler. mals in reichen, warmen Gemüthern, liegt auch in bem tüchtigen Charafter ber Schwaben ein Zug von unberechenbarem Eigenfinn, von pessimistischem Trop. Häufig in ihrer Geschichte, und immer zum :Unheile bes Landes, war er zu Tage gekommen; so während bes Berfassungsftreites, so jest wieder in anderer Beise, als die Uhland, Schott, Pfiger, Römer, vereinsamt unter bem gleichgiltigen Bolle, auf die Wiederwahl verzichteten. Dergestalt war der Landtag seiner beften Kräfte beraubt, und bem schwäbischen Staatsleben, bas in feinem abgeschlossenen Sonberbasein bringenber als bie meisten anberen Staaten ber fortwährenben Mahnung an die nationalen Bflichten bebarf — ihm fehlten fortan gerade jene liberalen Talente, welche freieren Blick über bie Landesgrenze hinausschauten.

Das zurückgezogene Leben, bas ber Dichter nun in Tübingen begann, fiel gerade in die Tage, da von seiner Heimath jene kuhne theologische Bewegung ausging, welche burch bas Auftreten von David Strauß veranlagt war. Abermals bewährte fich ber alte Romantiker als ein moberner Mensch. Den vorurtheilsfreien Forfcher erschreckte es nicht, daß die Grundsätze der wiffenschaftlichen Kritik, die ihm selber bas Berständniß ber heibnischen Götterlehre erschloffen hatten, jest auf die driftliche Mythologie angewendet wurden. theologische Streit lag seinem Sinne fern, boch vertheibigte er die Verkeberten und ihr Recht ber freien Forschung. Einen anderen modernen Gebanken bagegen, ber gleichfalls in seiner Umgebung gehegt ward, hat er nie verstanden. Jenen zukunftreichen politischen Plan, ber einst als unbeftimmte ferne Hoffnung vor Fichte's Seele geschwebt und bann in Friedrich Gagern's lichtem Haupte sich zu greifbarer Gestalt verdichtet hatte — ben Plan bes beutschen Bundesstaates unter Preußens führung verkündete Baul Pfizer, fast noch ein Jüngling, zuerst als ein politisches Programm bem Bolke und eroberte sich bamit einen Ehrenplat in ber Geschichte ber beutschen nationalen Bewegung. Dem Dichter, ber den alten Ruhm der Hohenzollern oftmals freudig besungen hatte und ben Wiberwillen ber Schwaben gegen Norbbeutschland nicht theilte, blieb dieser Gebanke immer ein Gräuel. Sein Berz war erfüllt von ber gemüthlichen Borliebe feines Stammes für die öfterreichischen Nachbarn; ihm blieb unvergessen, wie oft er einst im Kna-

benspiele Bartei genommen hatte für bie Raiserlichen und in bas nabe Rottenburg hinübergewandert war, um das wildfremde Kriegsvolf ber Wie einst in bem würtembergi-Magharen und Kroaten zu schauen. ichen Berfassungsstreite, so wirkten auch jest zwei grundverschiedene politische Beweggründe in seiner Seele nach einem Riele zufammen. Die Freude an der althistorischen Herrlichkeit des Wahlkaiserthums und bas Bekenntnig ber Bolkssouveränität — romantische und bemokratische Neigungen zugleich führten ihn zu dem Ideale des Wahlreichs. Auch eine köstliche, bem beutschen Staatsmanne leider fehr nothwenbige Tugend brachte Uhland in die Kämpfe der Revolution hinüber bas wachsame Miftrauen gegen ben guten Willen ber Höfe. unter König Friedrich bas frevelhafte Migachten jedes Rechtes, unter seinem Nachfolger — was seinem schlichten Sinne noch tieferen Etel erregen mußte - bas unwahre Kokettiren mit bem Liberalismus gesehen, und nur so schmerzliche Erfahrungen konnten seinem warmen wohlwollenden Bergen diefen harten Zug einprägen.

Die Revolution brach aus, und bem greisen Dichter vor allen galt ber Jubel bes aus langer Gleichgiltigkeit erwachenben schwäbischen Der beispiellosen Migregierung folgte eine beispiellose Demüthigung: ber Bunbestag geftanb, baß ihm bas Vertrauen bes Bolkes fehle, und umgab sich mit "Männern bes Bertrauens." Uhland ward unter die Siebzehner gefendet, boch bas Bertrauen feines Königs folgte ihm nicht nach Frankfurt; ihm ward keine Antwort, als er sich die persönliche Ansicht des Fürsten über die Aufgabe der Bertrauensmänner erbat. Als nun in bem Ausschusse Dahlmann mit bem Brogramme des Bundesstaates hervortrat, da schraken anfangs — ich folge bier ber mündlichen Erzählung eines ber Siebzehn — bie Meis ften zurud vor ber Berwegenheit bes Gedankens, und Uhland ftimmte eifrig gegen das breukische Erbkaiferthum, "als es noch in den Windeln Diese großbeutsche Gefinnung trennte ihn auch im Parlamente von Dahlmann, Grimm, Arnbt und vielen Anderen, die ihm burch Bilbung und Begabung nabe ftanden. Er hielt sich zu ber Linken, und wie sehr auch die bemagogischen Ausschweifungen seinen maßvollen Rünftlerfinn anwiderten: die bemokratische Richtung konnte sich einiger Tugenden rühmen, die Uhland's Berg an die Bartei feffeln mußten, obwohl sie in der Demokratie der Baulskirche sich oftmals verzerrt und Ihn erfreute die menschliche Theilnahme ber entstellt offenbarten. befferen Demokratie für die Armen und Leidenden und der willige

Opfermuth, welcher sie vor den Mittelparteien auszeichnete. Freilich, der schlichte demokratische Bürgerstolz des ehrwürdigen Mannes hatte im Grunde sehr wenig gemein mit jenen gellenden Lobpreisungen des Conventes, welche von den Bänken seiner Parteigenossen erklangen. Ich glaube nicht als ein Parteimann zu reden, wenn ich sage, Uhland's Berhalten in der Paulöstriche hinterlasse den Eindruck, als sei er dort nicht an seiner Stelle gewesen. Er stand als ein "Wilder" zwischen den Parteien und blieb doch in einer moralischen Verbindung mit der Linken; schon diese seltsame Mittelstellung läßt ihn wie einen Halbsfremden in der Versammlung erscheinen.

Von allen Plänen der Mittelparteien forderte der Gedanke des preußischen Raiserthums Uhland's beftigften Wiberspruch beraus. Dieser Wiberstand bewog ihn zu ben beiben einzigen größeren Reden, welche von bem Schweigsamen in ber Paulsfirche gehalten wurden und nach meinem Ermessen bas Allerbeste sind, was je für die "großbeutsche" Richtung gesprochen worden. Nicht in Verstandesgründen, sonbern in gemüthlichen Sompathien liegt die Stärke diefer Bartei, und wie mächtig wußte Uhland biefe Saite in der Bruft seiner Hörer anzuschlagen, als er am 26. October 1848 tiefbewegt in schwungvollen Worten das Parlament ermahnte zu sorgen, "daß die blanke, unverstümmelte, hochwüchfige Germania aus der Grube steige!" fräftiger wirkte seine Rebe vom 22. Januar 1849. Die Kabuziner= späße Beda Weber's waren kaum verklungen, da hob Uhland die Debatte wieder auf die Höhe ihres Gegenstandes. Die alte Herrlichkeit bes beutschen Wahlkaiserthums führte er gegen die preußische Bartei in's Feld: "es waren in langer Reihe Männer von Fleisch und Bein, fernhafte Gestalten mit leuchtenben Augen, thatkräftig im Guten und Schlimmen." Als bann die berühmten Worte folgten, bei jeder Rede eines Oefterreichers in der Paulskirche fei ihm zu Muthe gewesen, "als ob ich eine Stimme von den Throler Bergen vernähme oder das adriatische Meer rauschen hörte," da freilich war der nüchterne Verstand schnell bei der Hand, über die "Bhrase" selbstgefällig zu lächeln. aber ben Worten in die Tiefe fah, erkannte ihren ernsten Sinn. Allerbings war es ein schrecklicher Widerspruch, in Wahrheit eine Unmöglichkeit, die in unserer Geschichte nicht wiederkehren darf, daß ein Barlament, worin Defterreichs Abgeordnete stimmberechtigt tagten, über bie Trennung Deutschlands von Desterreich berathen konnte. Ein schönes Seherwort bes Dichters beschloß bie Rebe, bas allbekannte: "es

wird kein Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem reichlichen Tropfen demokratischen Deles gesalbt ist. "Damit hatte er der beutschen Bewegung sein "in diesem Zeichen wirst du siegen" zugerusen, und uns, den Gegnern, vornehmlich geziemt es, das gute Wort in treuem Herzen zu tragen. Die Welt ist heute liberal, und nur im Bumde mit dieser unhemmbaren liberalen Bewegung des Jahrhunderts wird es uns gelingen, die Einheit Deutschlands zu gründen. Das bewährte sich damals schrecklich, als das Herrschenaus der Hohenzollem den rückhaltlosen Bund mit dem Liberalismus verschmähte und dem Ruse der Nation sich schwach versagte. Furchtlos und treu, ein echter Schwabe, hielt Uhland auch jett noch aus bei seiner Bartei,

So wie ein Fähnbrich wund und blutig Die Fahne rettet im Gefecht,

und fogar die Worte dieses Vaterländischen Gebichts aus seiner Jugend kehrten wieder in dem Manifeste vom 25. Mai, das er im Namen des Rumpfparlaments an die Nation richtete: "Wir gebenken, wenn auch in kleiner Zahl und großer Mühfal, die Bollmacht, die wir von dem Bolle empfangen, die zerfette Fahne, treu gewahrt in die Bande bes Reichstags nieberzulegen, ber am 15. August zusammentreten foll." Freilich, unklar, romantisch verschwommen wie der Wortlaut war auch ber Gebankengehalt biefes Aufrufes. Dem Ibealisten galt es nur, bie Ibee bes Barlamentes zu retten: er folgte ber Linken nach Stuttgart, "barum daß nicht das lette Band der deutschen Bolkseinheit reiße." Unhaltbarer immer warb bie Stellung bes magvollen Mannes unter ber wüften Leibenschaft bes Rumpfparlaments. Schon wurde ber Alang seiner Rebe von dem zornigen Lärm des Böbels übertäubt, als er vor ber Einsetzung ber Reichsregentschaft, vor bem Bürgerfriege warnte und den Verblendeten zurief: "Würtemberg ist nicht beschaffen wie jett diese Verfammlung; es stellt nicht wie diese nur Gine ber Parteiungen bar, in welche bas beutsche Bolf zerklüftet ist." sehr wenige Gesinnungsgenossen zählte er noch in ber Versammlung. Der Austritt aber aus einer unterliegenden Partei war seinem Stolze, feiner Treue unmöglich. So ift er geblieben bis zu bem jammervollen Enbe bes beutschen Parlaments, dem Straffenkampfe in Stuttgart.

Seine Briefe aus diesen Jahren verkünden männlichen Schmerz über den Zusammenbruch der Hoffnungen des Baterlandes. Weniger tief mag er, der mit all seinem Sinnen in der schwädischen Heimeth wurzelte, das Eine empfunden haben, was den meisten heimkehrenden

Reichstagsmännern nach ben großen Kämpfen des Parlaments überwältigend, demüthigend auf die Seele fiel: die bettelhafte Armfeligfeit der Kleinstaaterei. Seine demokratische Gesinnung blied in alter Schrofsheit aufrecht: sogar den Orden pour le merite wollte er nicht annehmen, den einzigen noch unentweihten in Deutschland, den selbst der strenge Republikaner Arago getragen hatte. Die letzten Jahre sind ihm in der Stille wissenschaftlicher Arbeit vergangen. Daß er aber noch lebte in dem Herzen seines Volkes, davon haben ihm alljährlich tausend Zeichen der Theilnahme von fern und nah Kunde gebracht. Sie wurden dem schlichten Manne oft lästig, dem Schwab einst sagte: "du liebest nicht das laute Lieben."

An bem Grabe bes Dichters hat das gesammte Bolk empfunden, was einst sein Walther dem süßen Liebermunde Reinmar's von Hagenau in die Gruft nachrief:

> Deine Seele möge wohl nun fahren, Deine Zunge habe Dant.

Und wie sein Lieb nur mit unserer Sprache selber sterben wird, so wird auch fortleben in unserem Bolke das Bild des Mannes Uhland, der, menschlich irrend, doch in hohen Ehren, manchen wuchtigen Stein hinsgugetragen hat zu dem Neubau des deutschen Staates. Auch im Tode—er selber hat es uns verkündet—wolke er nicht lassen von seinem Bolke:

Bohl werb' ich's nicht erleben, Doch an ber Sehnsucht hand Als Schatten noch durchschweben Mein freies Baterland.

Uns aber, die ihn betrauern, bleibt die schoe Pflicht, mit streitbarem Worte und fester That zu sorgen, daß die Sehnsucht des Dicheters sich erfülle, daß er die Stätte bereitet finde, wenn er kommt — als Schatten zu durchschweben sein freies Vaterland.

wird kein Haupt über Deutschland leuchten, das nicht mit einem reichlichen Tropfen demokratischen Deles gesalbt ist. "Damit hatte er der deutschen Bewegung sein "in diesem Zeichen wirst du siegen" zugerusen, und uns, den Gegnern, vornehmlich geziemt es, das gute Wort in treuem Herzen zu tragen. Die Welt ist heute liberal, und nur im Bumde mit dieser unhemmbaren liberalen Bewegung des Jahrhunderts wird es uns gelingen, die Einheit Deutschlands zu gründen. Das bewährte sich damals schrecklich, als das Herrscherhaus der Hohenzollern den rückaltlosen Bund mit dem Liberalismus verschmähte und dem Ruse der Nation sich schwach versagte. Furchtlos und treu, ein echter Schwade, hielt Uhland auch jetzt noch aus bei seiner Partei,

So wie ein Fähnbrich wund und blutig Die Kahne rettet im Gesecht,

und sogar die Worte dieses Vaterländischen Gedichts aus seiner Jugend kehrten wieder in dem Manifeste vom 25. Mai, das er im Namen des Rumpfparlaments an die Nation richtete: "Wir gedenken, wenn auch in kleiner Zahl und großer Mühsal, die Bollmacht, die wir von dem Bolke empfangen, die zerfette Fahne, treu gewahrt in die Hände des Reichstags nieberzulegen, ber am 15. August zusammentreten foll." Freilich, unklar, romantisch verschwommen wie der Wortlaut war auch ber Gebankengehalt dieses Aufrufes. Dem Ibealisten galt es nur, bie Ibee bes Barlamentes zu retten: er folgte ber Linken nach Stuttgart, "barum daß nicht das lette Band der beutschen Volkseinheit reiße." Unhaltbarer immer ward die Stellung des magvollen Mannes unter ber wüsten Leibenschaft bes Rumpfparlaments. Schon wurde ber Klang seiner Rebe von dem zornigen garm bes Pöbels übertäubt, als er vor der Einsetzung der Reichsregentschaft, vor dem Bürgerfriege warnte und ben Verblendeten zurief: "Würtemberg ist nicht beschaffen wie jett diese Versammlung; es stellt nicht wie diese nur Eine der Parteiungen bar, in welche bas beutsche Bolt zerklüftet ift." fehr wenige Gesinnungsgenoffen zählte er noch in ber Versammlung. Der Austritt aber aus einer unterliegenden Bartei war seinem Stolze, seiner Treue unmöglich. So ist er geblieben bis zu dem jammervollen Enbe bes beutschen Parlaments, bem Strafenkampfe in Stuttgart.

Seine Briefe aus diesen Jahren verkünden männlichen Schmerz über den Zusammenbruch der Hoffnungen des Baterlandes. Weniger tief mag er, der mit all seinem Sinnen in der schwäbischen Heimath wurzelte, das Eine empfunden haben, was den meisten heimkehrenden

Reichstagsmännern nach ben großen Kämpfen des Parlaments überwältigend, demüthigend auf die Seele fiel: die bettelhafte Armfeligfeit der Kleinstaaterei. Seine demokratische Gesinnung blied in alter Schrofsheit aufrecht: sogar den Orden pour le merite wollte er nicht annehmen, den einzigen noch unentweihten in Deutschland, den selbst der strenge Republikaner Arago getragen hatte. Die letzten Jahre sind ihm in der Stille wissenschaftlicher Arbeit vergangen. Daß er aber noch lebte in dem Herzen seines Volkes, davon haben ihm alljährlich tausend Zeichen der Theilnahme von fern und nah Kunde gebracht. Sie wurden dem schlichten Manne oft lästig, dem Schwab einst sagte: "du liebest nicht das laute Lieben."

An dem Grabe des Dichters hat das gesammte Bolf empfunden, was einst sein Walther dem süßen Liedermunde Reinmar's von Hagenau in die Gruft nachrief:

> Deine Seele möge wohl nun fahren, Deine Bunge habe Dant.

Und wie sein Lieb nur mit unserer Sprache selber sterben wird, so wird auch fortleben in unserem Bolke das Bild des Mannes Uhland, der, menschlich irrend, doch in hohen Ehren, manchen wuchtigen Stein hinzugetragen hat zu dem Neubau des deutschen Staates. Auch im Tode—er selber hat es uns verkündet—wolke er nicht lassen von seinem Bolke:

Bohl werb' ich's nicht erleben, Doch an ber Sehnsucht hanb Als Schatten noch durchschweben Mein freies Baterlanb.

Uns aber, die ihn betrauern, bleibt die schne Pflicht, mit streitbarem Worte und sester That zu sorgen, daß die Sehnsucht des Dichters sich erfülle, daß er die Stätte bereitet finde, wenn er kommt als Schatten zu durchschweben sein freies Vaterland.

## Lord Byron und der Radicalismus.

(Leipzig 1863.)

Belten hat Leffing ein so fühnes geiftvolles Wort gesprochen wie jenen berühmten Sat, ber Historiker könne im Grunde nur die Beschichte seiner Zeit erzählen. Und boch wird dieser Ausspruch vor der Beschränftheit bes menschlichen Sinnes immer wieder zu Schanden werben. Wer eine faum erft abgeschlossene Bergangenheit schildert, fteht entweder felber noch mitten in ihren Rämpfen, bann ermangelt sein Blid der Freiheit. Ober er hat ihre Ideale innerlich überwunben; bann ist er zumeist noch weniger unparteiisch, bann wird er ihre Berirrungen mit jener iconungelofen Schärfe richten, welche bas Bewußtsein eigener Schuld hervorruft. Diefe zwiefache Befangenheit beobachten wir noch immer an den landläufigen Urtheilen über den glänzenbsten Bertreter ber jüngsten Literaturepoche, Lord Bbron. Landsleute (bis auf eine kleine Schaar blinder Berehrer) gebarben sich, wenn sie von ihm reben, unwillfürlich als leibenschaftliche Bertheibiger ihrer vaterländischen Sitte, die Bhron rudfichtslos befriegte, und wir benken nicht baran, fie beshalb zu tabeln. Gewiß, kame je bie Zeit, ba man in England fich harmlos an ber Schönheit bes Don Juan erfreute ober bem größten aller Beherrscher bes Landes, bem Protector, das gebührende Denkmal errichtete: so würden die Briten an unbefangen menschlicher Bilbung gewonnen und einige jener nationalen Vorurtheile abgestreift haben, die den Fremden verleten. Aber vermuthlich würden mit solchen Vorurtheilen auch mehrere ber Tugenden verloren gehen, benen England seine Größe bankt, vornehmlich jene großartige Einseitigkeit, die unbeirrt und ficher geradeaus jum Ziele schreitet und bie Willfür des Einzelnen durch die Macht fester alterprobter Ueberlieferungen in Staat und Sitte bändigt. Diefen häuslichen Händeln der Fremben können wir Deutschen freilich gleichmüthig zuschauen, boch ein rubiges Urtheil über Boron fällt auch uns fehr schwer. Seine Dichtung hat

ungleich tiefer auf uns gewirkt als auf seine Heimath, seine blendende Erscheinung ist eine lange Zeit das helle Traumbild unserer Jugend gewesen, und nicht gar fern sind die Tage, da alle Kreise unserer guten Gefellschaft in ber Vergötterung bes Dichters wetteiferten und Billfomm's fogenanntes "Leben Lord Bhron's" taufend jungen Deutschen ben Sinn bethörte. Seitbem hat sich bie Welt von Grund aus verwandelt, und die lieblosen Urtheile über Boron, die beute in Aller Munde sind, erinnern oft lebhaft an ben Grimm bes Barbaren, ber sein machtloses Götzenbild mißbanbelt. Wie foll ein Mann leidenschaftslos über ben Dichter bes Weltschmerzes reben, wenn er sich im Stillen fagen muß, auch er felber babe einft in dem Boronischen tragiichen Blide, ber höhnisch gefräuselten Lippe und bem lofe geschlungenen Halstuch die sicheren Kennzeichen des Genius gefucht? Die Schwärmerei ber Deutschen für Boron fiel in Tage, da unser Volk ein ruhiges, ftätiges Selbstgefühl taum besaß und bas Frembe bestaunte, weil es fremd war. Heute, feit die Nation beginnt fest auf eigenen Fugen zu stehen, sind wir febr geneigt, die Ideale jener Zeit allzu scharf zu verbammen.

Lord Byron's Berhängniß lag in seiner trokigen Absonderung von ben Sitten seines Bolkes, und bas Urtheil über ihn hängt schließlich von der Frage ab, ob diese Gesittung in Wahrheit verbilbet genug war, um ben verwegenen Widerftand eines Einzelnen zu rechtfertigen. allen Aufgaben des Hiftorikers ift das Entscheiden über die Reinheit ber sittlichen Begriffe anderer Boller bie allerschwierigste und undantbarfte. Seltener als andere Nationen wird bas deutsche Bolf durch die Erregung des Augenblicks zu so schnöder, verlogener Ungerechtigkeit fortgeriffen, wie sie oftmals von ben Englandern gegen uns geübt ward. Doch leiber zeigen die in Deutschland landläufigen Urtheile über ben sittlichen Werth frember Nationen nur allzu häufig jene sonderbare Mi= schung von Demuth und Dunkel, welche bem Charafter politisch machtlofer Bölker eigenthümlich ift. Jeber Narr unter uns meint sich berechtigt, geläufig und zuversichtlich ben Frangofen bas Gemuth, ben Italienern die Wahrhaftigkeit kurzweg abzusprechen: - bis plöplich eine große Bewegung, wie die jungfte italienische Revolution, uns beschämend belehrt, daß ein Bolf einen von dem unseren grundverschiebenen Sittencober besitzen und bennoch einer hoben sittlichen Bildung fich erfreuen kann. Reine Nation ber Welt, beren Charafter nicht bagliche Wiberfprüche aufwiese, welche, von bem Fremden mit feinem Mage

gemeffen, zu ichonungslofer Berbammung führen mußten. Bie benten wir felber zu bestehen, wollte ein Fremder fein Urtheil über die deutsche Sittlichkeit auf die leiber unzweifelhafte Thatsache gründen, daß ein frivoles Spielen mit bem politischen Eibe, ein feiges Berleugnen ber eigenen Ueberzeugung in Deutschland ben Ehrenmann noch keineswegs nothwendig des guten Rufes beraubt? Das sind traurige Folgen einer Zeit öffentlicher Rämpfe und noch unvollendeter politischer Bilbung, wird man einwenden. Sehr mahr; aber gleiche und bessere Entschulbigungen bat ber Engländer zur hand, wenn wir von englischer Heuchelei und Bruberie reben, ber Italiener, wenn wir bas Schlagwort von mälicher Arglift ausspielen. Bebeutenbe Menschen laffen wir beicheiben gewähren, wenn fie ihr Recht bewiesen haben, ihren eigenen Weg zu geben, und nur Kinder fragen: wer ift ber Größere? Ueber bie großen Culturvölker aber, beren Dasein schon bas Recht bes Da= feine ift, fiten wir ju Gericht, meffen ihnen Lob und Tabel zu, ftatt ibren Charafter als ein Gegebenes hinzunehmen und in seiner Noth-Solches Verftändniß wird gemeinhin finden, wendigkeit zu verfteben. baß die sogenannten Nationaltugenden und Nationalfehler nur verschiebene Seiten eines und besselben Charakterzuges sind. Wir find alfo weit babon entfernt, einzustimmen in ben üblichen felbstgefälligen Tadel der englischen "Seuchelei", wenn wir einfach aussprechen, was uns Deutsche an bem englischen Wesen am meisten befrembet: baß nämlich die religiösen und die sittlichen Begriffe in England sich nicht gleichmäßig entwickelt haben. Wir finden bort eine nabezu judifche Starrheit bes Gefthaltens an ber bogmatischen Ueberlieferung und baneben eine volksthumliche, längst in der kuhnen praktischen Eigenfucht ber Nation großartig verkörperte Sittenlehre, bie zwar feit Bacon und Locke bis zu ben schottischen Philosophen ihren wissenschaftlichen Ausbruck mannichfach geändert, aber im Grunde jederzeit alle moraliichen Dinge an bem Maßstabe bes Nutens gemeffen bat. Es läßt fich fein schärferer Gegensat benten zu ber beutschen Beise, zu uns, bie wir in allen moralischen Fragen bewußt oder unbewußt der strengen Kantischen Pflichtenlehre folgen und auf bem Gebiete bes Glaubens einer ichrankenlosen Selbständigkeit, ber Gorman infidelity, uns Doch glücklicherweise leben die Bölker nach einem höheren Gefete, als nach bem bes Nichtwiderspruchs. Trok ihrer materialistischen Sittenlehre ift die Sittlickfeit der englischen Nation lange febr rein geblieben, weil ein gefunder praftischer Sinn, ein unbeugfames

Rechtsgefühl und, vor allem, die unvergleichliche Schule ber politischen Freiheit und politischen Pflichterfüllung fie vor ben letten Ergebniffen ihrer Moralbegriffe bewahrte. Den Schlüffel zu biefen Wibersprüchen gewährt bie eigenthümliche Entstehungsweise ber Reformation Das Buritanerthum hatte in gewaltiger Geiftesarbeit ben burch die politische Gewalt dem Bolke aufgebrungenen Protestantismus in ein geiftiges Eigenthum ber Nation verwandelt; aber nimmermehr konnte biefe ftrenge weltverachtende Richtung bie ganze Seele eines lebensfrohen und lebensstarten Bolles ausfüllen. Der Biberftand bes altenglischen Weltsinnes gegen bie puritanische Bärte geht in ben mannichfachsten Gestalten burch die englische Literatur, von Shakeibeare an bis zu ben Tagen, ba Smollet und Rielding lachenden Munbes ihren ernsten Kampf führten wider Richardson's zimperliche Ehr-Diefer Dualismus bat in England barin vorläufig eine oberflächliche Ausgleichung gefunden, daß die Mehrheit ber Nation im praktischen Wirken einer ganz weltlichen Nüplichkeitsmoral hulbigt und, weil fie bie Unficherheit biefes Leitfterns im Stillen empfindet, um so zäher festhält an bem Buchstaben ber Dogmatit und an gewissen conventionellen Sittenbegriffen. Nicht ohne schwere Schulb, natürlich, konnte Boron fich absondern von biefer Gefittung feines Bolfes; boch wollen wir feine "Zerriffenheit" begreifen, fo muffen wir vorerst ben Dualismus in ber Moral seiner Nation versteben.

Seben wir junachft, in welcher Lage Boron feine beimische Literatur vorfand. Nichts schiefer, als Macaulay's Behauptung, Byron habe rathlos umbergeschwankt zwischen zwei feindlichen Dichterschulen und fei endlich wider sein afthetisches Gewiffen burch sein frankhaftes Bedürfniß nach bem Beifall ber Zeitgenoffen in bie neuere jener beiben Schulen getrieben worben. Wir erblicken vielmehr in Bhron die außerordentliche Erscheinung eines Dichters, ber an drei auf einander folgenden Richtungen der Literatur wefentlichen Antheil nimmt und bennoch ein ganz felbständiger Künftler bleibt. äfthetische Theorie hatte sich an bem "correcten" Bope gebilbet, feine Phantafie war erfüllt von ben Ibealen jener Dichtung, bie man die englische Romantik nennen mag, und er felber schuf endlich eine neue Richtung, die über beibe Borganger weit hinaus= ging; er brach die Bahn der neuesten Epoche der europäischen Literatur, indem er bas Element ber fcrankenlos übermuthigen Subjectivität in die Boesie einführte. Die Erscheinung eines solchen

Dichters muß eine unharmonische sein, doch ist es lohnend, ihr Werben zu versteben.

Gleich all seinen Altersgenossen war ihm in ber Schule die Dichtung Bope's als bas Höchste ber englischen Kunft geschildert worben, und wie er in späteren stürmischen Tagen jede kleinste Erinnerung an bie glickliche Schulzeit zu Harrow mit wehmuthiger Liebe bewahrte, so find auch seine äfthetischen Meinungen ben Einbrücken seiner Jugend niemals völlig entwachsen. In der That, nur sehr Weniges unter den englischen Gebichten bes achtzehnten Jahrhunderts war Bpron's Genius verwandt, konnte ihm zum Berzen reden. Die wahrhaft lebenbigen Werke biefer Zeit lagen auf jenem Grenzgebiete ber Poefie, bas die Briten noch heute selten ober nie in ben Begriff ber pootry einfoließen, auf bem Felbe bes Sittenromans. Das liebevolle Beobachten des täglichen Lebens bis in das kleinste Detail hinein, das veinlich genque, naturwahre Darstellen der Charaktere aus der Alltagswelt war die mit Recht bewunderte Eigenthümlichkeit ber englischen Literatur geworben feit Defoe's Robinfon, feit Abdifon's Spectator und ben geistvollen Rovelliften ber zweiten Balfte bes Jahrhunderts, und diese bescheidenen Werke gaben ein getreueres Bilb von dem Gemuthe ihres Bolkes, waren reicher an echter Boefie als die anmaklichen Bersuche, das gespreizte Helbenthum der Franzosen in correcten Bersen Aber Byron's burchaus lyrisch erregter nach England einzuführen. Sinn fah über bie Brofa bes Romans vornehm hinweg, und je ficherer er sich im Stillen gestehen mußte, ibm sei die Babe ber überzeugenden Charafterzeichnung nur kärglich zugemessen, besto eifriger schwor er auf Bu diesem "Fürften der Reime und großen Dichter des Berstandes" zog ihn bin der Wohllaut des Verfes, der reiche Wit, die seis nem eigenen Wesen verwandte Freude an der malerischen Beschreibung und der ihm gleichfalls verwandte satirische Genius, der seine Gestalten nicht sowohl darstellt als betrachtet. Und war ihm selber die dras matische Kraft versagt, so tröstete er sich, auch Bope babe geringschätig gerebet von dem werthlosen Beifall der Zuschauer. So blieb er dabei, die Poesie der Gegenwart verhalte sich zu Pope wie die phantastische Bracht einer Moschee zu dem Abel der Linien eines dorischen Tempels. Der Bergleich ist nicht ganz verkehrt — wenn wir nur unter biesem dorischen Tempel uns nicht das Heiligthum des olympischen Zeus benten, sondern eines jener klassischen Bauwerke, welche als Vianetten por ben Gebichten bes Herrn Biebermeier zu prangen pflegen Wabrlich,

wer bliebe ernfthaft, wenn er Byron fich leibhaftig vorftellt neben feinem Ibeale, wie der moderne "Genius mit dem Kainszeichen" eintritt in bie fünftliche Grotte bes Gartens von Twidenbam, aus ber Dofe bes kleinen Mannes mit ber gwifen Perrude eine Prife nimmt und bann bem eintonigen Geplaticher feiner correcten Berfe laufct? Wer ftaunte nicht über biefe theoretische Borliebe Byron's, wenn er eines ber feurigen Gebichte bes Jüngers mit einem Werte bes Meifters vergleicht, etwa mit jenem Briefe ber Beloife an Malard, wo ein Stoff, glübend von gewaltiger Leibenschaft, untergeht in einer Sündfluth gegierter Langeweile? Bon ben Heroen ber alteren englischen Literatur besaß Boron nur oberflächliche Kenntnig. Milton's puritanische Strenge ftieß ihn ab, und sein ungeheurer Shrgeiz baumte fich auf wider Shakespeare's erbrudente Große. Da nun vollents alle seine Feinde unter ben romantischen Zeitgenoffen bie taum erft von neuem erftanbene Berrlichfeit ber Shakespeare'schen Dichtung priefen, fo trieb ihn auch ber Wiberspruchsgeift, die Ueberlegenheit Shakespeare's, vor der Welt zum minbeften, zu leugnen und an feinem Bope festzuhalten.

Doch zu seinem Seile mar Bhron am wenigsten der Mann, sein bichterisches Schaffen unter die Leitung einer äfthetischen Theorie zu stellen. Er war nicht jener benkenben Rünftler einer, an benen wir, wie an Milton und ben großen beutschen Dichtern, die wunderbare Berbindung von urspringlicher, ewig junger Begeifterung und klarer Einsicht in die Runftgesetze bestaunen. Raum je hat ein Dichter so leicht, fo unbewußt geschaffen; ein Rind ber Stunde, warf er feine feurigen Berfe bin und ftand bann, in seiner Jugend minbestens, urtheilslos vor dem Geschaffenen. Bon seiner ersten großen Reife brachte er heim eine Umschreibung ber ars poetica bes Horaz, worauf er alle feine Pope'fche Gelehrfamteit verfdwenbet, und - "eine große Menge Stanzen in Spenfer's Bersmaß, die fich auf die durchpilgerten Länder beziehen." Bon ben Hints from Horace weiß heute niemand mehr zu reben. Jene große Menge Stanzen aber, geschrieben an Borb, zu Bferd, mitten in Berg und Bald, wie die Gunft bes Augenblick fie ichentte, waren - bie erften Gefänge bes Childe Harold. Als er bies Werk widerftrebend in ben Drud gegeben hatte und die entzückten Lefer ihn alsbalb zu ben erften Dichtern ber Ration gablten, ba zeigte fich, bag ein echter Dichter wohl mit seinen Theorien, boch nie mit seiner Phantafie in Anachronismen leben, daß ein mahres Dichtergemuth nie etwas anderes widerspiegeln kann als die Sveen seiner Zeit. Die Zeit aber, beren Ibeale Bhron unbewußt bargestellt, war burchaus erfüllt von ben Gedanken der Romantik. Die deutsche Dichtung, die selber der Größe Shakespeare's und der Laune Sterne's so vieles dankte, hatte den Lehrern die alte Schuld reichlich heimgezahlt; die Ibeen unsserer Rlassiker und unserer Romantiker wirkten zu gleicher Zeit auf die englische Literatur.

Durch Goethe vornehmlich lernten die englischen Ehriker wieder, bie Ratur treu und herglich zu verstehen, und wie Goethe selbst bem beutschen Bolfeliebe einige seiner schönften Lieber nachgebilbet hatte, fo erschlossen jett Macpherson's Ossian und zahlreiche Sammlungen ber irischen Sagen und ber unvergleichlichen altenglischen Ballaben ben Briten die poetischen Schäpe ihrer heimischen Borzeit. In Burns erstand ein Dichter, ber ben Abel und die Feinhelt bochgebilbeter Runft mit ber naiven Empfindung eines Naturvolkes zu vermählen wußte. Die Dichter ber "Seefcule" gefielen sich noch in Schilberungen, fast so breit und ausführlich, wie Bope sie geliebt hatte. Aber aus biefen neuen Gebichten fprach nicht mehr ber ftubengelehrte Dichter bes 18. Jahrhunderts, ber die Natur nur aus den sauberen Tarusbeden seines Gartens kannte, sondern ber moderne ruftige Banbersmann, ber sich tummelte in ber freien Luft. Und nicht mehr in wohlgeordneter Aufzählung ward bie Herrlichkeit ber Erbe geschildert, fonbern hinter ben poetischen Bilbern ftanb bas tiefbewegte Gemüth bes Dichters, ein warmer, nabezu pantheistischer Naturcultus. biefem neu erwachten Berftandniß ber Natur war auf's engfte verkettet ber romantische Sinn ber Zeit, ber aus ben Trümmern ber alten Burgen die Herrlichkeit des Mittelalters zu neuem Leben emporrief. Walter Scott bichtete bas erfte moberne romantische Epos, bas, arm an psychologischem Interesse, bennoch eine berechtigte Form ber Dichtung war; benn bie bewegte Schilberung ber romantischen Pracht ber Hochlande und ihres wilben ursprünglichen Bolfslebens entsprach ber Sehnsucht ber Zeit nach ber Natur und einfach = menschlichem Run begann bas Ballfahrten nach ben romantischen Stätten Dasein. bes Landes, und ber englische Tourift betrachtete mit phantaftischer Theilnahme das felb von Killiecrankie, wo einst feine eigenen Landsleute von den Unholben mit dem Tartan und den nackten Waden geschlagen wurden. Bon allen biefen Empfindungen ber Epoche trägt ber Chilbe Harold die Spuren. In der lofen Form des romantischen Epos erschien hier wieber, nur feuriger und verständlicher, die

Naturschwärmerei der Seeschule und jene Lust an prächtiger Beschreibung, die seitdem eine vorherrschende Neigung des Dichters blieb; "description is my forte" psiegte er zu sagen. Iene wilbschönen Schilderungen des Treibens der griechischen Bergvölker, waren sie nicht durchweht von derselben romantischen Empfindung, die in Walter Scott's "Jungsrau vom See" athmete? Man hat mit Recht darauf hingewiesen, daß der Childe Harold gleichsam der Wegweiser ward für die große Tour der modernen Lustreisenden. Die Stätten Europa's, die Bhron's Lied besang, sind seitdem das Ziel unzähliger Wallsahrer geblieben; so sicher hat der Dichter die Neigungen seiner Zeit mitempfunden.

Und boch, war es wirklich nur die Furcht vor dem überlegenen Beschreibungstalente bes jungen Dichters, die Balter Scott bewog, nach bem Erscheinen bes Chilbe Harold nicht mehr in gebundener Rede zū schreiben? War wirklich nur die üble Laune, und nicht vielmehr das geheime Bewußtsein einer tiefen grundfäplichen Feindschaft, die Mutter jener erbarmungslosen Satire "Englische Barben und schottische Kritiker", bie Boron gleich am Beginn seiner Laufbahn ben englischen Romantikern entgegenwarf? Gleich ben beutschen such bie englischen Romantifer ihre Ibeale in ber Bergangenheit, und es ist kein Zufall, daß Walter Scott im Leben ein unverbefferlicher Torp blieb. Diefer Flucht aus ber Gegenwart, biefen "ftubenhodenben Minftrels" trat Byron als Revolutionar entgegen, mit bem keden Uebermuthe eines modernen Menschen. Indem er seine Berson mit unerhörter Anmaßung in seinen Gebichten vordrängte, gab er zuerst einer echt modernen Stimmung poetischen Ausbruck, bie längst icon in bem jungeren Geschlechte verbreitet war. Wohl hatte bereits einmal ein moderner Dichter in all seinen Werken sein eigenes Ich enthüllt und die Welt burch eine Reihe von Werken entzückt, die er felber Bekenntniffe nannte. Doch Goethe's Genius war fo unermeglich reich, so harmonisch, so febr ein Bild ber Belt, daß bie meiften seiner Lefer ben verwegen subjectiven Charafter seiner Dichtung gar nicht ahnten: sie meinten bie Welt zu schauen, berweil fie die große Seele bes Dichters faben. In Byron aber erstand ein Dichter, ebenso einseitig, wie jener mannichfaltig, ebenso keck und haftig, wie jener masvoll und besonnen gewesen, und ftellte sein 3ch mit haß und hohn ber Welt gegenüber. So begrünbete Buron's Beispiel in allen modernen Sprachen bie Poesie bes Weltschmerzes.

Die Welt ift beute trunten von Nüchternheit. In folden überverständigen Tagen erscheint es sehr wohlfeil, die triviale Wahrheit zu predigen, bak ber Weltschmerz eine Krankbeit war. Sicherlich, die erhabene Einfalt ber Alten hätte fich mit Abscheu von folcher Auflehnung bes Individuums gegen die Gesetze ber Welt binweggewendet, und Niebuhr's römischer Sinn war in seinem guten Rechte, wenn er in bem Charafter bes Chilbe Harold lediglich die furchtbare Eigensucht seben Aber find nicht unfere moderne Erziehung, alle unfere liebsten Gewohnheiten und Anschauungen gang bagu angethan, biefe Krankheit nothwendig zu erzeugen? Nicht mehr wie die Alten wachsen wir auf in bem naiben Glauben, daß wir nur bie Glieber unferes Staates find, und nicht mehr wie ben Menschen bes Mittelalters steht uns bie Rirche als eine unantaftbare Schrante ber Willfür gegenüber. ber Ruhm ber modernen Bilbung, bag unfere Jugend zuerst bas unenbliche Recht ber Berfon begreifen, ben Menschen als ben Mittelpunkt ber Wenn wir, also erzogen, uns bennoch bemüthig Welt verfteben lernt. in die Ordnung der Ratur und Geschichte einfügen, so ift diese Unterordnung nicht mehr naiv, nein, erarbeitet, burch Bilbung vermittelt. Schaue Jebermann felber, wie er fich fittliche Reinheit bewahrt inmitten ber Aufregung ber mobernen Welt: naturgemäß ist eine Orbnung ber Gefellschaft nicht, welche bem einen Gefchlechte alles, bem anbern nichts verzeiht. Sehe Jeber, bag er wahrhaftig bleibe und boch gebulbet werbe in einer Belt, die sich in taufend conventionellen Lügen bewegt: natürlich ift es nicht, daß Millionen Lippen einen Glauben bekennen, bavon bas Herz nichts weiß. Wohl ist es Pflicht, in bem harten Rampfe um die Existenz Spannkraft des Geistes, Freude des Herzens zu bewahren: doch natürlich ist es nicht, daß jener Kampf um das Leben, womit in Zeiten, da die Menschen fich weniger hart im Raume stießen; bas leben begann, beute für viele ber Besten ben 3mhalt des Lebens bildet. Wohl nuf es bem Gebilbeten möglich sein, fich das herzliche Verständniß für die Empfindung der nieberen Stände zu bewahren, ohne doch hinabzusinken in ihre banausische Robeit: aber natürlich ist es nicht, daß Tausende unserer Bolksgenossen mit blöbem Lachen an dem vorübergehen, was uns das Schönste und Ehrwürdigste icheint. In einer Welt, die von folden und taufend anderen Wiberfprüchen erfüllt ift, gelangen nur fifchblutige Naturen, nur geborene Bhilifter tampflos und schmerzlos zu gefaßter Entsagung. Die Boefie bes Weltschmerzes war Gott Lob nicht ein vollständiges Bild ber modernen

Befittung, aber fie fpiegelte getreulich wieder eine Seite unferer Cultur, bie wir nicht ganglich streichen konnen, ohne bas moberne Wefen felbft Die Jugend jener Tage wußte mohl, warum fie bem Manfred zujubelte: echt mobernes Blut floß in ben Abern bes Unfeligen, ber im Tobe noch ben Abt wie ben Teufel von sich weist und untergeht als "ein Selbstzerftörer". Ein maßloser Ehrgeiz mar in bem jüngeren Dichtergeschlechte lebenbig; ber greife Goethe schaute seinen Nachfolgern in Herz und Nieren, wenn er meinte: fie kommen mir vor "wie Ritter, bie, um ihre Borganger ju überbieten, ben Dauf außerhalb ber Schranken fuchen." Und wirklich ein Neues ward von biefem anmaglichen jungen Geschlechte geschaffen, als Byron ben Uebermuth, ber es verzehrte, ked und böhnisch aussprach. Ja, wir müssen behaupten, daß ber Poefie bes Weltschmerzes ein unsterblicher Gehalt innewohnt, der nicht blos als das Krankheitssumptom einer aufgeregten Epoche etwas bebeutet. Reben ben unbeftimmten Klagen einer fieberiichen Unruhe, die "fich felbst entflieben will," ertont in Byrons Gebichten auch ber wahrhaftige Ton bes tieffinnigen Schmerzes über bie Nichtigkeit irdischer Herrlichkeit — eines ewigen Schmerzes, ber an ben großen Dichtern aller Zeiten, felbft an ber erhabenen Rube bes Sophokles, genagt hat. Bir wenigftens faben nicht ungern, wenn bie jo zahmen, fo frommen, fo mit Gott und aller Belt verföhnten Werke ber neuesten englischen Literatur etwas mehr angefränkelt wären von "bem Mehlthau des Lebens, bem Gebanken", ber auf Byrons Gebichten rubt.

Der sichere Instinkt ber öffentlichen Meinung hat von jeher in Byron's Helben Harold, Konrad, Lara nur das Bild des Dichters selber gesehen. Nie war das Schaffen eines Dichters so ganz subjectto, nie war ein Künstler so amfähig, eine fremde Westanschauung zu versstehen: sogar die harmlose Gemüthlichseit der niederländischen Kleinmalerei erschien ihm verwerslich und verächtlich, weil sie seinem hervischen Ideale widerspruch. So kehrt in all seinen früheren Gedichten das Vild des Dichters selber wieder, der geheimnisvolle Mann, geziert "mit einer Jugend und mit tausend Sünden," der Abgott der Weiber, der Feind der Welt, die ihn mishandelt und verbannt, während er sie großherzig immer auss neue überrascht und beschänt. Auf den ersten Mid ähnelt dieser Buronische Held gar sehr jenen edelmüthigen sentimentalen Schurken, die in schlechten Romanen von Alters her ihr Wesen treiben. Doch eigenthündlich ist ihm der selbstbewuste Trop, den er der

Welt entgegenstellt, eigenthümlich vor allem jene berufene Zerriffenheit, bie mit bem eigenen Gefühle spielt. Und eben bies Schwelgen in zwei widersprechenden Empfindungen, diese Lust, "zugleich durchnäft und verbrannt" zu sein, sich dem Schmerze hinzugeben und seiner zu spotten - war es nicht ein Zug, so recht ben geheimften Neigungen ber modernen Menschen abgelauscht? Es geht ein rubeloses Wefen, ein Jagen nach ewig neuer nervöser Aufregung burch die moderne Welt und offenbart sich überall bis hinab in unsere unscheinbarften Gewohnheiten — wie benn die Bergebrung ber Narkotika in keiner Zeit der Geschichte so stark gewesen ist wie heute. Ueberaus reizbar und empfänglich, ift bas Gemüth bes mobernen Menschen tausend Eindrücken geöffnet, die ein rauberes Zeitalter nicht verfteben konnte, aber biefe maffenhaften Einbrücke brängen und jagen sich, hinterlassen nur getheilte, flüchtige Empfindungen, und ein alter Grieche würde aus iedem Gespräche unferer Zeitgenoffen ein haftiges Abspringen bes Gefühles berausbören, bas ber einfachen Sicherheit ber Alten unbegreiflich war. So ist die Zerrissenheit ber Byronischen Empfindung allerdings ein Zug aus dem mobernen Gemüthsleben. Rur soll die Dichtung ein Höheres sein als ein getreues Bilb ber Wirklichkeit. Dies jähe Umschlagen ber Trauer, ber Begeisterung in bitteren Spott ift in einzelnen Fällen von erschütternber Wirkung, boch wenn es ben Grundton ber Dichtung bilbet, so führt es geradezu zur Selbstvernichtung der Boefie, benn bas Wesen aller Dichtung hat Goethe schon im Got von Berlicbingen in einem wunderschönen Worte bezeichnet: "was macht ben Dichter? ein warmes, ganz von Einer Empfindung volles Berz."

Man erkennt leicht die nahe Verwandtschaft dieser Richtung mit der Weltanschauung der deutschen Romantiker. War doch Byron's Person. selber ein sleischgewordener Traum der Romantik. Die reinste Form des Lebens sand Friedrich Schlegel auf den Höhen der Gesellschaft, bei jenem Abel, der, aller Pslichten entbunden, in dem Müßiggange sein schönstes Vorrecht sieht. Die höchste Thätigkeit des Menschen, die Vollendung der Menschheit erkannte Schlegel — und mit ihm, wie tausend Geständnisse beweisen, die große Mehrheit der ästbetisch gedischen Zeitgenossen — in dem Schaffen des Dichters. Hier nun erstand ein vornehmer Mann, der ein Dichter war und zugleich in allen Genüssen ablicher Herrlichkeit schwelgte, der "sein Herz in Leidenschaft, sein Hrn in Reimen" aufried. In der That, der vollendete Mensch, den die Romantik ersehnt, war erschienen, aber mächtig schritt er über

bie Romantik hinaus; er wandte sich mit revolutionärem Zorne gegen bie Gebrechen ber Welt und verkündete zukunftsfreudig eine schönere Zeit, "ba die Welt frei sein wird."

Den Zeitgenossen hat Byron burch phantastische Beleuchtung und ben toketten Schleier bes Geheimniffes bie innere Schwäche feiner fentimentalen Selben verborgen, und wer mochte in einem romantischen Epos nach scharfer, eindringender Charafterzeichnung suchen? Uns Nachlebenben ist es nicht mehr möglich, für bie büfteren verschwommenen Geftalten bes Lara, bes Corfaren eine reine Theilnahme zu empfin-Das wahrhaft unsterbliche unter Byron's Berten, bas die Gegenwart und alle späteren Geschlechter zur Bewunderung hinreißen wird, ift vielmehr jenes "schwärzeste Denkmal menschlicher Berworfenbeit," bas bie englischen Literaturgeschichten kaum zu nennen wagen, bas sogar von ber whiggistischen Sbinburgh Review schlechthin verbammt warb, jenes ruchlofe Werf, bas nach Bbren's Babrfagung schwerer burch bie Thure eines englischen Familienzimmers geht, als ein Kameel burch ein Nabelöhr: - ber Don Juan. Wir werben nie genug bewundern können, wie der Dichter, körperlich erschöpft und tief verftimmt burch bas Ankampfen gegen bie öffentliche Stimme feines Landes, fich am Abend feines Lebens zu jener Runftform erhob, die allein feine Begabung rein und verklärt offenbaren konnte, zu dem freien Spiele bes Humwrs. Hat ums fein Menschenhaß verlett, so lange er unklar und unfrei in den interessanten Berbrechergestalten seiner ersten Werke sich verkörperte: hier, in der übermüthigen Laune des komischen Spos, fommt alle Bitterkeit, die bas Herz bes Dichters brückt, frei und in ber rechten Beise an ben Tag, bier burfte er mit gutem Grunde sagen: "wollen die Leute die Moral meines Gedichtes nicht sehen, so ist es ihre, nicht meine Schulb." In Deutschland wenigstens werben bie Männer alle barin übereinstimmen, daß Byran's bichterische Kraft in seinen letsten Jahren ihr Schönftes geschaffen bat, nicht, wie felbst Macaulab meint, einem traurigen Verfalle entgegenging. Auf jeber Seite bes Don Juan stoßen grämlicher Kritik sittliche und aftbetische Sunben auf; und boch bleibt bas Ganze ein Werk von harmonischer Schönheit, jo recht eine nothwendige Schöpfung, die man nicht verwerfen fann, ohne dem Dichter felber bas Recht des Dafeins abzusprechen. Byron famte feine Stärke. Ein rechter Künstler liebt fein Handwerkszeug! rief er übermüthig, spottete ber "Prosaisten," bie sich mit bem blankverse behelfen, und ichrieb fein Gebicht in Stangen. Der Bohllaut

biefer melobischen Berfe erhöht mächtig bie leibenschaftliche Gluth, ben Farbenreichthum und die sinnliche Frische ber Erzählung, aber auch ihre verführerische Wirkung auf unreife Gemüther. In biese kunstwolle Form bannt ber Dichter, ein bespotischer Beberrscher ber Sprache, einen überreichen phantaftischen Inhalt. Bunberliche Bortverschränfungen, griechische, lateinische Citate, Unspielungen aller Art muffen fich in die Stanze fingen, bis die abfichtliche Ueberladenheit des Stils wieber burch Schilberungen von antifer Einfachheit unterbrochen wird, mie die allbefamite: the mountains look on Marathon, and Marathon looks on the sea. Richt alle Tone, die ein Menschenherz bemegen, meif Buron anzuschlagen; bas ftille Glud bes leibenschaftslofen Gemüthe bat er nie begriffen. Doch soweit er bas Menschenleben verftand, hat er es im Don Juan in all' seinen Höhen und Tiefen bargestellt: balb schildert er in chnischer Nactheit ben Kannibalismus bes Berhungernben, balb mit ber Luft bes Fauns Bilber trivialer Sinnlichfeit, balb reift er uns empor zur Bobe großer Leibenschaft, zur Betrachtung ber ewigen Räthsel ber Welt. - Oft pact une bie Ungebuld, wenn bas wuchernbe Schlinggewächs ber Betrachtungen und satirischen Ausfälle jeden Weg zum Ziele ber Fabel zu versperren broht, und bie Bracht ber Schilberungen vermag nicht immer uns zu tröften über ihre Doch am Ende vergeffen wir alle afthetifden Bebenken über ber glänzenden Perfönlichkeit bes Dichters, die bier, im tomischen Epos, ein gutes Recht hat sich vorlaut vorzubrängen. Ueberall revet ein ideenreicher, hochgebilbeter und - vor allem - ein freier Beift, ber weitab vom breitgetretenen Pfabe ber guten Gesellschaft ben Weg sich selber Schon die unvergleichlich leichte, zwanglose Weise ber Erzählung ift ein lauter Protest gegen alle Unnatur und Ziererei. Auf Frauen wirft bies Gebicht schreckaft burch seine unbarmberzige Bahrheit noch mehr als burch seinen Uebermuth. Der Dichter ist hier wirklich "ein Columbus auf dem Mesre der Moral," er entbeckt und schildert gebeimnisvolle Tiefen ber Menschenfeele, zu benen sich die Dichtung seines Landes bisber nicht hinabgewagt batte.

Bas aber war es, bas Bhron an ber nwbernen Gesellschaft bekämpste, indem er ihr stolz sein persönliches Belieben entgegenhielt? Es war zunächst jene Thrannei der öffentlichen Meinung, die im Don Juan so schneibend geschilbert wird:

in the times of old men made the manners, manners now make men.

Ja wohl, Byron's aristofratisches Wesen hätte sich leichter beimisch gefühlt in der alten Zeit, da die ungeheure Mehrheit des Bolkes unter hartem Drucke lag, boch auf ben Höhen ber Gesellschaft ber souveränen Willfür ber Berfon, ber allseitigen Entfaltung ihrer Launen und Kräfte feine Schranke gefetzt war. Wo waren sie boch hin, jene fraftstropenden, übermutbigen, lebensfroben Manner aus bem Whigabel des achtzehnten Jahrhunderts, die nach durchschwelgtem Tage mit weingeröthetem Gesicht im Parlamente ihre großen Reben sprachen? Die unbändigen Kräfte, die großen Talente ber Ariftofratie ftarben aus, die öffentliche Meinung fiel allmählich unter die Herrschaft jenes Mittelftanbes, ber, nach unten bulbsamer als ber alte Abel, zu ben glänzenden Erscheinungen auf der Höhe der Gesellschaft sich ungleich mißtrauischer, eifersüchtiger stellt. Die ungeheure stille Thrannei bieser conventionellen, auf ben Schein bedachten Sitte hatte Byron an sei= nem Leibe erfahren, als er - ein Pair von England, also in ber unabhängigften, ber ftolzeften Stellung, bie einem modernen Menschen beschieben sein kann - sich thatsächlich aus seiner Beimath verbannt sab, ohne daß man eine irgend haltbare Anklage wider ihn vorbrachte, ja ohne daß man ihn hörte. Denn so gewiß Byron jedes Sinnes entbehrte für die Treue und Reinheit des englischen bauslichen Lebens, ebenso gewiß hat er während seiner unglücklichen She durchaus kein ungewöhnliches Unrecht begangen, hat er nichts verschulbet, was den lächerlich ungerechten Ausbruch ber öffentlichen Entrüftung rechtfertigen Bhron selber schilbert die Thatsachen treffend also: fashion, fonnte. die Thrannin der Gefellschaft, hatte ihn eine Beile gehätschelt und bann, bes Spieles mübe, bas Spielzeug fallen laffen. Zornig wandte er fich jett gegen feine Beimath, erbarmungslos rif er ben Schleier respectabler Sitte herab, der die Frivolität der Hauptstadt, die peccadillos von Piccabilly umbüllt. Doch in biefem Rampfe gegen bie vornehme Gefellschaft war er selber nicht innerlich frei. noch so laut, nach dem Borbilde Rousseau's, das Leben des Urwaldes preisen und die erhabene Ginsamkeit ber Ratur, der er seine schönsten Dichterträume bankte: bie glanzenben Lafter ber großen Welt konnte er boch nicht entbehren. Rur eine, die häglichste, Sunde seiner Beimath war biesem kühnen Geiste burchaus fremt : jene salbungsvolle Heuchelei, die so üppig nur in England gebeiht und barum auch nur bort die zutreffende Bezeichnung - cant - gefunden bat. Pfarrerkraft wünschte er sich, bas Lob ber Heuchelei zu singen. Ihm

graute, wenn er in bem Gebetbuche seiner Kirche neben ben Segensfprüchen ber Religion ber Liebe ben ruchlosen Fluch wieber bie Ungläu-Wohl ist Bhron's Spott oftmals frivol nach ber Weise bigen las. Boltaire's; aber, gestehen wir es nur, in ber Literatur driftlicher Bölker ift die Spötterei ein nothwendiges Uebel. Der einseitige Ibealismus des Chriftenthums führt gemeine Seelen leicht zur Unwahrheit. zur Entfremdung von der Natur — zu Lastern, die an den Orient gemahnen, boch ber heitern Weltlichfeit ber antiken Gefittung unbekannt waren. In solcher Umgebung kann es nie an leidenschaftlichen, wahr haftigen Naturen fehlen, bie lieber ben Schein ber Frivolität auf fich nehmen wollen als mit einstimmen in bas salbungsvolle Reben ber "Für die Opposition geboren" nennt Byron sich auten Gesellschaft. felber, und in ber That, mit unermüblichem Wiberspruchsgeifte lehnt er sich auf wider alle fables convenues seines Landes, die geiftlichen wie die weltlichen. Ihn hatte seine Nation wie einen falschen Boten gefturzt; um fo bosbafter verspottet er nun die Größen der englischen Geschichte; sein Wit verschont die jungfräuliche Königin so wenig wie ben Steger von Waterloo.

Wir murben biesen reichen Geift sehr schlecht versteben, wenn wir seinen Kampf wider die Heuchelei der Gesellschaft allein aus seinen perfönlichen Erfahrungen erklären wollten. "Berhaltene Parlamentsreben" hat Goethe Byron's Gebichte genannt, und sie find es, sie eröffnen ben Reigen jener radicalen Opposition, die seit ber Mitte ber zwanziger Jahre gegen die Romantik und die heilige Allianz — in Wahrheit, das Spftem der volitischen Heuchelei — sich erhob, und nie ift eine Opposition berechtigter, nothwendiger gewesen. Sie sind ebenso tenbenziös gegen die Gebrechen ber Gegenwart gerichtet, wie die Romantit in ber Bewunderung ber Borzeit befangen war, ebenso weltbürgerlich, wie diese national, ebenso revolutionär, wie diese ruheselig. In ihnen zeigt fich, zuerst in ber Dichtung, ber beilsame Rudschlag gegen die Einseitigkeit der Feinde Napoleon's. Einer Spoche voll überäfthetischer Neigungen folgte nun eine Zeit, beren ganzes Denken von leibenschaftlichen politischen Rämpfen erfüllt war. Das Geschlecht bes Wiener Congresses, zierlich und höfisch wie bas kurze Beinkleib und die langen Strümpfe, warb verbrängt burch eine gang moberne Generation von ungebundener Natürlichkeit in Tracht und Sitte, von raftloser Beweglickfeit in Staat und Wirthschaft; und Byron wurde ber Herold diefer neuen Tage. Die Geschichte ber geiftigen Bewegungen ift eine

fortwährende Umkehrung der alten Fabel vom Saturn; jede jugendliche literarische Richtung, die eine verlebte bekämpft und vernichtet, ist ein Kind'ihrer Feindin. Darum läßt sich die geistige Entwicklung nicht in scharf gesonderte Zeiträume zerlegen, und auch die neue Schule, welche mit Bhron beginnt, scheibet sich nicht klar von der früheren ab. Bhron's erste Werke sielen noch in die Tage der Napoleonischen Weltherrschaft. Seine seste Richtung, seine ganze Schärfe erhielt sein oppositioneller Sinn erst, als er in Italien die gräßlichen Wirkungen des Shstems der Legitimität vor Augen sah. Da ward er zum Borkämpfer jener Revolutionen, die in den zwanziger Jahren den Süden des Welttheils erschütterten. Und erst lange nach seinem Tode, während und nach der Julirevolution, sind Bhron's Gedanken in Fleisch und Blut der Welt übergegangen, als das junge Deutschland und eine revolutionäre Literatur in Süd- und Osteuropa erstand.

Man hat Byron's Haß wiber die heilige Allianz aus feiner Schwärmerei für Napoleon berleiten wollen. Gewiß, er bekannte fich ju jenem überschwänglichen Gultus bes Genies, ber feine Jünger finben wird, fo lange begabte Menfchen leben, und er hatte feine Renntniß bes Weltkampfes vornehmlich aus ben abgeschmackten Märchen ber Fran-Auch er meinte, ber corsische Löwe sei nur barum gezosen geschöpft. fallen, weil auf bem Felde von Leipzig "ber fachfische Schakal" verrätherisch seine Zähne in die Weichen bes Todwunden geschlagen habe. Die raube Naturfraft, die berben Lagersitten Blücher's erschienen bem übergeistreichen Lord lächerlich, er sab in bem preußischen Feldherrn nur ben Stein, worüber Rapoleon geftolpert. Gleich allen Whige wußte er, daß der Feldzug von 1815 von dem Torpcabinet mehr zum 3mede ber Herstellung ber Bourbonen, als zur Sicherung Europas geführt ward; barum war ihm bie Schlacht von Belle - Alliance ein nutloses Blutvergießen. Doch so blind, wie man gemeinhin sagt, war Bhron's Bewunderung für ben Corfen nicht. Aus feinem Munbe ericoll ja bei dem Falle des Herrschers der höhnische Jubelruf:

the desolator desolate, the victor overthrown!

Und als der Weltüberwinder beim Schwinden der letzten Hoffnung den Muth nicht fand, ein Dasein zu beenden, das nicht mehr ein Leben war, als Alle, denen die Theologie die freie natürliche Empfindung noch nicht verkümmert hatte, mit Efel auf dies unwürdige Schauspiel der Feigheit blickten: da war es wieder Bhron, der der Berachetung furchtbare Worte lieh:

and Earth hath spilt her blood for him, who thus can hoard his own!

Ihm schwebte vor Augen das Iveal eines Bölkerfriedens, von dem die moderne Welt sich nie mehr trennen wird, er wußte (und er schlug mit diesen Worten auf Napoleon so gut wie auf seine Ueber-winder), daß "auf den umfruchtbaren Blättern der Geschichte zehntausend Eroberer neben einem Beisen stehen." Er stand am Ende einer Spoche, die Millionen Menschenleben maßlosem Shrzetze geopfert hatte und verkündete das Nahen einer menschlicheren Zeit, indem er wider "die Schlächter en gros" eiserte und den großen Bürger Suworow als einen "Harletin in Unisorm" verspottete. Niemand wird ohne Rührung aus dem Munde des leidenschaftlichen Mannes die Worte reinster Menschenliebe hören:

the drying up a single tear has more of honest fame than shedding seas of gore.

Bhron's Opposition gegen das Shstem der Legitimität hatte einen tieferen, grundsählichen Charakter. Rach der Entthronung Napoleon's mußte Europa abermals die Wahrheit des ernsten Gesehes an sich ersahren, daß die Welt nur dann vorwärts schreitet, wenn sie als klein und verächtlich verlacht, was ihr gestern noch groß und des edelsten Schweißes werth erschien. Wieder und wieder pries man den Oreizack der meerbeherrschenden Britannia und ihre glückliche Versassung und die erleuchteten Heldenkaiser und das fromme Aussenvolk. Es war hohe Zeit, daß diesem gedankenlosen selbstgefälligen Jubel ein Ziel geseht werde:

these are the themes thus sung so oft before, methinks we need not sing them any more.

Wollte die Welt den Segen der Freiheitskriege genießen, so mußte sie zuvor die häßliche Kehrseite des Kampses verstehen. In der That, welches Bild boten diese Kriege dem Auge eines geistvollen liberalen Engländers, der von der idealen Begeisterung, welche die deutsche Jugend in den Streit geführt, nichts wissen konnte? Er sah die Metternich und Gentz und den "geistigen Eunuchen" Castlereagh triumphiren über den größten Mann des Jahrhunderts, die gemeine Mittelmäßigkeit eines Ludwig des Achtzehnten als den lachenden Erben eines Napoleon. Er sah in Throl und in Spanien das Boll geführt von

ben bigotten Anhängern bes alten Despotismus, und wilder noch gegen bie überlegene Gesittung als gegen die Herrschsucht der Franzosen Er fah in Deutschland nirgendwo außerhalb Breugens die Nation sich freiwillig gegen ben Fremden erheben, sondern gehorsam harren auf den Ruf der Fürsten. Er schaute die widerliche Abgötterei, bie mit bem rohesten Volke Europas getrieben ward und leiber ein häßlicher Makel ber großen Bewegung bleibt. Er hörte jene beutschen Berse, die uns noch heute bas Blut in die Wangen treiben: "ihn jagte ber Schreden bes ruffischen Beers, ihn jagte bie Bucht bes Rofaten-Hunderte schöner Lippen fangen bie schmelzenden Abschiedsworte, die der gefühlvolle Kosak an die gefühlvolle Kosakin gerichtet haben follte: "schöne Minka, ich muß scheiben." Bahrlich, zur rechten Stunde erschien Byron's grimmige Satire auf die Erstürmung von Ismail; sie zeigte der Welt diese Befreier Europas in anderem Lichte, ben ganzen Born bes freien Mannes ergoß fie über bie geknechteten Barbaren, die zur Schlachtbank fturmten unter bem Läfterrufe: "Gott und die Raiserin!" Nun gar für England war die Geschichte ber Revolutionsfriege zugleich eine Geschichte unerhörter Berfümmerung der altenglischen Freiheit. Der Ruhm von Abukir, Trafalgar und Torres = Bedras war erkauft durch die wiederholte Suspension der habeas-Corpus-Acte, burch die Verkündigung bes Standrechts, burch Ausweisung von Fremden, Berfolgung der Presse und Strafen sogar gegen bas Aussprechen radicaler Meinungen; und berweil die glänzenben parlamentarischen Talente ber alten Zeit in bem Beltkampfe sich aufrieben, war endlich ber Lorbeer zugefallen — bem vielverhöhnten "Minifterium ber Mittelmäßigkeiten."

Und was war mit allem Blut und Jammer der Bölker gewonnen? Die Pläne des Welteroberers waren verdrängt durch ein politi=
sches Spstem, das in Wahrheit kein Shstem war, durch das ideenlose
Rechnen von heute auf morgen, durch die Feigheit und Gedankenarmuth, die ihre Nichtigkeit hinter einigen salbungsvollen Phrasen verbargen. An der Stelle des genialen Imperators thronte nun das unsähige Dreigestirn:

an earthly Trinity, which wears the shape of Heaven's as man is mimick'd by the ape

Konnte die Welt wirklich noch über den Sturz der Fremdherrschaft jubeln, wenn auf dem Wiener Congresse in echt Bonapartischem Geiste mit frivoler Misachtung der Bolksthümlichkeit die Grenzen der Länder

bestimmt murben, wenn bann ruffische Spaber ben beutschen Bolfsgeift belaufchen und vor den Mächtigen verklagen durften? War wirklich ein neues Zeitalter erschienen, wenn bie weiland vom beiligen Beifte auf bie Erbe gebrachte Ampulla, die längst zerbrochene, plötlich wieder erschien und ihr Salbol träufelte auf ben Scheitel bes Bourbonen? wenn ein Tallebrand die Oriflamme schwenkte, und in Calais, an der Stelle, wo der "erfehnte" Ludwig zuerft seinen heiligen Fuß auf das Land gesetzt, ein Denkmal errichtet ward? Satte man noch ein Recht, von Freiheitstriegen zu reben, wenn mit ber Freiheit auch die Jesuiten zurudlehrten und die Inquisition bes "tatholischen Molochs" von Spanien? wenn in ber Freiheit jene epibemische Berfinfterung ber Röpfe begann, das Convertiten-Unwesen und das lichtscheue Treiben frommer Herenmeister, ber Krüdener und Hohenlohe? bleibt ewig was es war. Wie schwer bie Freiheit bes Geiftes gefährbet war, bas erkennen wir sicherer an ben Beritrungen ber Brotestan-Selbst Max von Schenkenborf, ber im Grunde ber Seele immer eine nordbeutsch-protestantische Natur blieb, begte doch andächtiglich die Bufte bes Papftes in seinem Zimmer, sang fromme Lieber an "Maria, füße Rönigin" und verherrlichte ben Schirmherrn Tillb's, ben finftern Bögling ber Jesuiten, in bem Liebe: "fester, treuer Max von Baiern!" - Es ift mahr, bie Spuren ber fremben herren vom heimischen Boben hinwegzufegen, bleibt bie bochfte aller Bflichten, und ein freier Ropf unter ben Deutschen, ber alle bie unseligen Folgen bes Sturges Napoleon's vorausgefeben, er hatte bennoch zum Gabel greifen muffen für fein Land. Aber ben zwiespältigen Charafter ber Freiheitstriege zu leugnen, wird ben gesinnungstüchtigen Phrasen ber Gegenwart nie gelingen. Die Cabinette hatten in Napoleon ben Zertrümmerer ber alten feubalen Unordnung, ben Sohn ber Revolution bekämpft, die Bölker ben Fremben und ben Despoten. Bar es nicht eine rühmliche, eine nothwendige That, daß Boron ben reactionaren Bug, ber bie Befampfung Napoleon's bezeichnete, schonungslos ber Welt enthüllte? können nur jene verneinen, die nichts ahnen von der echten historischen Gerechtigkeit, die dem Pobel als mattherzige Halbheit gilt. Byron babei die Lichtseite jener Kämpfe übersab, so ift er am meisten zu entschulbigen, ber mit wunderbarem Scharfblick bas Hereinbrechen ber Reaction vorherverkündigt hatte — er, der als Engländer in dem Ariege gegen Napoleon einen Rampf für bas Dafein seines Bolles nicht zu bewundern hatte.

Nicht nach den ungleich ruhigeren Zuständen bes heutigen Englands bürfen wir Bhron's Opposition gegen bie englische Gesellschaft beurtheilen. In bem Augenblicke, ba alle Welt ber unermüdlichsten. nie besiegten Feindin Napoleon's zujubelte, war England in Wahrheit ein unglückliches, von Unfrieden zerriffenes Land. Nie zuvor war die alte Sünbe biefes Staates, bie Ausbeutung ber nieberen Stanbe, fo grell zu Tage getreten. Während ber Napoleonischen Kriege waren bie letten Refte bes kleinen Grundbefites burch ben Abel ausgekauft worben; bie Selbstfucht ber großen Grundeigenthümer (bas land interest) fannte nur ein bochstes Gut - rent, rent, rent, rent - sie schraubte bie Kornzölle und damit den Breis des Getreides boch und höher bin-Unheimliche Gährung ergriff die Massen, verwegene Demagogen auf. brüteten über ber "focialen Frage." Dem gequalten Bolte prebigten die Besitzenden die harte Lehre des Malthus: "Niemand hat ein Recht Kinder zu erzeugen, die er nicht ernähren tann" - eine einfache volkswirthschaftliche Wahrheit, gewiß, aber eine Lehre, die in folder Zeit wie ein gräßlicher Hohn erschien. Unbekummert um bas Elenb ber Maffen führte ber Sof bes Bring-Regenten fein fündliches Brafferleben: "Irland ftirbt vor hunger, Georg wiegt zwanzig Stein." Ein berglofes, in Borurtheilen erftarrtes Torpregiment leitete bas Land. Die Bartei der Whigs war nabezu verschwunden; um so eifriger stellte sich Byron auf die Seite der Schwachen und wiederholte getreulich die Ausfälle ber Bartei wiber "Bitt, ben großberzigen Minifter, ber Großbritannien gratis ruinirte." Auch zu gerechter Satire bot bie Lage bes Landes reichen Anlaß. Nicht poetische Uebertreibung — die nackte Bahrheit war es, wenn Bpron rief:

the land-selfinterest groans from shore to shore for fear that plenty should attain the poor.

Die Worte des Dichters rechtfertigen sich durch den berüchtigten Ausspruch Castlereagh's im Parlamente: "der Weizenpreis ist bereits auf eine unerhörte Höhe gestiegen; da möchte ich doch wissen, wo die Noth ist." Und inmitten dieses "unvaterländischen Abels" wurde jene königliche "Bordellsomödie" aufgeführt, der Prozes der Königin Karo-line, der so manchen alten Namen der englischen und der hannoverschen Aristokratie mit Schmach bedeckte. Während also die sittliche Fäulnis der höheren Stände der Welt sich enthüllte, trat gerade jetzt jene oben geschilderte Eigenheit der englischen Gesittung sehr roh und selbstgefällig hervor. Wan verwahrte "die Religion und Woral dieses Landes"

wider Byron's "fatanische Angriffe," und die "freundlichen Monopolienhandler ber himmlischen Liebe" verketerten am gehäffigften gerabe jene Aeußerungen bes Dichters, bie uns Deutschen gang unanftöffig, ja gabm erscheinen. Der Antibbron, eine Streitschrift voll gottfeliger Buth, marb geschrieben, weil eine Stelle bes Chilbe Barold bas Wiedersehen nach dem Tode in wehmüthigem Tone als eine nicht völlig sidere Hoffnung barftellt! Eine fromme englische Dame fiel, ba Byron bei Frau v. Stael unerwartet eintrat, bei bem blogen Anblicke bes Ungebeuers in Ohnmacht. Der Rain, sicherlich eines ber milbesten Werke bes Dichters, ben fogar Walter Scott in Schut nahm, galt gerabezu Als Boron's Verleger gegen einen Nachbrucker als Gottesläfterung. bes Gebichts bei dem Lordfangler, dem berüchtigten Hochtorb Lord Elbon, klagte, ward er abgewiesen, weil "Chriftlichkeit bas Fundament aller englischen Gesetze und das vorliegende Werk nicht von der Art ist. baß bem beeinträchtigten Buchbandler irgend ein Schabenersat jugesprochen werben konnte." Eines ähnlichen Looses rühmte sich bes Dichters Freund Shellen, bem man als einem offenbaren Atheiften von Borichts wegen bas Recht, seine eigenen Kinder zu erziehen, raubte. mitten folder socialen Mißstände konnte Lord Elbon die breiften Worte sprechen, ber niedrigste Engländer sei besfer als ber trefflichste Frembe. Belde Berfuchung für einen freien Beift, biefer beuchlerischen Selbstgefälligkeit ben Spiegel vorzuhalten!

Eben in jenen Jahren ber Erstarrung trieb bie unverwüftliche Lebensfraft bes englischen Bolfes in ber Stille bie gefunden Reime einer neuen staatlichen Entwicklung hervor. Stätig vollzog sich bie Neubilbung ber parlamentarischen Barteien, welcher bas Land später die Barlamentsreform, die Emancipation ber Ratholiken, die Entfesselung bes Hanbels verbanken follte. Doch Byron's unftaten Sinn reigte es nicht, theilzunehmen an ber unscheinbaren langsamen Mannesarbeit ber Wie viel verlockender, wie viel jugendlicher, umberzuschweis fen, gleich anderen meisterlosen Wildlingen seines Bolles, gleich Lord Cochrane und Laby Morgan, als ein Apostel ber Freiheit unter ben beißblütigen Bölkern des Südens! So findet Lord Byron in der politischen Geschichte seines Baterlandes gar feine Stelle, in der englischen Literaturgeschichte taucht er nur auf als ein jählings verschwindenbes Meteor, für die politische und literarische Entwickelung bes Festlandes aber ift er von burchgreifender, bleibender Bebeutung geworben. Die englischen Standesgenoffen haffen in ihm nicht blos ben Freigeift und

ben Rabicalen, sondern vornehmlich ben treulosen Engländer, ber zu continentalen Sitten und Gebanken abfiel. Haben fich boch erft feitbem bie englischen Sitten ben festländischen erstaunlich angenähert. Das altmodische Zerrbilb bes reisenben Englanders, bas beute im Leben schier ausgestorben ist und nur noch in den Caricaturen der Franzosen als ein Anachronismus sputt — bamals war es noch eine Wahrheit, ba die Mitglieder der englischen Gefandtschaft auf dem Wiener Congreffe burch geschmacklose Tracht und ectige Sitte bas Gelächter ber alatten Continentalen erregten. Um fo mehr mußte sich in Italien Bpron's boshafter Blick für bie Eigenheiten seiner Landsleute schärfen, um so zorniger biefe auf ben beimathlofen Briten bliden. Welch ein Einbrud aber unter ben Bölfern bes Gubens, ale ber gefeierte Lorb mit ihnen ihr leichtes Sinnenleben lebte, in glübenben Berfen ihre füßen Sünden befang, die Bracht ihres Landes und die Belbenfraft ber Söhne ihrer Berge! Er lernte die Dichter Italiens lieben, die von bem risorgimento ihres Landes geträumt, er lebte sich ein in ben abstracten Rabicalismus ber Gefnechteten, er flagte mit bem Benetianer: "ber Name Republik ift bingeschwunden." Er träumte von einer Zufunft, ba glücklichere Menschen vor ben Gebeinen unserer Könige mit benselben Empfindungen stehen werben, wie wir vor Mammutheknochen. Er wies ben Kleinmuthigen jenen Helben, ber wirklich als "ber Erfte, ber Gröfte, ber Befte" ber neueren Menichen in ber Seele ber modernen Jugend lebt und leben wird - Bafbington: - und ber geheimen unbeftimmten Sehnsucht ber erregten Zeit lieh er bas treffende Wort, als er fich wünschte zu fterben jenseits bes Meeres in bem letten Afble der Freiheit:

one freeman more, America, for thee!

Immer wärmer ging 'er ein auf die Lieblingsgebanken des unzufriedenen italienischen Abels, er hörte gern, wenn seine wälschen Freunde von dem vergötterten Napoleon sagten: non & Francoso, & nostro. Schon vor Jahren, im Childe Harold hatte er, hingerissen von der Großheit der historischen Exinnerungen, den Fall Roms — der "Niode der Nationen" — beklagt. Jetz schried er den Marino Falieri und die Foscari, zwei Tendenzbramen, die der italienischen, nicht der englischen Bühne angehören, bestimmt, Italien zu mahnen an die Größe der alten Zeit. Immer fühner greift er die Gewaltigen an, er verhöhnt den koketten Czaren, der gegen die wahre Freiheit nur das Eine einzuwenden hat, daß sie die Bölker befreit. Die unsauberen Geheimnisse der

heiligen Allianz beckt er auf, er fragt, wer die Wage der Welt halte? "Jud' Rothschild und sein Christenbruder Baring." Mit schönem sittslichen Zorne stellt er die würdelose Gemahlin Napoleon's bloß, die bei Lebzeiten ihres Gatten ihr freches Wittwenleben führt, und fragt, wie die Fürsten das Gefühl der Bölser schonen sollen, wenn sie ihr eigenes Gefühl verhöhnen? Und wie seine Phantasie sich aus dem sentimenstalen Weltschmerz zum freien übermüthigen Humor erhebt, wird auch seine revolutionäre Gesinnung offener, bestimmter. Schon schleubert er der Monarchie die kecke Drohung in's Gesicht:

but never mind — "God save the king" and kings, for if he don't, I doubt if men will longer.

I think I heard a little bird who sings:
the people by and by will be the stronger!

Dann fällt auch bas verwegene Wort:

revolution alone can save the world from Hell's pollution.

Das Wort war nur ein Nachklang erschütternber Thaten. Sie war ausgebrochen, biefe Revolution. "Vom Gipfel ber Anden bis zur Höhe des Athos" fah Byron daffelbe Banner weben und wetteiferte mit seinem Freunde Thomas Moore, bies große Erwachen ber Bölker zu preisen. Noch haben wir nicht zur Genüge gewürdigt, wie fehr ber politische Sinn unseres eigenen Bolkes burch bies phantaftische Schauspiel der creolischen, romanischen und griechischen Revolutionen geför= bert worden ift. Schien es boch, als habe ein großer Wohlthater unferes Volkes diese gewaltigen Bewegungen recht eigentlich zu bem Awecke geschaffen, um unsere überäfthetische Nation burch ben romantischen Reiz zur politischen Schwärmerei und bann zur politischen Arbeit zu erziehen. Nach ben Enttäuschungen bes Wiener Congresses war man ber staatlichen Dinge wieder mube geworben, man labte sich an ben Teufeleien Callot-Hoffmann's und intereffirte fich wieder für die neue Religion, die Friedrich Schlegel erfinden wollte. Welcher Menfch von Phantafie follte bie eintonigen Berichte aus bem beimischen Staate lesen? Wie anders die große Kunde von den Llaneros, wie sie auf schnaubenden ungesattelten Roffen burch die glühende Steppe ben Spanier verfolgen! Wunderbares Bolf, etwas wild freilich, so zu sagen bestialisch, aber unzweifelhaft romantisch und Gott Lob in angemessener räumlicher Entfernung von dem stillen Frieden des königlich sächsischen Zeitungslesers! Und bann biese Stierkämpfer von Madrib in ihren

malerischen Trachten! Sie brüllen ber katholischen Majestät in's Angesicht ihr wildes Hohnlied: tragala perro! Abergläubisch und unsauber sind sie, ohne Zweisel, auch bleibt es bei ihrer Unersahrenheit in den Geheimkünsten des Lesens und Schreibens einigermaßen fraglich, ob sie ein entscheidendes Urtheil haben über ihre vergötterte Charte von 1812. Aber romantisch sind auch sie! Nun gar Neapel! Wie lange haben wir die Layaroni für Bardaren gehalten, und jetz schwebt in das süße Nichtsthun am Golse von Neapel mittenhinein die Göttin der Freiheit selber! Diese schlichten Naturkinder erobern sich in ihrer erhabenen Einfalt die freieste Bersassung von Europa! "Dafür konnte man doch schwärmen," sagte mir ein Mann, dessen Jugend in jene Tage siel.

Und auch der Unverbesserliche, der seine staatsbürgerliche Ordnungsliebe unversehrt bewahrt hatte trot aller revolutionären Romantik aus Peru, Spanien, Neapel, auch er ward endlich von dem revolutionären Fieber ergriffen, als die Griechen sich erhoben und neben der
romantischen zugleich die classische Schwärmeret des ästhetischen Bolkes
heraussorderten. Die ernsten Gelehrten, die über Elision und Krasis
grübelten, und die begeisterte Jugend, der die Seele weit ward bei
den Namen Marathon und Platää, sie alse sangen jeht mit dem
Dichter:

of the three hundred grant but three to make a new Thermopylae!

Und war er nicht erschienen, ber Tag ber neuen Thermophlen, als Diakos mit seinem kleinen Hausen abermals den Engpaß vertheibigte und, ein hoffnungsreiches Dichterwort auf den Lippen, von den Türken sich zum Tode führen ließ? Schien es nicht, als sollte der Helbenruhm und die Sangesherrlichkeit der salaminischen Tage sich erneuen, da jetzt in den Schluchten des Peloponnes das wundervolle Kriegslied widerhallte: dsves naldes rev Ellyvar, o naszos res döszs flower, duszos res döszs flower, duszos res döszs für delbaren zu bringen sür den Ausbau des deutschen Staatswesens, doch für die Erhebung des fremden Bolkes ward gesammelt: von allen Seiten slossen die Gaben in den mit dem Kreuze der Griechen geschmückten Sotteskasten der Philhellenenvereine. "Ohne die Freiheit was wärest du, Hellas? ohne dich, Hellas, was wäre die Welt?" sang der deutsche Dichter. Man empfand, dies Bolt, das wie kein zweites, der neuen Welt vom hellenischen Geiste getränkt war, sei vor allen

berufen, "bie unendliche Blutschuld Europas" an bem Mutterlande unserer Bilbung zu sühnen. So wirkten treulich neben einander bie Bertreter ber altclassischen Gelehrsamkeit, die Boff, Orelli, Thierich, und die glaubenseifrigen Prediger, die von ber Rangel berab mabnten, ben Kreuzzug wiber ben Halbmond zu förbern burch "Zuzug friegefunbiger Männer, geschickter Aerzte und guter Kriegshandwerker. "Die Lieber Waiblinger's und Wilhelm Müller's beschworen bie Schatten bes Aifchlos und Themistokles, Rückert besang ben Kampf für "Gott und unfern Beiland." Diefelben Liberalen, die foeben in Italien und Spanien die Intervention fremder Mächte als einen Frevel verurtheilt, verlangten als eine beilige Bflicht die Einmischung Europas in den Kampf ber Griechen. Auf's neue erstand in biefen jungen Tagen ber längft vergeffene Türkenhaß ber alten Zeit: wird ber Erbfeind ber Chriftenbeit jest nicht aus ber Stadt Conftantin's vertrieben, "bann gittre, Welt, vor feinen fünft'gen Siegen!" rief ber Boet, und Rrug hoffte, die beilige Allianz werbe burch bie Befreiung von Hellas ben Neubau bes driftlichen Europas vollenden. Die ungeftume Kraft ber beutschen Jugend fand feit ben Befchluffen von Rarisbad feinen Raum mehr in ber Heimath; eifrig warf sie sich auf ben Rampf im fernen Often, sie gebachte ber Mahnung Casimir Delavigne's zu folgen, ber in feinen messenischen Liebern die Söhne Obin's aufforberte, ben Tempel bes Beus zu befreien.

Wohl reizt es bas Lächeln ber Söhne, bies Geschlecht unserer Bäter, bas für ben Morbbrand ber Creolen, für bie Solbatenmeutereien der Romanen und für die mehr als zweideutige Erhebung eines Barbarenvolles im Often größere Theilnahme begte als für bas Elend feines eignen Staates. Doch auch aus ben Irrgangen unseres Bolfes blickt überall seine große Seele hervor. Es bewährte sich in jener unreifen weltburgerlichen Begeifterung ber felbftlofe menschenfreundliche Sinn, ber bem Bolke ber humanität geziemt, es offenbarte fich barin bie natürliche Sehnsucht bes Bolkes nach einer weiten freien Buhne für bie politische Thatkraft, welche die bürftige Kleinstaaterei der Heimath ihm versagte. Durch jene Revolutionen, wie unsicher und verworren sie waren, ift die Macht ber heiligen Allianz innerlich gebrochen worben. Und man weiß, wie in Folge bes griechischen Unabhängigkeitskampfes ber Bund ber brei Oftmächte endlich gesprengt warb. Bis nach Ungarn und Rufland hinein verbreitete fich bas Bewußtsein, bag ber Rampf des modernen Liberalismus ein ber gebilbeten Welt gemeinsamer ist, es reifte jener nothwendige Geist der Unruhe, der in den Jahren 1830 und 1848 auch die langsameren Bölker ergriff.

Diesen revolutionären Sinn bat nächst Canning, ber sein England zur großen Schutmacht bes Liberalismus erhob, tein anberer einzelner Mensch so gewaltig geförbert als Lord Byron. Der Philhellenismus namentlich ift von Reinem fo früh und fo glanzend vertreten worden. Schon ale Boron auf feiner erften Bilgerfahrt an bem gebeimnigvollen Hofe Ali Bascha's weilte und die Sulioten nach ben Klängen ber Timburgi um bas nächtliche Feuer ihren Kriegsreigen tangen fab, icon bamals war ihm ber Gebanke an die Auferstehung Griechenlands lebenbig geworben, ber in ben fühneren Röpfen bes Welttheils niemals völlig erstorben war. Hatte ihn boch vor Zeiten Milton mit ber Sicherheit bes Sebers ausgesprochen, und auch ber eble Fenelon von bem Erwachen ber Hellenen geträumt. Da noch Niemand bie Wirklichfeit bes Traumes zu hoffen magte, munfchte Byron ben tyklabischen Inseln die Freiheit und die Herrschaft des attischen Demos zurud (im "Corfaren", gefchrieben im Januar 1814). Fünf Jahre fpater fang er wieber von ber Herrlichkeit bes Lanbes, where Delos rose and Phoebus sprung, und ftorte ben ftarren Schlummer ber Griechen burch ben schmetternben Ruf:

you have the Pyrrhic dance as yet, where is the Pyrrhic phalanx gone?

Er verstummte zornig, da die Trägheit dieses Bolkes der Knechte nicht zu erschüttern schien:

a land of slaves shall ne'r be mine — dash down yon cup of Samian wine.

Doch hielt er fest an ber Hoffnung, daß ber Name Hellas wieder "ein Bedruf für die Welt" werden folle.

Nun endlich erfüllten sich die Zeiten. Seit Langem hatte der wunderbare Mensch die erstaunten Blide der Deutschen auf sich gelenkt, so sehr, daß, nach Goethe's Worten, Deutschheit und Nationalität sast verzessen schien. Wir schwelgten noch in unsern romantischen Taschenbüchern, und wollte der deutsche Reisebeschreiber sich als einen Mann von ästhetischer Bildung zeigen, so mußte er einmal zum mindesten in Thränen der Rührung ausbrechen beim Anblid eines Gemäldes, einer Bildsäule. Hier aber war ein Dichter, dessen ästhetische Thaten die Welt bewunderte; der spottete der weichlichen Schönthuerei, er durchereiste die Fremde, um an dem wirklichen Leben der Bölser sich zu erseiste die Fremde, um an dem wirklichen Leben der Bölser sich zu erseiste die Fremde, um an dem wirklichen Leben der Bölser sich zu erseiste der Fremde, um an dem wirklichen Leben der Bölser sich zu erseiste der Bolser sich der Bolser sich

freuen und die Stätten ihrer großen Thaten andachtsvoll zu besuchen. Lachend wie ein rober Bauer ging er an dem Kunstwerth der Meisterwerke der Gallerien vorüber, nur da und dort begeisterte ihn ein Gemalbe burch ben menschlichen Gehalt feines Stoffes. Und während ber große Dichter ber Deutschen fich bebachtsam bie Frage vorlegte, ob man Napoleon auch einen productiven Menschen nennen bürfe, fprach Boron zum Entsetzen ber Schöngeifter: "ich will noch etwas mehr für bie Menschheit thun als Berfe schreiben." Ein schwärmeris scher Bewunderer ber Natur, ein Birtuos im Genießen, ließ er sich boch nie — wie biefe phantastische Zeit pflegte — sein Urtheil über bie Bölker burch folche romantische Rücksichten bestimmen: in einem knechtischen Bolfe ward es ibm unbeimlich, felbft inmitten ber lieblichsten Lanbichaft, bes behaglichsten Sinnengenusses. 3ch liebe bie Deutschen, fagte er bezeichnend, nur nicht bie Defterreicher, fie haffe und verabscheue Der Rampf für die Freiheit schien ihm die bochfte Aufgabe bes Lange trug er sich mit bem Blane, über bas Weltmeer zu ziehen in ben Bürgerfrieg ber Creolen. Dann nahm er Theil an ber Erhebung Italiens, aber bas Gefecht von Rieti bereitete ber neapolitanischen Revolution einen ruhmlosen Untergang. Desterreich begann, wie seine Staatsmänner prabiten, fich bes öffentlichen Beiftes in 3talien zu versichern. Der Dichter warb es mube, die nuklosen Waffen ber italienischen Patrioten in seinem Saufe zu bergen, in Benebig und Ravenna ben kleinen Krieg zu führen wiber bie öfterreichische Bolizei und zu horden auf das unfruchtbare Treiben ber Gebeimbunde, bas bem politischen Takte des Engländers lächerlich erscheinen mußte. Wie anders der ausbauernde Selbenkampf ber Griechen! Dem thaten= burftigen Sinne bes Dichters ichenkte bas gnäbige Geschick ein Enbe. wie seine Muse es nicht herrlicher erfinnen konnte in ihren weihevoll-Er follte fterben ben schönen Tob bes Rriegers für die ften Stunden. Freiheit, ber sein Lied gegolten, er follte enden, wie Chamisso ibm nachfang, als "ber Kamönen und bes Ares Zögling." Als er auf eigne Fauft fein kleines Beer nach Miffolunghi hinüberführte, war er nicht felber einer jener Seekonige feiner Jugenblieber, Die, Reinem trauend als ber eignen Kraft, ber alten Ordnung ber trägen Welt ben Frieden kündigten? Und wie mannlich schüttelte er alles ab, was von ben trüben Gebanken bes Weltschmerzes seine Seele noch beschwerte: "von poetischem bummen Zeuge habe ich nichts an mir, bergleichen Dinge gehören nur für den Reim." Als der echte Sohn eines zum

Herrschen geborenen Bolkes brachte er Zucht unter die meisterlosen Horben ber Griechen, entflammte die Säumigen, gab dem verwilderten Kriege eine menschliche Weise. Und kaum waren die erschütternden Tone seines letzten Liedes verklungen:

the sword, the banner and the field, glory and Greece, around me see! the Spartan, borne upon his shield, was not more free!—

jo vollstreckte das Schicksal das Seherwort des Dichters, und der Spartaner ward auf seinem Schilde heimgetragen. Die armselige Selbstzufriedenheit der Theologen schrie Zeter über diesen "Tod in geistiger Finsterniß", und die verstockte Härte der heimischen Klerisei weigerte dem Todten die Bestattung zu Westminster. Wer aber ein Herz besaß für echte Menschengröße, der gestand, daß nie ein schuldvolles Leben durch einen edleren Tod gesühnt ward. Und auch die Nachlebenden können noch mitempsinden, wie der deutsche Philhellene den Dichter in der Verklärung des Helden schaute und ihm wünschte:

einen Fall im Siegestaumel auf ben Mauern von Byzanz, eine Krone bir zu Fugen, auf bem Daupt ber Freiheit Kranz !

Dilettantisch ist Lord Byron's Radicalismus immerbar geblieben - ein Grund mehr für ben Biberwillen seiner Lanbsleute, bie längst gelernt, die großen Gefchäfte bes Staatslebens auch mit bem Ernfte bes Geschäftsmannes zu behandeln. Mit begreiflichem Borne hörte man in England ben Dichter erklären, unter allen Bölfern habe allein "bie spanische Fliege und die attische Biene" ben Muth gefunden, den Stachel zu regen wiber bas Spinngewebe ber Anechtschaft. Die Langeweile, die Sehnfucht eines eblen ruhelosen Herzens nach großen helbenhaften Gemüthsbewegungen haben an Byron's letten Thaten ebenso großen Antheil wie bie romantische Schwärmerei für bas Land und Volk ber Griechen. Aber man frage sich: was würde er, ber Unftate und Ungefchulte, geleiftet haben, wenn er feinen Blat im Oberhause eingenommen und mitgewirft hätte an dem langsamen großen Berke der Reform, das die Huskisson, Russel, Brougham und Byron's Schulkamerad Robert Beel auf grundverschiebenen Wegen, boch alle mit bem gleichen gah ausharrenben Sinne begannen? Indem Byron sich hineinstürzte in die wilde Gährung des Continents, die solcher vulkanischer Naturen bedurfte, hat er von seinem politischen Talente ben benkbar besten Gebrauch gemacht. Nur auf solche Weise konnte dieser Mensch ein politischer Rämpfer werben. Und wenn ihr ben unbeftimmten, lediglich verneinenden Charafter feines Liberalismus tabelt: wer heißt euch benn vom Lenze Trauben forbern? wer barf in bem Chaos iener fühlänbischen Revolutionen ein flares Barteibrogramm er-Der bichterische Werth ber politischen Satiren Byron's hat burch ben argen Radicalismus bes Dichters unzweifelhaft gewonnen; ein rechter Barteimann, ber gezwungen ist sich zu borniren, batte nimmermehr jenen keden Ton souveranen Uebermuths gefunden, dem Byron's politische Boesie ihren Reiz verdankt. Es war boch keine Lästerung, wenn Bhron ben Schatten bes "Thrannenhassers" Milton beraufbeschwor wider die servilen Modedichter des Tages. Riemand wird ben unreinen mobernen Belben ber fledenlofen Größe bes Puritaners zu vergleichen wagen, und doch fochten beibe verwandte Kriege für das Recht des Demos, nur daß ber eine mit dem heiligen Ernste bibelfester Tugend die Sündhaftigkeit ber Bofe, ber andere mit frechem Spott bie Beuchelei ber Mächtigen bekämpfte. Richt bie Sage eines Barteiprogrammes zu verfechten ift bes Dichters Beruf; bie Ibee bes Liberalismus, ber seine Berechtigung barin findet, daß er boch benkt von ben Menschen, ift noch nirgends großartiger, energischer ausgesprochen worden als in Byron's Werken.

Desgleichen läßt fich gar leicht erweisen, daß des Dichters Freigeisterei nicht die reife Frucht stätigen Denkens, sonbern sehr unfertig war und vermischt mit bem geheimen Schauber über ihre eigene Sünd-Sein heller Verftand emporte sich wiber bas credo quia absurdum; folder Zweifel ward gefördert burch ben Berkehr mit bem feden Heiben Shelley und burch die Werke jenes Gibbon, bem ber Chilbe Harold Berfe voll überschwänglicher Bewunderung widmet. Entsetlich genug klang es feinen Landsleuten, wenn er "Rum und wahren Glauben" zur Beruhigung erregter Gemuther empfahl ober fpottisch bebauerte, daß die Dreifaltigkeit nicht vierfaltig sei, bann wäre es ein noch größeres Berbienft, baran zu glauben. Aber bie übermüthigen Worte verbeden nur schlecht die innere Unsicherheit seines Gemüths; an ungähligen Stellen verrath fich, bem Dichter unbewußt, die ftille Reue über ben verlorenen Seelenfrieden, die Furcht vor dem verborgenen Leben nach bem Tobe. "Ich zweifle, ob ber Zweifel selber zweifelt" - folde steptische Worte zeigen nichts von jener beitern Freibeit eines bem Dogma entwachsenen Geiftes, bie wir an ben beutschen

Dichtern bewundern. Die "bebräischen Melodien" laffen uns abnen, baß ber Mann sich noch erbaute an jenen frommen Helbengestalten ber Bibel, die der Knabe sich von seiner Amme schildern ließ. liebte Allegra ließ er katholisch erziehen und entfernte bas Kind sorglich von ben freigeiftigen Gefprachen Shellep's und feiner Gattin. Wir schließen baraus nicht — wie Walter Scott, ber Byron nie burchschaut hat — bag ber Dichter bei längerem Leben sich selber zur tatholischen Kirche bekehrt haben würde; immerhin bleibt die innere Unsicherbeit seines religiöfen Freifinnes unzweifelhaft. Aber bie Romantif war nur ein ohnmächtiger Berfuch, eine burch bie ernfte Beiftesarbeit breier Jahrhunderte überwundene Weltanschauung wieder zu beleben. genügte es, wenn nur ein Dichter ted verneinend ber Phantafterei entgegentrat, wenn er nur lachend bie Welt erinnerte, welche Schätze geistiger Freiheit fie längst befaß; icon vor dem luftigen Geprassel bes Wiges mußten die Spulgebilde ber Romantit entfliehen. Und - feltfam es zu fagen - biefer tede Spotter ift boch in bie großen Weltmbsterien tiefer eingebrungen als irgend ein englischer Dichter seit Im Rain und Manfred werben einzelne Tone angeschlagen, bie an ben Tieffinn beutscher Runft gemabnen. In "Himmel und Erbe" schilbert ein Miltonischer Geift ben unbeugsamen Stolz ber bollischen Dämonen. Jene grandiofe Fabel, welche, von anderen Bölfern selten verstanden, die deutschen Dichter zu ewig neuen Liebern begeistern wird, die Fabel vom Lichtbringer Prometheus hat auch sin Bhron ihren Sänger gefunden: bie ganze gebrungene Kraft seiner Rebe bietet er auf, um ben Titanentrot zu schilbern, "ber ben Tob zum Siege macht. "

Die Wirkung ber Gebichte Bhron's auf die Zeitgenossen ward durch ihre künstlerischen Mängel nicht beeinträchtigt, ja oftmals verstärkt. Der Sinn für die Composition der Kunstwerke ist heute wieder etwas empfindlicher; wir erwarten in jedem Gedicht eine stätig anschwellende Handlung, einen kräftigen Abschluß. Darum erscheinen uns, trot aller Pracht der Schilberungen, trot aller glänzenden Einsfälle in den Abschweifungen, manche Gesänge des Childe Harold entsschieden langweitig durch ihren fragmentarischen Charakter. Und bewundern wir Bhron's unerschöpflichen Reichthum an immer neuen Bildern und Gedanken, so erkältet uns seine Armuth in der Ersindung der Handlung. Unser froherer Weltsinn sindet wieder Freude an der Eigenart mannichsaltiger Charaktere, und wir ermüden gar leicht, wenn

in Bhron's Gebichten (mit einziger Ausnahme bes Don Juan, ber auch nach biefer Richtung einen ungeheuren Fortschritt zeigt) bas schwache, liebende Weib und ber melancholische Held immer wieber-Und auch diese beiden Charaktere erscheinen uns verschwommen und sehr unbestimmt; wir fragen nach bem Warum? wenn Bpron's Held seinem Mädchen sagt: "ich liebe bich nicht mehr, wenn ich bie Menschheit liebe." Die harte Arbeit in Staat und Wirthschaft hat uns wieder gewöhnt an das helle Mittagslicht, wir sehnen uns oftmals hinweg aus bem ewigen Halbbunkel, bas Byron's Geftalten beleuchtet. Am schmerzlichsten vermißt die Gegenwart mit ihrem lebenbigen Sinne für bas Drama in bem großen Dichter jebe bramatische Un Boron's Schauspielen am flarften läßt fich verfteben, baß die Leibenschaft allein ber Nerv bes Dramatikers nicht ift; sie bleibt wirkungslos, wo die gewaltig bewegte Sandlung fehlt. Berfucht ber Dichter auch einmal seine subjective Beise abzulegen und etwas anderes zu schaffen als Monologe und Schilberungen: seinem unftäten Schaffen blieb boch fremt jener bochfte Runftlerfleiß, ber entjagent fich ganglich in ben Stoff verfenkt und allein bramatische Charaktere von überzeugender Kraft zu schaffen vermag.

Solche Bebenken bes heutigen Lefers hätten bie Zeitgenoffen Man barf fagen, gerade bie schwächsten seiner kaum verstanden. Werke haben die Zeit am mächtigsten ergriffen. Der Erbe ber Romantit fand Byron bie Buhnen längst verwilbert und bie Welt gewöhnt, ben Empfindungsreichthum eines Lesebramas für eine bramatische Handlung zu nehmen. Die lose Composition, die wuchernde Ueberfülle seiner Abschweifungen und Schilberungen entsprach burchaus der Neigung einer Zeit, die alle alten Kunftformen durch die Romantiker zerbrochen sah und in einem blenbenden abspringenden poeti= schen Feuilletonstile bas Neueste und Größte ber Dichtkunft fand. Ber= geffen wir nicht, daß die von Byron hervorgerufene jungdeutsche und neufranzösische Richtung bie ärgsten ihrer Sünden von der Romantif Wie unsicher bleibt boch bie Grenze zwischen ben beiben entlebnt bat. Schulen: für Frankreich, bas einen echten Clafficismus, nach beutscher Beise, nie gekannt hat, liegt sogar in Bictor Hugo's keder Bersicherung eine gewisse Wahrheit: "bie Romantit ift in ber Dichtung, was ber Liberalismus im Staate." - Auch für die von Byron beliebte Vermischung ber Kunft mit politischen Tenbenzen hatte die Romantik arglos felbst ben Boben geebnet. Sie hatte bie Grenzen zer=

stört, welche Dichtung und Prosa scheiben, und der Welt eine poetische Religion, eine poetische Bolitik geschenkt. War es zu verwundern, wenn jest ein verwegener Mann den Spieß umkehrte, wenn mit Bpron eine Zeit begann, welche Kunst und Wissenschaft nur als die Mägde der Politik behandelte? Endlich jene edelmüthigen Byronischen Berbrecher, die unser sittliches Gefühl beleidigen, sie gaben einer Epoche keinen Anstoß, die längst von der Romantik gelernt, die interessanten Menschen nur auf den Höhen und in den Tiefen der Gesellschaft zu suchen.

So hatten die Zeitgenoffen kein Auge für die Schwächen von Bbron's Mufe. Um fo freudiger begruften fie ihre Tugenden, jene wunderbare, in keiner Uebertragung völlig getroffene Formenschönheit, die einfältige Kraft und Wahrheit des edlen Ausbrucks, der mit den allereinfachsten Mitteln am gewaltigften wirkt. Jene mit bem Bergblute bes Dichters geschriebenen Berfe "ber Traum" muthen uns an wie eine Erzählung aus einer Welt ber Wunder, und boch mas schilbern fie? die einfachfte Begebenheit mit ben schlichteften Worten. Und wie herrlich sah boch aus aller Zerriffenheit bes Dichters fein kerngefunder, nie beirrter Inftinkt für echte Größe hervor! Wie hehr mußte ber Jugend die Reinheit eines Sokrates, Franklin, Washington erscheinen, wenn Byron, ber immer Spottenbe, vor ihnen bemuthvoll sich neigte! Und wie ungezogen oft fein Wit sich geben ließ, er blieb boch ein Dichter, ber seines eignen Pfabes zog, ber niemals schrieb "& dilettar le femine e la plebe. " Das Bunberbarfte blieb bie Sicherheit und Fruchtbarkeit seiner Dichterkraft. Wie Mirabeau, ein verwandter Beift, wenn er die Tribune betrat, die Gemeinheit seines privaten Lebens hinter sich ließ, so war Byron ein anderer, ein reinerer Mensch, wenn die Muse ihm nahte. Einige seiner schönften und friedlichsten Gebichte, bie bebräischen Melobien und Barifina, schrieb er in den Tagen des bitterften Rummers, da sein Haus zusammen- und ber Grimm seines Landes über ihn hereinbrach! Unsere Bater sollen fich beffen nicht schämen, bag, weit über bie jungbeutschen Rreise binaus, diefer Dichter von ihnen vergöttert ward. In manchem ehrwürbig-langweiligen Compendium eines gelehrten beutschen Professors aus alten Tagen überrascht uns noch inmitten statistischer Rotizen ein Citat Wir verfteben es gar nicht, bas beutsche Geschlecht ber aus Bhron. zwanziger und breißiger Jahre, wenn wir Lord Byron nicht kennen. Man muß die erstickende Luft jener unseligen Tage ber heiligen Allianz selber geathmet, man muß die Gewaltigen der Zeit auf Schritt und Tritt ihres nichtigen Daseins verfolgt haben, wie sie auf dem Beroneser Congresse ihren leeren Freuden nachgingen, derweil ihre Henser
das Glück eines großen Bolkes vernichteten, ihre Schreiber in scheinheiligen Manisesten den Nationen Weisheit und Tugend predigten.
Man muß. sich erinnern, welche ohnmächtige und blasirte Sinnlichseit
an jenen frommen Hösen herrschte, mit denen verglichen sogar die Welt
August's des Starken als ein Geschlecht naiver, naturwüchsiger Krastmenschen erscheint. Nur dann wird man ermessen, wie die Völker
aufathmeten dei den Klängen von Bpron's Dichtung. Endlich ein
Ausbruch starker Leidenschaft von einem Manne, der mit allen seinen
Sünden reiner, wahrhaftiger war als die gleißnerische Macht; endlich
ein Hauch der Freiheit inmitten der geknechteten Welt!

In unseren Literaturgeschichten kehrt unwidersprochen ber Sat wieber, bag Bhron ber erfte sei unter ben literarischen Sturmern und Drängern, beren Mittelpunkt später bas junge Deutschland bilbete. Aber obgleich Byron allerdings der europäischen Runft zuerst die revolutionäre Richtung gegen die Romantik gab, so war ihm doch vieles eigen, was ihn unterschied von seinen Nachfolgern. Er überragte nicht nur sie alle - H. Heine allein ausgenommen - burch schöpferische Araft, Wit, Menschenverstand und den von Goethe ihm nachgerühmten "scharfen Blid bie Belt zu schauen," jene sichere Beltkenntniß, Die seinen unerfahrenen Jüngern gänzlich mangelte. Auch ben guten künftlerischen Ueberlieferungen ber alten Zeit ftanb er weit näher. Sehr lose gefügt freilich mar ber Bau seiner Gebichte; aber er schrieb boch in Bersen, in Bersen voll bes lautersten Bohlflanges, und ichon biefe Form bewahrte ihn vor jener ganglichen Berwilderung, jenem banaufischen, die nadte Brofa mit poetischen Flittern roh burcheinanderwerfenden Journalistenstile, worein bas junge Deutschland verfiel. Wer die Bebeutung ber Form in ber Runft zu würdigen weiß, wird hierin allein schon einen tiefgebenden Unterschied zwischen Byron und ben Jungbeutschen erkennen.

Auch war er keineswegs einer jener stets verneinenden Geister wie die meisten seiner Nachfolger. Noch hatte sein Gemüth sich vieles Positive bewahrt, das er fromm verehrte. Denn, vor allem, er war Engländer. Nicht ohne bittere Erinnerungen erkennen wir Deutschen an diesem zuchtlosen Menschen, wie die sittliche Haltung des Mannes gesichert und gehoben wird, wenn er der Sohn ist eines großen, stolzen, mächtigen

Riemals kann ein Brite in ben Schmut bes heimathlosen Bolfes. Literatenthums versinken, darin unsere Borne und Heine sich wohlgefällig wälzten, niemals kann ihm in ben Sinn kommen, fein Baterland als das Land der Dummen und der Feigen zu verhöhnen. bem verbannten Engländer bleibt fein Bolt das erste der Erde. Wobl haßte ber englische Abel in Boron ben Mann ber festlänbischen Begriffe, wohl versichern die frommen Literarhistoriker des Landes noch heute unermüblich -- (wir wollen bas in seiner Dummheit unübersetzbare Wort in ber Ursprache wiederholen) - the bright dark fancy of Lord Byron set ganz und gar unenglisch. Die Zeit wird kommen, ba man gerechter urtheilt und Thomas Moore zustimmt, ber in jebem Worte seines Freundes erfreut ben Landsmann wieder erkannte. einigen schlimmen und vielen guten Eigenthümlichfeiten seines Bolfes hatte Byron sich befreit, boch er bekämpfte sie mit bem Zorne bes Lie-Der Rern seines Wesens blieb englisch; schon ber Gebanke, ein anderes Bolk über bas seine zu stellen, wäre ihm unmöglich ge-England, with all thy faults, I love thee still! send Wendungen seiner Werke kann ber Fremde bies errathen, und wie viele mehr mogen es bem Englander zeigen! Gewalt anthun mußte er feinem englischen Befen, um zu ber festlanbischen Beiftesfreiheit fich hindurchzuringen, und doch ist ihm dies nie völlig gelungen. Noch mehr, mit all feinem Radicalismus blieb Byron der englische Lord, eine bochariftotratifche Natur, getreu ben Borurtbeilen wie ben Tugenben feis nes Standes, ein großherziger Beschüter ber Riedriggeborenen, ein Abgott feiner Diener wie ber Maffen in Italien und Griechenland, Die ben echten Abel leicht erkennen und willig sich ihm beugen. fangen in ben Anschauungen seines Bolkes und seines Standes mar er burch seine Schmächen selber bewahrt vor bem Meußersten bes abstracten Rabicalismus feiner Nachfolger. Es war eine grobe Selbsttäuschung, wenn Beinrich Beine fich gegen ben Vorwurf verwahrte, er sei angestedt von Byronischer Zerriffenheit. Die jungbeutschen Schriftfteller find leiber unzweifelhaft armer an Bietät und an Hoffnung, ihre Seele ift verbitterter und frecher als ber englische Dichter in feinen unfeligften Stunden.

Und noch ein Anderes konnte die junge Dichterschule ihm nicht nachahmen — den Zauber seiner Persönlichkeit, die ebenso liebenswürdig und unwiderstehlich fesselnd war, wie die Personen Heine's und Börne's einem Jeden unausstehlich erscheinen mussen, der den Muth

hat, den Fabeln des literarischen Götendienstes zu widersprechen. Mn Bhron beobachten wir einen allen echten Größen ber Runft gemeinfamen Charakterzug: er erscheint als Mensch im Leben vielfach unreiner, aber auch weit reicher und vielgestaltiger als in seinen Gebichten. Rur ein wahrhaft interessanter, geiswoller Mensch burfte eine so subjective Beise ber Dichtung fich erlauben, burfte mit so zubringlicher Gefallsucht ber Leserwelt jahrelang bas ewig, Gleiche und boch ewig Neue, sein eigenes 3ch bis zu ben aristofratisch kleinen Ohren und Füßen Rur einer, ber ein Mann war, burfte bas geheime Weh in seiner Bruft in endlosen Rlagen aussprechen, die an jedem schwächeren Menschen weibisch erschienen wären. Auch hier hat Goethe bas entscheibenbe Wort gesprochen, als er bie "dämonische Natur" bes englischen Dichters anerkannte; sie war reizvoll, räthselhaft genug, um schon bei Boron's Lebzeiten eine Fülle von Märchen hervorzurufen. Byron felber nährte burch geheimnifvolle Andeutungen biefe Mithen, Sagen so wundersam phantaftisch, daß der wirkliche Byron ihrem Scheingebilbe gegenüber fast als eine prosaische Natur erscheint. Selbst Goethe ließ fich von diefen Fabeln beftechen. Die einfältige Schönbeit seines Gemuths vermochte sich die Empfindung des leeren Weltschmerzes an einem edlen Menschen nicht vorzustellen. Wenn er Boron nannte "ftark angewohnt das tiefste Web zu tragen," so meinte er im Ernft, Bpron's Gewiffen fei belaftet mit einer fcweren Blut-Wir wiffen jest, daß an allebem kein mahres Wort ift, und vieles' Bunderbare in Byron's Irrgangen erklaren wir einfach aus einem febr menfolichen Motive, einer Eigenthumlichkeit freilich, bie ein wahres Kreuz ist für seine Kritiker und Biographen — aus bem Spleen, aus ber unberechenbaren Laune eines eigenfinnigen, von bem Einbrude bes Augenblids beftimmten Menschen.

Wir haben ein Recht so zuversichtlich zu urtheilen, benn über wenige Menschen liegen die Acten so vollständig vor. Bon klein auf wohnte und drängte in ihm ein unersättlicher Tried der Mittheilung. Was ihm jemals durch den Kopf schwirrte und nicht Raum fand in den Gedichten, das ward niedergeschrieben in Tagebüchern und Briefen: glänzende Gedanken und unreise Einfälle, Worte schwermüthiger Lebensweisheit und possenhafte Ungezogenheiten, alles in tollem Durcheinander, wie ein belebtes Gespräch es hervorjagt. Nirgends eine Spur von Takt und Scham, aber auch nirgends ein gemachtes, gesuchtes Wort. Sogar jene Briefe aus Italien, die Bhron schrieb mit dem

Bewußtsein, daß sie daheim durch tausend Bande geben würden, sind von einem natürlichen Wite, einer Bahrheit und Frische, welche selbst bie miggunftigften Rritifer bezaubert haben. Wie liebenswurdig, wenn mitten unter geiftvollen Worten plöglich, fo recht nach Anabenart, mit großen Buchstaben gefdrieben steht: "bie öfterreichische Regierung Hallunken! die öfterreichischen Beamten Spithuben! 3ch weiß wohl, daß sie meine Briefe aufmachen, aber barum schreibe ich es eben!" Bon Unwahrheiten bietet bas Tagebuch nichts weiter als was Byron selber mit tiefer Kenntniß ber menschlichen Ratur zugesteht: "wenn ich mir felber gegenüber aufrichtig bin — aber ich fürchte, man belügt sich felber mehr als irgend jemand anders - fo mußte jebe Seite biefes Buches die Widerlegung der vorigen sein." Wer auf einzelne Worte eines fo rebseligen Mannes allzu großes Gewicht legt, gelangt nothwendig zu verfehrten, allzu harten Urtheilen. Wenn Boron einmal einem luftigen Bruder schreibt: "wie bubich muß es sein, verheirathet auf bem Lande zu leben! Man bat eine schöne Frau und füßt ihre Rammerjungfer," fo fagt er nichts Schlimmeres, als was alltäglich in ben lauten Gesellschaften ungezogener und unbeweibter junger Herren gerebet wird. Nur freilich sind auch junge Männer in ber Regel zu flug, so freche Worte niederzuschreiben.

Es gilt vielmehr, aus taufend Wibersprüchen bie großen Grundzüge bieses Charakters berauszufinden. Wer bies je versuchte, ber mußte bekennen, daß felten alle Berhältniffe bes Lebens fich fo hartnäckig und unheilvoll verschworen haben zum sittlichen Berberben eines reich und vornehm angelegten Beiftes. Seinem gesunden und ficheren natürlichen Gefühle gelang, fich hindurchzuretten aus allen biefen Gefahren, aber das Geschick hat ihm, dem zu jedem frohesten Genusse Geschaffenen, ein erschütternd trauriges Dasein bereitet. Gleichwie ihm zu ben Gliedern und dem Kopfe eines Apoll der hinkende Fuß bes Bulcan beschieben war, so prägten sich im Verlaufe eines verworrenen Lebens auch seiner eblen Seele einzelne wiberwärtige Züge ein, die bas Seit Boron heranwuchs, schweiften seine schöne Bild entstellen. Träume stets in der Zukunft oder in der wehmuthigen Erinnerung an bie reine Rindheit, fehr felten nur ward ihm bas felige Selbstvergeffen im Genusse der Gegenwart. Wer irgend berufen war, biesen meisterlosen Beist zu zügeln, ber that bas Seine, ihn zu verbilben: bie bis zum Wahnsinn leibenschaftliche taktlose Mutter, welche ber Sohn trocken ins Angesicht "eine bose Sieben" schilt, und die thöriche Wärterin,

bie ben hochmüthigen Anaben mit großen Worten ben staunenben Bachtern als einen vornehmen Lord zeigt und die Liebesbotschaften bes Früh-Alfo erzogen wird fein Herz unnatürlich früh burch gereiften beforgt. ben Schmerz einer unglücklichen Liebe verftimmt und verbittert. Freundlos, führerlos tritt er in verworrene Berhältniffe, die nur ein stätiger vielerfahrener Sinn bemeistern tonnte. Im Oberhause trennen die Schatten seiner verrufenen Bäter ben blutjungen von den älteren Benossen. Jebe erbenkliche Bersuchung umgiebt und verlockt ben schönen, geiftvollen, beigblutigen Mann. Die Schulbenlaft feiner Borfahren erschwert ihm früh das Gleichmaß der Lebensweise, er gewöhnt sich an ben Jammer ber Auspfändungen mitten unter ben Ausschweifungen ber vornehmen Welt. Endlich bringt ihm bas furze Trauerspiel seiner Che die Verbannung, beispiellose Verbächtigung und Verfolgung von Seiten feines Baterlanbes.

Sehr, fehr Bieles in biefem unfeligen Leben wird nur bie gutmüthige Schwäche entschuldigen wollen. Wir rechnen zu biesem Bielen nicht gerade bie Sunbe ber Jugend und Schönheit, Byron's grenzenlofen Leichtfinn im Bertehr mit Frauen, ber allen literarischen Bafen unerschöpflichen Stoff geboten bat. Wir meinen, über biefe bochftperfönliche unter allen sittlichen Fragen geziemt bem Manne einige Zurudhaltung bes Urtheils — so lange unsere Sittenrichter trot einer Ausbauer, die einer besseren Sache würdig wäre, den Punkt noch nicht entbeckt haben, wo die Berehrung ber Frauen aufhört ein Vorzug und anfängt eine Sunde zu fein. Aus bem befliffenen Eifer, womit bie Gegenwart unter allen Berirrungen bebeutenber Menschen gerabe biefe aufzuspüren liebt, grinft uns nur zu oft die monchische Unsauberkeit Wer jene Stimmung ber Seele nicht verber Phantafie entgegen. fteht, die dem Dichter ben Seufzer entlockte: alat rav Kodepstav, ber muß mit feltener Ralte bes Blutes gesegnet sein ober ein ungewöhnlich reizloses Leben hinter sich haben. Wer unter uns barf sie verbammen, die Engel des Himmels in Hoaven and Earth, welche bie Freuden des himmels verscherzen, weil sie nicht lassen wollen von ben geliebten Töchtern bes Menschen? Derselbe Dichter, ber in übersprudelnder Lebensluft allen Weibern Ginen rofigen Mund wünscht, bamit er sie alle auf einmal kuffen könne, er hat boch oft in tiefbewegten Worten die treue Liebe über bas Grab hinaus besungen. bankbar redet er von seinen mütterlichen Freundinnen; er war sehr wohl im Stande, bas Göttliche bes Weibes auch in folden Frauen zu

verehren, vor benen die Begierde schweigt. Nur Eine hat in die Tiesen dieses leidenschaftlichen Herzens geschaut: — Teresa Guicciost, und die greise Frau spricht noch heute, ein halbes Jahrhundert nach des Dichters Tode, von ihrem Helden mit dem ganzen Feuer der ersten Liebe. Wer den Zauber, der Frauenherzen gewinnt — "proud considence" — so genau kannte wie Bhron und ihn mit so wunderbarem Geschick und Erfolg zu üben wuste, der hatte wohl ein Recht auf das milde Urtheil, das ein sehr ernster englischer Dichter, Rogers, ihm auf sein Grab schrieb:

who among us all, tried as thou wert even from thy earliest years, could say he had not err'd as much and more?

Bhron's Schuld liegt nicht in folchen Berirrungen des heißen Blutes, sie liegt tiefer, sie ift echt tragisch. Nirgends in biesem reichen Leben begegnen wir bem Gebanken ber Pflicht. Das angeborene natürliche Gefühl war der einzige Führer seines Daseins, und wenn es ihn mitten im Taumel ber Leibenschaft vor ber baaren Gemeinheit bewahrte, so hat boch biese souverane Willfür ber Empfindung ein reiches Menschenleben zerrüttet und zu einem Rathsel gemacht für Bhron felber. Sehr felten nur konnen wir erkennen, und fehr felten nur wußte Byron felbst, wo in seinem Thun ber kede Trop gegen das Urtheil ber Welt begann und wo jene nordische Reuschheit ber Empfindung aufhörte, die fich scheut, ihre Weichheit vor den Leuten zu zeigen und selbft ben Schein ber Beuchelei vermeibet. Dem Leichenzuge feiner Mutter verschmäht er zu folgen, er ficht, berweil ber Sarg zum Grabe geht, mit einem Freunde seinen gewohnten Faustkampf, nur wilber, ungeftumer benn gewöhnlich: — und in ber Nacht zuvor hat ihn die Dienerin allein in bitteren Thranen an ber Bahre ber Mutter gefunden! Desgleichen hat Byron felbst fich nie barüber Rechenschaft gegeben, ob fein zu" Schau getragener Menfchenhaß ein Selbstbetrug ober eine echte Empfindung war. Wir können Macaulah's Worten nicht zustimmen: "wer bie Menschen wirklich haßt, läßt nicht alljährlich einige Banbe bruden." Die Menschen wirklich zu haffen ift Unfinn, ift bem gefunden Menfchen ummöglich. Wer biefe Empfindung folgerichtig festhält, wird wahnsinnig wie Timon von Athen. Wir kemmen manche große Fürften und Denker, die eine tiefe aufrichtige Berachtung ber Menschheit in ber Seele trugen und bennoch ihr Lebtag im Schweiße ihres Angefichts zum Beile ber Miffachteten arbeiteten. Der gleiche

Wiberspruch offenbarte sich in Bhron, nur hatte in bieser unstäten, von Erregung zu Erregung jagenben Seele bie Selbsttäuschung einen ungeheuren Spielraum. Wir glauben ihm nicht, wenn er versächtlich ruft:

what is the end of Fame? to have, when the original is dust, a name, a wretched picture and worse bust.

Der Ruhm war boch sein Abgott, ber Beifall ber Menschen blieb ihm boch unentbehrlich. Sogar die bewußte Lüge hat ber offenberzige Mann nicht verschmäht, wo seine Gitelkeit ins Spiel tam: die Autorschaft bes migrathenen Gebichts "ber Walzer" leugnete er feierlich ab, weil es miffiel. Auch an Bugen ber Schwäche, welche ber Luge febr nabe tommen, ift fein Leben nicht arm. So lange bie Londoner vornehme Welt ihn feierte, hat er fich gehütet, seine radicale Gesinnung in Gebichten auszusprechen, und die letten Gefänge bes Don Juan find nur barum friedfertiger, also schwächer geworben als ber herrliche Anfang bes Gebichts, weil seine Terefa ihm bas Berfprechen abgeschmeichelt hatte, nichts mehr wiber Glauben und Sittlichkeit zu ichreiben. 218 ein absonderlich unsicherer Führer erwies sich bas natürliche Gefühl in ber Ebe, benn sicherlich war Byron von ber Natur zu allem anderen eber benn zum Gatten bestimmt. Wir reben nicht von ber leichtfertigen Beife, wie er ben Entschluß für bas Leben faßte. Wir wollen auch nicht mit Entruftung vor bem baflichen Schauspiele verweilen, wie er nach ber Scheibung feine Gattin öffentlich befriegte; benn biefe häuslichen Händel find nicht von ihm, sondern von seinen Reinden zuerst auf den lauten Markt gebracht worben. Das Eine aber muß auch ber Milbeste als abscheulich und würdelos verdammen, daß er mit seiner Gemahlin wieder anzuknüpfen suchte — in bemselben Augenblicke, ba er in ben Armen ber Gräfin Guiccioli jum ersten Male eine echte, reine Liebe Mit einem Worte, wir seben bas Leben eines bochberzigen fand. Mannes haltlos und verworren, allein geleitet von der Empfindung bes Augenblicks, wir sehen einen von Natur grundehrlichen Menschen Andere und vornehmlich fich felber täuschen, weil ihn bie Sehnfucht beherrscht, vor fremden und vor seinen eigenen Augen fortwährend interessant und groß zu erscheinen.

Geben wir alle biefe Makel zu — und sie ließen sich leicht vermehren — so bleibt uns am Ende boch zu bewundern, wie stark und gesund das natürliche Gefühl dieses Mannes sein mußte, wenn es ihn,

ben Berächter aller fittlichen Grundfätze, bennoch ohne Schande burch ein ruhmvolles Leben bindurchgeführt hat. Ein Muth, zu allem Rühnen geboren, eine geniale Dichtfraft, ein freier Sinn, offen jeber großen Regung, eine übermüthig witige und boch im Grunde gutmüthige Laune, eine königliche Großmuth, willig jeben Schwachen zu beschützen und bereit, bem Feinde, bem schonungslos bekämpften, ju vergeben, eine Erscheinung verführerisch für jebe Frau, ein warmes, treues Freundesherz, und alle seine Sünden ohne Kleinheit und Niebrigfeit, die Sünden der Kraft, des lleberfluffes: - wahrlich, das find Büge- eines reichen Charafters, ganz geschaffen, jebe eble und jebe schlimme Neigung ber mobernen Menschen zu bezaubern. Mochten bie Einen zürnen, bag ber Dichter allzu verwegen bie Freuben ber Sinnenluft schilberte: da ftand er felbst, der Birtuos des Lebensgenusses, der im Leben that, was fein Lied befang, ber ben Becher ber Luft bis zur Hefe leerte und bennoch kein weichlicher Wollüftling wurde, sonbern ein frischer Mensch blieb, abgehärteten Leibes, nach ber mannhaften Weise seines großen Bolles, ein sicherer Schüte, ein gewandter Reiter, ein Mochten Andere fein Lied fchelten, wenn es ju fühner Schwimmer. rückfichtslos die Ordnung ber Gesellschaft bekämpfte, er durfte solche Lieber magen, ber ftolge, unabhängige Chelmann, ber bem alten Europa ben Frieden aufgefagt und burch Thaten feinen Berfen eine bramatische Wahrbeit gab.

Erst diese glänzende Persönlichkeit des Dichters hat seinen Werken bie volle Wirkung gefichert, und eben fie hat auch verschuldet, daß biefe Wirkung eine fehr gemischte war. Ginem gangen Dichtergeschlechte ward burch bas blendende Vorbild bieses wunderbaren Menschen ber gerade Sinn beirrt. Rebmt aus bem Bilbe Lord Boron's nur einen Charafterzug, mur ein äußeres Lebensverhältniß hinweg, und bie prachtvolle Erscheinung wird zur Frage. Run aber begann bas Nachahmen bes Unnachahmlichen, bes Höchstperfönlichen. Bon Boron gilt bas treffende Urtheil seines Freundes Shellen, er habe bie Schönheit nackt gesehen und sei barum wie Aktaon von ihren Hunden zerfleischt Welches Unbeil, wenn jett Menschen in Byron's Weise worden. ju bichten begannen, bie ben Kuß ber Muse nie gespürt und zwar bes Nacten überviel, doch nie die Schönheit geschaut hatten! Jeber bumme Junge, ber zum ersten Male ein Mädchen gefüßt, meinte sich berechtigt, von der Schwachheit der Weiber mit berfelben frechen Sicherheit zu reben wie ber Dichter bes Don Juan. Die langweiligsten aller langweiligen Gefellen plauberten mit Bhronischer Selbstgefälligkeit ibre fleinen Geheimniffe vor ber Belt aus, als ob es Europa intereffiren fönnte, wie oft herr Riemand von Fräulein Riemand zu einem Stellbichein gerufen wurde. Aus ihren Dachkammern heraus rebeten beutsche und frangösische Literaten von ben Lastern ber großen Welt mit ber gleichen Aubersicht wie jener, ber auf den Höhen der Gesellschaft beimisch war. Rurz, mit ber subjectiv erregten Stimmung, bie Byron in bie moberne Dichtung einführte, tam auch bas Lafter bes toketten Burichaustellens ber eigenen Person, bas sich bochstens einem Byron, und auch ihm nicht ganglich verzeihen ließ. Wer gang ermessen will, wie ftark biefer verführerische Ginflug ber Berson Lord Boron's auf bas jüngere Dichtergeschlecht gewesen, ber beachte bie feltsame Thatsache, baß gerabe die Geringbegabten unter ben jungbeutschen Schriftstellern oftmals mit Bitterkeit von Byron sprachen, bem sie boch so viel ver-Es klingt aus biefem gehäffigen Tone ber geheime Merger bervor, bag bie Sunben bes englischen Dichters burch eine Fulle von Umständen entschuldigt wurden, die den Berirrungen seiner Nachfolger nicht niehr schützenb zur Seite stanben.

Buron warf ber Aristotratie seines Landes vor, in ihrem Wesen fei "nichts, mas zu allen Menfchen, allen Zeiten fpricht." Faft baffelbe gilt von Byron's Berten felbft. Bohl finden die Gedanken, welche ihm Ropf und Berg erfüllten, in jeder freien Menschenseele Biberhall, aber bie Beife, wie er sie vortrug, biefer satirische, von Anspielungen erfüllte Stil ift nur einem engen feingebilbeten Rreife verftanblich. Byron war nie populär, wie fein ibeenlofer Nebenbuhler Walter Scott. Mit souveraner Verachtung sah ber stolze Lord auf die langweiligen shop-keepers, auf bas pflichtenreiche, festgeordnete Dasein bes Mittel-Auch biese Eigenheit vererbte sich auf seine bemokratistandes herab. Bahrend bie beutsche Literatur zu allen Zeiten, wo iden Nachfolger. fie Großes wirkte, fich mit warmem Bergen an unfer Bürgerthum wandte, überschütteten bie Schriftfteller bes "jungen Deutschlands" mit giftigem Hohne bie "Bourgeoifie" — benn zu einem Schimpfworte wollte der Chrennahme "Bürgerthum" boch nicht werben. Man weiß, wie schwer unsere Bilbung gelitten hat unter biefer Berirrung, bie freilich keineswegs allein von Byron verschulbet war. Noch unfeliger wirkte ber Uebermuth bes englischen Dichters auf die beutsche Jugend. Der Ruhm diefes genialen himmelfturmers ichien ein Freibrief für jeben, ber nur recht frech und tropig ber trägen Welt seine perfonliche

Willfür entgegenwarf. Um verhängniftvollsten ward Boron für unsere Literatur burch bas Spiel seines Wiges. Scherz zu verstehen war nie bie Stärke ber germanischen Bölker. Taufenbmal hatten Byron's Landsleute ftatt zu lachen fich über feinen Bit entruftet. In Deutschland ward, wefentlich nach Byron's Borbilbe, ber misige Feuilletonftil bie Mobefrankheit ber Zeit, und bies Bolt, bas feinen Staat erft fuchte und die ernsthafte Behandlung politischer Geschäfte in einer durchgebilbeten Breffe noch wenig kannte, nahm ben Bit für baare Munge und bewunderte die Feuilleton-Artikel Heine's und Borne's als politische Traurig genug, daß vorbem die Jugend eines geistreichen Bolfes einen mittelmäßigen Ropf, wie ber alte Jahn, als ihren Belben verehrt hatte; aber trauriger noch, daß jest die Männer eines gewissenhaften Bolkes einen Börne als einen großen Bolkstribunen bewunderten - ihn, ber niemals einer politischen Frage ernfthaftes Nachbenken gewibmet hat. Für ben felbstgenügsamen Nationalstolz ber Engländer war es ungefährlich, bag Bhron bie Schattenseiten seines Landes bobnisch hervorhob. Das unfertige Selbstgefühl ber Deutschen bagegen ward noch mehr verwirrt, als jest bas Schmähen wiber bas Baterland für bas unzweifelhafte Rennzeichen bes Genius galt, als Borne bie Deutschen burch Schimpfen in ben "Nationalärger" bineintreiben wollte, und Heine unter bem Jubel ber verblenbeten Nation jene nieberträchtige Bergleichung anstellte: "ber Franzose liebt bie Freiheit wie seine Braut, ber Engländer wie seine Frau, ber Deutsche wie feine alte Großmutter." Die politische Poefie führte endlich zur Zerftörung ber Poesie selber: nur noch einige Schritte auf ber von Boron betretenen Bahn — und bie Dichtung, bie fo lange außeräfthetischen 3meden gedient hatte, verfiel jener gründlichen Migachtung, welche noch heute leider auf ihr laftet.

Nach allebem schweben die Schalen des Urtheils in gleicher Höhe. Sehr tief, tiefer als die Engländer noch heute zugestehen wollen, hat Lord Byron eingewirkt auf die Ideen der modernen Welt, doch das Unheil seines Thuns war ebenso groß als sein Segen. Er vollbrachte das Nothwendige, das Heilsame, als er die erstarrte europäische Literatur erweckte, ihr einen revolutionären, modernen Geist einhauchte; er versocht das Recht des Herzens und der Freiheit wider den Zwang unwahrer Sitten, unsreier Staaten; aber auf Jahrzehnte hinaus hat er geholsen die jüngeren Dichter zu verderben, da sie nicht blos das Unsterbliche seiner Werke, sondern auch die endlichen Schwächen seiner

Schriften und seines Lebens sich zum Borbilbe nahmen. Die wobl= wollende Gemüthlichkeit wird begütigent fagen: warum die Sünden bes Menschen nicht endlich ber Bergessenheit übergeben, ba die goldene Laune bes Dichters uns noch beute erfreut? Gelbst Hermann Grimm, bem ich bas Lafter ber gemüthlichen Schwäche keineswegs anbichten will, meint in seinem feinen Effat über Boron: "er ist ein Dichter für uns, nichts weiter; seine Berte führen ein abgetrenntes, boberes Dafein." 3ch bezweifle, ob auch nur die rein afthetische Betrachtung eines Runstwerks völlig gelingen tann, wenn man es nicht auffaßt als bie Offenbarung einer reichen, gottbegnabeten Rünftlernatur. Die Geschichte vollends darf solche Schonung nicht üben. Alles, was eine Macht gewesen unter ben Menschen, verfällt ihrem Spruche. Gern schweigt fie also von ben menschlichen Mängeln jener Männer, welche bie Welt nur als Dichter und Denker kannte. Wenn aber die Berson eines groken Dichters ein verführerisches Borbild geworden ist für ein ganzes Geschlecht, dann soll ber Historiker ber traurigen Pflicht fich nicht entzieben, auch über Verbältnisse bes bäuslichen Lebens zu reben, die er sonst willig ber Spürfraft ber literarischen Topfgraber überläßt.

## f. C. Dahlmann.

(Freiburg 1864.)

Die Geschichte ift nicht geschrieben für jene gemüthlichen Naturen, bie ewig Kinder bleiben und nur gute ober bose Menschen kennen wollen. Die Kräfte bes Geistes, welche ben Staaten Macht und Freibeit gründen, wagender Chrgeiz, erbarmungslofe Thatfraft, beberrschende Klarheit des Verstandes, sie vertragen sich nur selten mit den liebenswürdigen milben Tugenden, welche bas häusliche Leben gieren. In Jahrhunderten einmal zeigt uns ein Washington in Einer Menschenseele vereinigt jene männische Wucht des Willens, die den Feind zerschmettert, und jene weibliche Reinheit bes Gemüths, die ben Gegner entwaffnet. Dennoch werben Unverstand und Anmaßung ber schabenfroben Luft nicht fatt, bem Sandelnben auf ber politischen Bubne bie Schwächen seiner Tugenben vorzuhalten und ihn zu schelten, weil er nicht über seinen Schatten springen kann. Das haben wenige öffentliche Charaftere so schmerzlich erfahren wie Friedrich Christoph Dabl-Als ber Führer ber Göttinger Sieben von feinem Gibe nicht laffen wollte, ba gruften ihn feine Stubenten als "ben Mann bes Wortes und ber That," und ganz Deutschland stimmte mit ein in ben Ruf. Zwölf Jahre barauf war berfelbe Mann, wenn man ben Staatsweisen ber Gaffe glauben wollte, bas Urbild jener ohnmächtigen Brofefforenweisheit, bie ben gewaltsamen Schlägen ber Macht nur gebilbete Reben und wohlgeordnete Baragraphen entgegenzustellen wußte. Wer also urtheilt, hat sicherlich die jüngste Entwicklung unseres Bolles, in ber wir felber mitteninne steben, nicht in ihrer ganzen Schwere empfunden; er ahnt nicht, wie langfam und mühselig bies Bolt aus ber Einseitigkeit literarischen und wirthschaftlichen Schaffens fich hindurchringt zur politischen Arbeit, zur Thätigkeit für einen beutichen Staat, ber bis zur Stunde noch nicht vorhanden ift! Auf bem

Karlsbaber Congresse fügte Fürst Metternich seinem Schaubergemälbe von der revolutionären Gesinnung des deutschen Bolkes den letzen Strich hinzu durch die Bersicherung, es bestehe in Deutschland kein einziges journalistisches Privatunternehmen, das die Politik der Cadinette aus eigenem Antriede vertheidige. Die Behauptung war nur wenig übertrieden, und jene befremdende Thatsache, welche Metternich erschrecke, hat sich seitdem so wenig geändert, daß ein unbefangener Fremder, der von den deutschen Dingen nur die Presse kennt, noch heute nothwendig zu dem Glauben gelangen muß, die Deutschen seien ein durchaus liberales Bolk, fest entschlossen, ihrem staatlosen Zustande ein Ziel zu sehen. Und doch, welcher einsichtige Deutsche möchte diese gutmüthige Meinung unterschreiben? So groß, so unermeßlich groß ist die Klust zwischen der politischen Stimmung und der politischen That!

Dahlmann war unter ben Ersten in Deutschland, die biese weite In bem festgeordneten Parlamente Rluft zu überschreiten vermochten. eines fertigen Staates mare bis zu seinem Enbe fein weifer Rath, ber matellofe Abel seines Sinnes boch in Ehren geblieben. Bei bem verwegenen Berfuche, biefem ftaatlofen Bolte einen Staat zu grünben, ward auch er mit hineingezogen in den argen Schiffbruch unserer Hoff-Die großen Kinder verwunderten fich, daß der ruhige Forscher, ber besonnene Mann bes Rechts ber revolutionären Luft entbehrte, eine Massenbewegung zu leiten, und die rasch lebenden Tage ließen ihn ihre häflichste Untugend empfinden, ihre Fähigkeit, Men-Beitbem ift eine turze Spanne schen zu vernuten und zu vergessen. Zeit vergangen, boch eine Zeit erschütternber Erfahrungen. Mur leicht berührt uns noch ber Haber ber alten Parteien ber beutschen Revolution, und vor dem Bilbe bes eblen Mannes beschleicht uns etwas von jener Empfindung, womit ber erwachsene Sohn bem Bater gegenüber Wir fühlen, daß wir alter find als unfere Bater, wir haben tritt. ein Recht zu urtheilen, benn so mancher Gebanke warb uns bereits in bie Wiege gebunden, ben jene erst am Abende bes Lebens sich als Doch um so bankbarer stehen wir vor harter Arbeit Breis errangen. bem Manne, ber auf einer langen Strede Weges unserem Bolfe ein wohlthätiger Führer war, um so ehrwürdiger hebt sich vor ums was am Ende das Allerwichtigfte, das Entscheidende bleibt in der Geschichte — sein Charakter. In verworrenen Tagen, ba es für geistreich galt, bes beutschen Namens zu spotten, ist er Tausenben eine lebendige Mahnung gewesen an ben Abel unferes Bolfsthums, einer ber

Wenigen, welche der ruhelose Muthwille und der gewaltthätige Uebers muth ernstlich fürchtete.

"Wismar is min leve Baberland, ibt fin of mine leven landslube," sagte Dahlmann (geb. 13. Mai 1785) mit bem alten Chro-Die Stadt, bie fein Bater als Burgermeifter nisten Reimar Rock. verwaltete, war schwedisch und stolz auf die Königstrone ihres Herrn: eine festgeglaubte Familienüberlieferung erzählte von bem schwebischen Ursprunge des Hauses, bessen pommersche Abstammung erft nach Dablmanns Tobe erwiesen worden ist. Also burch die Geburt mittenhinein gestellt zwischen die deutsche und die fandinavische Welt, follte er seines Lebens längere Sälfte an ber Grenzscheibe bes beutschen Lebens verbringen, in deutschen Staaten unter fremben Aronen: das Unheil fremder Herrschaft, das Elend ber beutschen Zerrissenheit trat schon dem Knaben dicht unter die Augen. Die beutsche Stadt war der Berbannungsort für die vornehmen schwedischen Hochverräther, und oftmals ging ber belle Aufruhr burch die Strafen, wenn die Obrigkeit sich anschickte, entflobene mecklenburgische Leibeigene ihren Herren auszuliefern, und die Bürger sich ber Mißhandelten annahmen. In ftreng protestantischer Umgebung-wuchs ber Knabe auf, bas benachbarte Lübeck und die stolzen Giebelhäuser seiner eigenen Baterstadt mahnten ihn an die versunkene beutsche Bürger-Herrlickkeit. Auch der Vater war dem fremben Wefen nicht hold; "fein Beil für uns," pflegte er zu fagen, "als in ber Wiedervereinigung mit Mecklenburg. " Den heranwachsenben Sohn ergriff das Bild, das Wyttenbach von dem Leben des großen Ruhnken entworfen hat, so mächtig, daß er sich gleich diesem zum philologischen Studium entschloß: ein bezeichnender Anfang für ben Mann, der sein Lebtag des Glaubens blieb, alle Wissenschaft sei nichts ohne das Leben. Darum ging er, siebzehnjährig, nach Kopenhagen zu seinem mütterlichen Oheim Jensen, ber ein einflugreiches Amt in ber schleswig = holsteinischen Kanzlei bekleidete. Die deutsche Wissenschaft gewann ihn erft, als er seit bem Jahre 1803 in Halle ein Schüler F. A. Wolf's wurde und in dem Berfasser der Prolegomena zum Homer den Mann verehren lernte, der unserer modernen historischen Kritik den ersten Anstoß gab. Zugleich hörte er bei Steffens und Schleiermacher und gab fich jahrelang vorwiegend afthetischen Studien bin. Diese Lehrjahre Dahlmann's, angeregt und voll schönen Eifers, aber unsicher und unftat, spiegeln wie in einem Mitrokosmos ben Werbegang unferer neuen hiftorischen Wissenschaft wiber, welche so langfam

'und mühevoll aus dem gesegneten Boden deutscher Dichtung und Philosophie emporstieg. Noch ein anderes köstliches Gut trug der junge Philolog von der Hochschule heim. Ihm geschah wie Unzähligen, wie dem Freunde seines Alters, E. M. Arudt: erst als das heilige Reich in Trümmer ging, begann man zu erkennen, daß wir ein Baterland haben. Aus dem Jammer und der Schande der Napoleonischen Herrschaft erwuchs dem jungen Manne die fromme treue Liebe zum Baterlande, und mit Etel hörte er, wie man daheim dem Untergange Deutschlands nur mit dem einen Bunsche zuschaute: "wenn nur nicht der Krieg bis hierher vorwärts dringt."

Nach Kopenhagen zurückgekehrt konnte er, wenn er die Zeichen ber Reit zu beuten wußte, verspüren, daß ein neuer Luftzug in dem Königsschlosse wehte. Die Zeit war nicht mehr, ba ber schleswigholsteinische Abel ben banischen Hof beberrschte. Der Kronprinz Friedrich (VI.) ging eben bamit um, fich fortan Freberik zu schreiben, und ber Plan, bem jungen Gelehrten bie Erziehung eines Prinzen anzuvertrauen, zerschlug fich: ber Hof wollte keinen Deutschen. unftate Tage: "man wußte in biefer Napoleonischen Zeit nichts mit sich anzufangen." Umsonst suchte Dahlmann barauf in Deutschland nach einer Stellung im Leben. Mittellos, jum guten Theile angewiesen auf die Unterstützung einer Schwester, stand er "ein junger vaterlandsloser und boch beutscher Mann, ber boch einige Kraft in sich fühlte, feinen ersten Anker in ber menschlichen Gesellschaft auszuwerfen. " führte ihn in Dresben ein glücklicher Zufall mit Beinrich von Kleist zusammen, und der gemeinsame haß gegen den fremden Zwingheren, bie gemeinsame Liebe zur Kunft machte bie Beiben rasch vertraut. Dahlmann ahnte in Rleift "einen bramatischen Dichter, wie er bem beutiden Charafter gerade noth thate, feinen Sanger bes Bolfters und ber trägen Rube, aber fühn und mit Leibenschaft in die Tiefen bes Weltgeistes bringend." Er selbst hat uns geschilbert, wie sie selbanber nach Böhmen und auf das taum verlassene Schlachtfeld von Aspern wanderten, wie zu Brag Rleift feine Hermannsschlacht bervorholte, ben Freund begeisterte durch die Kraft und Rühnheit des wunderbaren Gebichtes, und beibe sich zusammenfanden in ber Hoffnung auf einen Befreiungstampf bis zum Ende, "bis bas Morbnest ganz zerftort und nur noch eine schwarze Fahne auf seinen öben Trümmerhaufen weht." Die Hoffnung ward für diesmal zu Schanden. "Rleist's Tob, klagte ber Freund im Alter, hat eine Lucke in mein Leben geriffen, die niemals

ausgefüllt ift. Dahlmann erwarb sich jest in Wittenberg die Doctorwürde und betrat im Jahre 1811 in Kopenhagen die akademische Laufbahn. Er lehrte und schrieb lateinisch über das Lustspiel der Athener und lebte sich ein in das Wesen und die Sprache jenes Dänenvolkes, dem er bald ein so unbefangener und barum ein so verhaßter Gegner werden sollte.

Ein Jahr später wurde er als Professor der Geschichte nach Liel berufen; benn in jener guten alten Zeit wagte man noch, einem Manne von freier Bildung und entschiedener Lehrgabe einen Lehrstuhl anzuvertrauen, auch wenn er noch nicht bas observanzmäßige akademische "Hauptbuch" geschrieben batte. Wer einmal fuß gefaßt in Schleswig-Holstein, ben läßt bas tapfere Land nicht leicht wieber los. langen Reihe unserer wackerften Gelehrten steht auf ber Stirn geschrieben, daß sie in Riel gewirkt und bort sich gestählt haben an bem ichroffen Rationalstolze, welcher bem Grenzvolke geziemt und im beutichen Binnenlande nur allzu felten gefunden wird. Für Dahlmann ist Schleswig-Holstein in Wahrheit die Beimath geworden. Mutter stammte aus bem Lanbe, und seine burchaus nieberbeutsche Natur, langsam erwarmend, boch bas einmal Liebgewonnene mit Treue und nachhaltiger Kraft festhaltend, fühlte sich glücklich unter bem verwandten Menschenschlage. Wohl war seine Jugend noch von der ästbetischen Bildung bes achtzehnten Jahrhunderts beleuchtet worden: ber Rern seines Wesens gehörte boch einer jungeren, politisch erregten Zeit; unter freien seghaften Bauern vermißte er auch in Sand und Saibe weber die Bracht südlicher Landschaft noch die Herrlichkeit der Kunft. Wie vorbem Spittler in allen Wechselfällen seines Lebens als ein treuer Schwabe bas Ibealbild bes altwürtembergischen Staatsrechts in ber Seele trug, so war Dahlmann als Bolitifer und als Mensch ein getreuer Ausbruck ber transalbingischen Stammesart. — Die Tage ber frangösischen Herrschaft neigten sich zum Ende, und es gereichte bem jungen Brofessor zur Freude, daß er burch Briefe seiner Mecklenburger Heimath von dem Untergange der Franzosen in Rußland Nachricht geben und also an seinem Theile die Gemüther vorbereiten konnte auf die große Erhebung. Selber in die Reihen ber Streiter zu treten, blieb ihm versagt, da sein König auf Frankreichs Seite focht. bitter hat er dies empfunden, benn nach deutscher Weise bachte er groß von dem edlen Handwerk bes Soldaten, und noch in den politischen Borlesungen seines Alters ward sein Bortrag ungewöhnlich warm und bewegt, wenn er von dem Kriegswesen der Alten, von dem geschlosse nen borischen Fugvolf und ber welterobernben Sarissa ber Makebonier sprach. · Nach bem Stege ward ihm bie Ehre, ben Tag von Belle-Alliance in akademischer Festrede zu verherrlichen. "Dreißigjährig, also nach spartanischen Begriffen gerade auserzogen" machte er jest zum erften Male seinen Namen in weiteren Preisen bekannt. wenigen Schriften ift uns ber ibeale Sinn jener hochaufgeregten Tage fo getreu überliefert wie in diefer Rebe, welche im Ramen feiner Hochschule aussprechen sollte, "daß die Bewahrung des heiligen Feuers ber Baterlandsliebe niemandem so nabe stehe als ben Pflegern ber "Deutschland ift ba, rief er aus, burch sein Bolt, bas Wiffenschaft." fich mit jedem Tage mehr verbrüdert, Deutschland ist ba, bevor noch jene Bunbesacte ausgefertigt wirb." Ein Sauch von Fichte's Geifte wehte in den zukunftssicheren Worten: "und wie uns alle Zeichen gunftig werben, feit wir einig find! Selbst bas Blud bulbigt beute ber gerechten Sache. — Wir burfen an einer Zeit wie biefe nicht träge verzweifeln; es ift Pflicht von biefer Zeit zu hoffen, Pflicht an ihr zu arbeiten. " Alle ebleren Naturen lebten in jenen hoffnungsvollen Tagen bes Glaubens, es werbe bies Zeitalter unfehlbar bas ber politischen Reformation werden, und der Redner gab dieser Erwartung Ausbruck in dem Sate, ber bis heute ein Spruch der Raffandra geblieben ift: "Friede und Freude kann nicht ficher wiederkehren auf Erden, bis, wie bie Ariege volksmäßig und dadurch siegreich geworden, auch die Friebenszeiten es werden, bis auch in diesen der Bollsgeift gefragt und in Ehren gehalten wird, bis bas Licht guter Berfassungen berantritt und bie fümmerlichen Lampen ber Cabinette überftrahlt."

Zur selben Zeit gründete Dahlmann mit Falk, Tweften und E. T. Welder die "Kieler Blätter", um auf diesem Außenposten deutscher Bildung die Kunde des vaterländischen Lebens zu fördern. Gleich in den ersten Heften führte er die Gedanken jener Festrede weiter aus, in dem Aufsatze "Ein Wort über Verfassung." Mit gutem Grunde riesen Nieduhr, Schleiermacher und Thibaut dieser Schrift ihren Beifall zu; denn hatte es lange gewährt, bevor Dahlmann die rechte Stätte seines Wirkens erkannte, so stand doch gleich beim ersten Auftreten auf dem Markte der Politiker fertig da, bereits erfüllt von jenen Gedanken, deren Grundzüge er dis zum Ende sest hielt. Unsere Staatswissenschaft ist den Alten mehr entfremdet als ihr frommt; sie wird endlich begreifen müssen, daß das Alterthum dem Politiker eine kaum geringere

Ausbeute gewährt als jenem, der nach den einfältigen Grumdzügen echter Sittlickleit und reinen Schönheitsstunes fragt. Dem Schüler Wolf's kam zu Gnto, daß ihm die Dichter und Geschichtschreiber der Hellenen vertraute Freunde waren. Lächelnd konnte er die naive Frage jener Zeit politischer Unreise: "ob Bersassung nützlich sei?" von sich weisen. "Ein Grieche oder Nomer hätte sie nicht verstanden oder mit der Frage: od es nützlich ist, daß ein Staat unter den Menschen set? verwechselt." Aber die Alten "missannten den Zeitpunst, wo es nützlich gewesen, zur Monarchte überzugehen." In England dielmehr "sind die Grundlagen der Versassung, zu welcher alle neu-europäischen Bölker streben, am reinsten auszehildet und ausbewahrt: Für die deutschen Länder ist jetzt die Stunde gekommen, sich diesem Ideale anzunähern, seit der Wiener Congreß ihnen Landstände versprochen hat; am allerwenigsten können Provinzialstände allein — diese gesährlichste Form einer Versassung — genügen.

Richt zwecklos frand in der Abhandlung der San, der Politiker werbe "am sicherften baburch fittlich genesen, bag er sich bas vollständige Dasein seiner Borväter zurückruft und nicht etwa aus einzelnen Theis len nur, welche unbeftimmt begeiftern, sonbern aus ber ganzen Entwicklung des Bolles von seiner Burzel ber sich ein möglichst treues Musterbild erschafft." Eben jest galt es, für Schleswig-Holftein nicht eine von Grund aus neue Verfassung zu ichaffen, sondern bas bath berichollene alte Landesrecht von neuem zu beleben. Auch jene stolzen transalbingiiden Stände, die vordem ihre Fürsten fürten, waren gleich allen alten Landftanden Deutschlands in Berfall gerathen, weil fie nicht verstanden, fich in die neue Zeit und die gesteigerten Unsprüche bes mobernen Staates zu fchicen. Gine lange Weile hatten fie, fratt bas Steuerwefen als ein unvermeibliches lebel in ihre eigene Sand zu nehmen, ihre Kraft vergeubet im nutlofen Biberftande gegen die Steuerforberungen ber Landesherrn. Dann war and über Schleswig-Holftein jene milbe Beit gekommen, ba "unfer guter beutscher Boben mit Gnabe und Dienftbarkeit so bid besäet war, daß Recht und Gerechtigkeit fast nirgends mehr keimen wollte." Bie oft felt bem westphälischen Frieden hatten bie Stände jeden Entschluß des dänischen Hofes "sich unterthänigft untertbanig wohlgefallen laffen," wie oft bem Ronig-Bergog versichert, ihnen sei nichts geblieben als obsoquii gloria! Bereits im fiebzehnten Jahrhundert begannen die Städte fich von dem Landtage zurudzuziehen. Auch Schleswig-Holftein erfuhr gleich so vielen anderen

beutiden ganden, bak ein vermanenter frandischer Ausschuß schlieklich ben Landing felber aufzehrt. Seit bem Jahre 1711 ward fein Landtag mehr berufen. Man achtete bes wenig im Lande; tagte boch ungestört die fortwährende Demutation der schleswig - holsteinischen Ritterschaft mit ihrem Gecretär, waren boch die Freiheiten des Landes wohl verbrieft enthalten in der Magna Charta von 1460 und einer langen Reihe von Freiheitsbriefen. Auch stand bie Krone nicht an, bas Lanbesrecht umäbligemal feierlich zu bestätigen, und hütete fich weislich, bie von ben Ständen einmal für allemal bewilligte erbinäre Contribution zu erhöhen. In Kopenhagen wußte man fehr wohl, was die Nichtberufung bes Landtages bedeute. So lange ber Inselstaat besteht, bat sich die Spitz seiner ausgreifenden Staatskunst im Wechsel bald gegen Schweben balb gegen Deutschland gekehrt; seit dem Aufange des 18. Jahrbunderts blieb der Blan der Danisirung der Herzogthümer ber Hintergebanke ber Ropenhagener Bolitik. Schon Friedrich IV. gebachte, als er bas Daus Gottom besiegt, gang Schleswig ber banischen Krone einzwerleiben. Er ideiterte an dem vorsichtigen Widerspruche feiner Räthe: er begnügte fich, den bemoglichen Antheil Schleswigs mit bem königlichen zu vereinigen (1720) und getröftete fich, die Incorporation in Dänemark werde von felber, pou adpres pou, erfolgen. Schritt für Schritt näherte fich feitbem der banische Hof biefem Ziele. Das war toine leere Formsache, bak man ein für Dänemark und Schleswis-Holstein gemeinfames Indigengt ginführte und die Urkunden barüber burchgängig in ber banischen Kanglej ausfertigte, dynastische Chraeiz des Köniasbauses nahm einen neuen Aufschwung. feit die Berträge von 1773 alle Theile Schleswig-Holfteins wieder unter bem Scepter bes banifchen Ronigs vereinigt batten und gegen bas Ende bes 18. Jahrbunderts unter den Danen ein helles Bewußtfein ihres Bollsthums exwacte, Mit feinem Leben bufte Struensee, baß ein Deutscher bem banischen Stante burchgreifende Reformen gebracht.: Rur einmal noch, porübergebend, unter dem großen Andreas Betrus Bernftorff tauchte wieber auf jene magnalle Staatstunft, welche allein ben wantenben Stagt erhalten tonnte und bem Grunbfabe hulbigte, die Angelegenbeiten Danemants, Schleswig- Golfteins und Norwegens somfältig von einander zustrennen. Borberrichend ward fortan bie fanatifche nationalbänische Richtung. Je mehr bie Macht bes Stantes fich jum Riebengunge neigte, beste eifriger warf sich bie Herrichluckt der Dänen auf die Herzogthümer, mit jenem unperbefferlichen Dünkel, ber allen gefallenen Größen eigen ift, und die Wirren ber Napoleonischen Zeit boten ihr einen weiten Spielraum.

Um 17. December 1802 begannen die offenen Angriffe Danemaris mit einem Patente, worin das unbedingte Besteuerungsrecht über Schleswig-Holftein für den König in Anspruch genommen ward. Die Ritterschaft protestirte, bereitete eine Alage bei den Reichsgerichten vor, beren brobenbes Einschreiten bisber bas lette Bollwerk gewesen war für das Landesrecht von Transalbingien. Aber jest gerade sank bas beitige Reich unter ben Schlägen ber Fürstenrevolution von 1803 zusammen, und ale bann der römische Kaifer seine Würde niederlegte, ichien der banischen Erone die Erfüllung ihrer geheimsten Bunfche zu lächelne. Am Thore von Rendsburg frand feit Friedrich's III. Tagen die Inschrift Eidera Romani terminus imperii, ein Denkmal banischer Habgier - benn ein gutes Stud altholsatischen Bobens war burch biese Worte dem heiligen Reiche entrissen. Auch biese Inschrift fiel jett, und das Batent vom 9. September 1806 vereinigte Sokstein "mit dem gesammten Staatslörper ber Monarchie als einen in jeber Beziehung ungetrenuten Theil berfelben." Seitbem folgten Schlag auf Solag bie Gemaltthaten wider bie Selbständigkeit ber Herzogthimer. Die Berordnungen erschienen in beiben Sprachen, alle Bestallungen wurden banisch ausgefertigt, die Canbidgten in der banischen Sprache geprüft, ber Unterricht im Danischen in allen höheren Schulflaffen eingeführt, endlich fogar die banische Reichsbank gegrundet (1813) und alle liegenden Gründe in Schlesmig-Holstein mit der Bankhaft belastet. Dabei ward bas angemaßte Besteuerungsrecht auf das schwerste migbraucht, kein Theil Deutschlands ertrug so hohe Steuern, gange Porfichaften erlagen ber Last und verfielen, in Concurs. nto Brook for a contract to a management required

Hand in Hand mit diesen Uebergriffen der Krone ging der Uebermuth des dänischen Bolkes. Schon 1804, da der Hof in Riel lehte, versocht unter seinen Augen der Erzieher der Krondrinzessin, Hoegh-Guldberg, die Lehre, die Herzogthümer seien verpflichtet, die Sprache des Mutterlandes zu ersernen, und fügte herablassend den Arost hinzu, damit sei nicht gemeint, daß sie sogleich und gänzlich die deutsche Sprache ablegen fallten. Um das Jahr 1815 taucht dann in dänischen Schriften die vordem nie gehörte Behauptung unf. Schleswig sei 1720 unter das dänische Königsgesetz getreten; und gleichzeitig stellt ein dänischer Patriot, "dem die Ehre der Landessprache am Herzen

beutschen Landen, daß ein vermanenter ständischer Ausschuß ichließlich ben Kanbtag felber aufzehrt. Seit bem Jahre 1711 ward fein Landtag mehr berufen. Man achtete des wenig im Lande: tagte doch unge ftört die fortwährende Deputation der schleswig-holsteinischen Ritterichaft mit ihrem Gerretär, waren boch die Freiheiten bes Landes wohl verbrieft enthalten in der Magna Charta von 1460 und einer langen Nuch ftanb bie Krone nicht an, bas Lau-Reibe von Freibeitsbriefen. besrecht umachligemal feierlich zu bestätigen, und hüttete fich weislich, Die von ben Ständen einmal für allemal bewilligte erhinäre, Contribution au erboben. In Rovenbagen wufte man febr wohl, was bie Michtberufung bes Landtages bedeute. So lange ber Infelftaat besteht, bat fich die Spipe seiner ausgreifenden Staatskunft im Wechsel bald gegen Schweben balb gegen Deutschland gekehrt; seit bem Anfange bes 18. Jahrhunderts blieb der Blan der Danisirung der Bergogthümer ber Hintergebanke ber Ropenhagener Bolitik. Schon Friedrich IV. gebadite. als er bas Saus Gattorp beffiegt, gang Schleswig ber banischen Arme einzwerleiben. Er icheiterte an dem vorsichtigen Widerspruche feiner Räthe: er begnügte fich, den bemoglichen Antheil Schleswigs mit bem kömiglichen zu vereinigen (1720) und getröftete sich, die Incorperation in Dänemark mente von felber, pou adpres pou, erfolgen. Schritt für Schritt naberte fich feithem ben banische Sof biefem Riele. Das war keine leere Formsache, bag man ein für Dänemark und Schleswig-Holftein gemeinsames Indigengt einführte und die Urkunden barüber burchgangig in ber banischen Ranglei ausfertigte. bynaftische Chraeiz bes Kinigsbaufes nahm einen neuen Aufschwung, seit die Berträge von 1773 alle Theile Schleswig-Holsteins wieder unter bem Scepter bes banifchen Ronigs pereinigt batten und gegen bas Ende bes 18. Jahrhunderts unter den Banen ein helles Bewußtfein ihres Bolksthums erwachte. Mit feinem geben bukte Struenfee. baß ein Deutscher bem banischen Staate burchgreifende Reformen gebracht. Rur einmal noch, vorübergebend, unter dem großen Andreas Betrus Bernftorff tauchte wieber auf jene magpalle Staatstunft, welche aflein ben wandenben Staat erhalten tonnte und bem Grundfate hulbigte, die Amgelegenheiten Danemaris, Schleswig - Bolfteins und Norwegens somfältig von einander zu trennen. Borkerrschend ward fortan bie fanatifde nationalbanische Richtung. Je mehr die Macht bes Staates fich um Niedengunge neigte, beste eifriger warf fich bie Herrichfucht der Danen auf die Berzogthümer, mit jenem unverbefferlichen Dünkel, ber allen gefallenen Größen eigen ist, und die Wirren ber Napoleonischen Zeit boten ihr einen weiten Spielraum.

Am 17. December 1802 begannen bie offenen Angriffe Danemarts mit einem Batente, worin das unbedingte Besteuerungsrecht über Schleswig-Holftein für den König in Anspruch genommen ward. Die Ritterschaft protestirte, bereitete eine Rlage bei den Reichsgerichten vor, beren drobendes Einschreiten bisher bas lette Bollwerk gewesen war für das Landesrecht von Transalbingien. Aber jeht gerade sank bas beitige Reich unter ben Schlägen ber Fürsteurevolution von 1803 jusammen . und ale bann der römifche Raifer seine Burbe nieberlegte, ichien der banischen Erone die Erfüllung ihrer gebeimsten Wünsche zu lächeln. Am Thore von Rendsburg frand feit Friedrich's III. Tagen bie Inschrift Eiders Romani terminus imperii, ein Dentmal baniicher Habgier - benn ein gutes Stud altholfatischen Bobens mar burch biese Worte bem heiligen Reiche entrissen. Auch biese Inschrift fiel jest, und das Patent vom 9. September 1806 vereinigte Hokstein "mit dem gesammten Staatskörber ber Monarchie als einen in jeder Beziehung ungetrenuten Theil berfelben." Seitdem folgten Schlag auf Golag bie Gemaltthaten wider bie Selbständigkeit ber Bergogthumer. Die Verendnungen erschienen in beiben Sprachen, alle Bestallungen wurden banisch ausgefertigt, die Canbidgten in der banischen Sprache geprüft, ber Unterricht im Danischen in allen höheren Schulflaffen eingeführt, endlich fogar die banische Reichsbank gegründet (1813) und alle liegenden Gründe in Schleswig-Holstein mit der Bankhaft belaftet. Dabei ward bas angemaßte Befteuerungsrecht auf das schwerste migbraucht, kein Theil Deutschlands ertrug so hohe Steuern, ganze Porffchaften erlagen ber Last und verfielen, in Concurs. .. The Contract of the Contract o

Hand in Hand mit diesen Uebergriffen der Krone ging der Uebermuth des dänischen Boltes. Schon 1804, da der Hof in Kiel lebte, versocht unter seinen Augen der Erzieher der Kronprinzessin, Hoegh-Guldberg, die Lehre, die Herzogthümer seien verpflichtet, die Sprache des Mutterlandes zu ersernen, und fügte herablassend den Trost hinzu, damit sei nicht gemeint, daß sie sogleich und gänzlich die deutsche Sprache ablegen follten. Um das Jahr 1815 taucht dann in dänischen Schriften die vordem nie gehörte Behauptung unf. Schleswig sei 1720 unter das dänische Königsgesetz getreten; und gleichzeitig stellt ein dänischer Patriot, "dem die Ehre der Landessprache am Herzen

liegt," bie Breisaufgabe: wie war die hiftorische Entwicklung ber beiben Sprachen in ben Bergogthumern, und "welches fint die Mittel, burch welche Suberintland auch in hinfict ber Sprache eine banische Proving werden kann, wie es ehebem war?" Im schneibenben Gegenfate zu biefen Anmakungen ber Danen ftand die unwandelbar gesetliche Haltung ber Bergogthumer. Roch lebte ber gabe transalbingische Rechtsfirm, jene alte fromme Golftentreue, die fich rubiate, daß nirgendwo in der Welt Manneswort so both gehalten werde, die schon in ben Tagen bes westebalischen Friedens nicht gebuldet batte, bag bas barte Schuldgeset, die berufene Riefer Umschlagsftrenge, gemilbert werbe. Hoffend auf besiere Tage fügte man sich in das Unvermeibliche, entschulbigte Bieles mit ber Roth ber Zeiten; man ehrte ben geiftlofen, aber wohlmeinenden Friedrich VI., bem bas Land bie Aufbebung ber Leibeigenschaft bankte, man klagte mit ihm über die Dißhandlung Danemarks burch Englands Flotten. Als im December 1813 Bernabotte die Herzogthümer überzog und den Blan aufwarf, ein selbständiges Königreich Cimbrien auf ber Halbinsel zu errichten, ba fand fich in ben Herzogthitmern kein Mann bereit, die beschworene Berbindung mit Danemart zu lofen. And fein Ausbarren bei Rapoleon trug man bem Könige nicht nach; man wußte nicht, welche glanzenben Amerbietungen ihm Rufland vergeblich gemacht hatte. Erft nach bem Frieden regte bie Ritterfcaft fich wieder. Bis auf ben Wiener Congres folgten bem Ronige ihre Bitten um bie Wieberberufung bes Landtags; bort in Wien gab ber König endlich bas Berfprechen, er werbe bes Landes alte Freiheiten bestätigen.

So lagen diese Dinge, als Dahlmann von der Ritterschaft von Schleswig-Holstein zu ihrem Secretär gewählt ward. Er begann die Landtagsacten zu durchforschen, die in seltener Bollständigkeit dis zum Jahre 1545, die in die Blüthezeit Schleswig-Holsteins, zurückreichten, und allmählich erschloß sich ihm das Verständniß der verworrenen Landesgeschichte. Wenn er vergestält dem alten Landesrechte nachzing, so solgte er getrenlich den Ueberlieserungen seines Hauses. Sein Großvater Jensen hatte schon im Jahre 1778 auf die Berufung des Landtages von Schleswig-Holstein angetragen; der Kopenhagener Oheim war vor dem Nessen Secretär der Ritterschaft gewesen und hatte im Jahre 1797 im Berein mit Hegewisch, dem Borgänger Dahlmann's auf dem Lehrschuse, die Brivilegien der Ritterschaft auf's neue brucken lassen. Der neue Secretär überzeugte die Ritterschaft

schnell, bağ es jett gelte, in ernftem Rampfe bas burch bie Tragbeit ber Beter balb verlorene Recht purucquerobern. Ueberglie in Deutschland erwachte in jenen Tagen ber Restauration ber Dünkel bes Abels; fogar Niebuhr flagte, noch nie feit vierzig Jahren habe ber Ebelmann ben Bürger fo abgunftig behandelt. Unter den Führern bes transalbingifchen Abels, ben Ablefelbt, Brodporff, Rumohr, Rangau, bagegen war noch ein eblerer Sinn rege. Gintrachtig wirtten fie zusammen mit ben nichtablichen Grundbefigern, welche Dablmann's gleichgefinnten Amtsgenoffen Fald zu ihrem Rechtsconsulenten wählten. In ben Rieler Blattern forberte Graf Abam Moltfe-Rütschau mit warmen und bürgerfreundlichen Worten "unfer Recht auf's Recht", und ber treffliche Graf Bolf Baubiffin schrieb; "Abel und Burgerthum follen fich gleich beilfamen Gegengewichten einander gegenübersteben, bie eine Kraft als hütenbe, bemachenbe, bie andere als erwers benbe, ftrebenbe, prüfende. "Bas Bunber, bag im Berkehr mit biefen patriotischen Rittern : Dahlmann zu bem gutmüthigen Glauben gelangte, ber beutiche Abel werbe ben Beruf bes englischen erfüllen. Mit nichten wollte er bas unfermliche alte Landesrecht für immer aufrecht halten. Sein bifferischer Blid erfannte längft, wie schner Schleswig-Holftein baran frankte, bag "feine beiben Augen fich jugefchloffen," Lübed und hamburg ber Heimath fich entfrembet hatten. Wie sollte er vollends eine Berfassung bewundern, welche ben Abel unmäßig begunftigte und einem Orittbeile bes Landes, barunter ben Stäbten Altona und Glüdftabt, gar feing frandische Bertretung gewährte? Aber nur auf rechtlichem Wege, burch Bereinbarung mit ben Stänben, wollte er den liebergang zu modernen Kormen polizogen sehen — und, vor allem: wurde basicalte Landebrecht anerfannt, fo mar-bie Selbständigkeit und die untrenuhgre Berbindung der beiden Länder rechtlich gesichert. Hierin, in dem ewich tosamende ungedeelt, seh er sein Leben lang tien Rern ber ichleswig-holfteinischen Frage. Wenn er die Geschichte bes ingemeinen geltebten Baterlandes" burchforschte, Die im engsten Raume welthistorische Bampfe umfaßt; wenn er fab, wie bie Holften burch ihren Belbenftreit wiber bie Unionstänige wes Morbens ben Grund: legten für Schlesmig-Holftein; und alsbann beibe Ronde Sahrhunderte: lang in benticher Sprache jusammen landingten, und unwiderftehlich unfere: Sitte und Strache, bas Gelb, von hamburg und Lübed und Deutschlands gemeines Recht nordwärts brang: fo begriff er nicht, wie nur ein Deutscher baran benten tonnte, biefen halbtaufenbe

fährigen Berband durch eine dem Grundsatz der Nationalität entsprechende Grenzsinie zu trennen und also dem natürlichen Strome deutscher Gesittung einen kimstlichen Damm vorzuschieben. Noch in der Baulstriche betheuerte er, daß er nie einen Schleswiger gesehen, welcher den Bunsch gehegt hätte, sich abzutrennen von der ihm heiligen Gesammibeit von Schleswig-Polstein, und allerdings mochte keinen dänischgesinnsen Rorbschleswiger gesästen, dem eifrigen Deutschen unter die Augen zu treten.

Rur in einem Buntte ging Dahlmann lühnlich über bas biftorische Recht hinaus. Duf Schleswig-Holftein als ein felbstärwiges Ganzes awischen Deutschland und bem Rorben mitteninne ftand, war bas natürliche Ergebnig ber langen Rampfe beiber Boller, aber ein Bufrand, ber in Zeiten bocherregten nationaten Gefühles feine Dauer verfprach. Es war ein Widerfinn, daß von zwei burd Realunion verbunbeneit Ländern das eine im beutschen Bunde stund, bas andere braugen - ein Wiberfinn, ber nur baburch erträglich ward, baf bie Theilnahme am beittschen Bunde braktifch fo gar wenig bebenden wollte. Auf viefen faulsten Fled ber schleswig-holfteinischen Buche legte Dabimum bereits in fener Kestrebe die Hand. Grentfam fich, baf Schledwig ichon einmat, im breißigishrigen Rriege, ju ben beutschen Reichstaften bei-Er betonte, ber Schleswiger babe innnervar Dentschland angehört butth ben verbrüterten Holften; und sprach deutlich die Hoffmung aus, es moge bereinft Schloswig in ben beutschen Bund eintreten. Der Gebanke war schon zur Zeit bes Wiener Congresses ba' und bort geäußert worden, aber noch fand er teinen Anklang in den Herzogthü-Denn ungleich später als auf den Inseln erwachte in den beutfchen Landen bes Danenkönigs bas mationale Gefühl; num wußte nicht anbers, ale bag man feit Jahrhunberten nit Dinemart verbunben fei, und meinte wohl anglos, Botten, Islander und Geelander feien allzumal Dahlmarm war bed Erfte, ber jene zufunftereiche Ibee treue Dänen. öffentlich in felerlicher Stätte ausforden Sonbewegenes Begehren zog ihm ben Tavel bes! Obeims im Kopenhagen zur ber Reffe blieb fest, boch fein Wunsch vorerst ein Bunfck Rungchst mußte von Bandsleuten bas bestehenbe Recht und beffen Gefchichte in's Gebüchteils zurkägerufen merben, und zu diesem Lwede wirden Dahimann und Kald fo unablassic vas die Dären in ben Tagen ihres udsbrundten Gläck ju höhnen pflegton: Dahlmanur hat vie folleswigeholfteinische frage erfunden! In der That, die beiden Franche wurden die Maiherren der

fireng-conferrativen Archtevartei thres Lanbes; die ersten Scenen, der schleswig-bolfeintlichen Bewegung spielten fich ab in biesem Rreife von Professoren und Wittern. Während Fald seine rechtschifterischen Untersuchungen über bas Berbaltniff ber Seezogthumer zu Danemart scrieb. wirkte Dahlmann anregend burch Borlefungen über die heimifche Gefcicite. Die meete Salfte jenes "Bortes über Berfoffung" giebt einen Ueberblick über vie Berfassungsgeschichte ver Heimath. Decauf lassen die Rieler Matter eine lange Reihe von Auffähen folgen über die Matrifel und bas rechtmäßige Steuermefen bes Landes; fie bruden bie Erwiderung ab, workit bor Jahren Begewisch bie Angriffe Hoegh-Guldberg's auf bie beubsche Sprache abgefertigt batte; fie beantworten bie freche Breisfrage jenes banifchen Batrioten im anberem Ginne, als ber Frageinde gemeint. Deutsche Forschung begann endlich burch das bichte Geftrüpp banischer Marchen einen Weg zu fchlagen; was Bunder, bag die ersten Babfinder sich oft verirrten. Die verhängniftvolle Bebeutung ber Erbfolgefrage ahnte noch Niemand, und Dahlmann lebte noch wie Rald des Glaubens, Sibleswig unterlivge als ein Theil des Rönigreichs Dänemart ber Erbfotgevehnung bes däutschen Königsgesetes \*). Erft in fpäteren Jahren, als, Dant ihrer Amogung, die Geschichte ber Bergogibilimer von illingeren Briften nach allen Seiten bin burchforfct ward, find die beiden Abtineister willig bon ihrem Serthums zurückefontmen.

Es war die Zeit, da "Deutschland sich wieder ein Necht erworben, seinem Alterihame in's Gestät zu sehen." Mit Frenden versenkte sich die romantische Welt in some fruchtbaren Tiesen unseres Bollslebens, welche der prosatsche Sinnibes Sahrhumberts dur Auflädung herzlus verschmähte. Aus den Predigten seines Claus Hauns lernts der Schlesswig-Hossteiner, wolch eine Falle von Kraft und Mitbe in seiner hetmissien Sprache, der lange naschbieben, wohnte. Desselben Weges ward Dahlmann durch seine Forschungen gesilbeit. Er tavelte, daß De Lolme den englischen Staat nicht villärt habe aus ven urträstigen Unterdaüt augeksächscher Sauevasreiheit. Seinen transalbingischen Landsleuten, deren Sachseissinsten witters der im Deutschland "

Daß Dahlmann bamals noch in biesem Irrthume besangen war, ift neuersbings leibenschaftlich behauptet und bestritten worden. Citate aus angeblichen Collegienhesten, noch bazir von Danen zusammengestellt, find tein birrchschlagender Beweis, wohl aser Dahlmann's ehiere Porte in von Kielen Blatenun I, 201.

war, follte die Erinnerung nicht schwinden an den Bauernstaat der Ditmarschen, ber Männer mit hundert Löwen im Herzen, die so oft geblutet, um "Riemands eigen" zu bleiben. Sie follten nicht vergeffen bas tapfere Wort ber Frauen von Ditmarschen; "well ein ebel Kleinott und grote herrlicheit be leve Frieheit were." So recht ein Mann nach Dahlmann's Herzen war jener alte Bfarrherr Reogorus, welcher die Thaten diefer Schweizer ber Ebene, die Große, die in folder Rleinheit wohnt, so löftlich treuberzig geschildert und den Holsten die geheimsten Falten ihrer Seele aufgebedt bat mit feinem guten Spruche: "nicht flegen, fündern ftabn, bat is in Gott gebabu." : Belde Freube, als ihm jest die lange vermißte Urschrift des Reocorus zugeschickt ward, verwaschen von ben Wogen, ein Bild bes von der Kluth belaufenen Lanbes! Einige Sabre barauf erschien, geförbert burch Unterzeichnungen aus allen Theilen bes Landes, Dahlmann's Ausgabe bes Neocorus. Man begann in ben Bergogthumern, fich ber alten Solftengröße wieber zu entfinnen.

Dergeftalt war die beutsche Wissenschaft frifc am Werke, bie Lösung einer großen Frage beutscher Bolitik vorzubereiten. Merkwürbig aber, wie arglos biefe maderen beutschen Gelehrten und Ritter ber Ropenhagener Staatstunft gegenüberfranden, wie langfam fie fich entschlossen, ba ein bichtes Ret fein gewohener banischer Ranke zu erkennen, wo fie bisber nur einzelne Diggriffe eines wohlgefinnten Königs gesehen hatten. Bon ber Danisirung der Herzogthümer, schrieb Fald, worüber das Ausland flagt, ift uns im Lande nichts bekannt; bat doch unser König seine Tochter in beutscher Sprache confirmiren laffen! Auch Dahlmann, ber neben bem hochconfervativen Freunde fast wie ein Heißsporn erschien, versicherte, es seinie baron gebacht worden, Schleswig ber abfoluten Königsgewalt ber lex regia zu unterwerfen. Balb: sollte dies wohlmeinende Pertrauen einen harten Stoß erleiben. Am 17. August 1816 gab ber König, endlich bie versprochene feierliche Bestätigung aller Rechte bes Landes, und ber Streit ichien gludlich binausgeführt. Aber: nur zwei Tage fpater ward, eine Commission, nach Kopenhagen, berufen, um eine neue Verfassung für Holstein allein zu entwerfen! In ben Berzogthümern fanden sich einzelne gemüthliche Leute, welche biefem widerspruchsvollen Beginnen zujubelten. Alle Tieferblickenben erkannten: Danemark batte in Einem Athem bas Recht bes Landes anerkannt und beffen Grundlage, die Untrembarteit der Herzogthumer, bedrobt. In einer ernften

Borftellung sprach jest Dahlmann im Namen ber Ritterschaft bie Erwartung aus, ber König werbe "feine Trennung beschließen, wo weber Trennung nühlich fei, noch ohne Berletung beiliger Berhältniffe bewirft werben könne." Das Bolf hatte anfangs bem Rampfe um ben wiebererwachten Schatten bes erschlagenen Rechtes weit theilnahmloser jugeschaut als gleichzeitig bie Würtemberger; boch als bas Pallabium Schlesweg-Holfteins, bas "ewich ungebeelt", bebroht mar, ergriff alsbalb eine ftarte Bewegung bie Beifter. Ein Strom von Petitionen ergoß sich nach Robenhagen. Bor biefer Regung bes Bolfsunwillens schreckte der hof jurid. Jahr auf Jahr verstrich; die neue holsteinische Berfassung, welche bereits fertig im Cabinette lag und, wie billig, ben gefährlichen Professoren bie Bahlbarfeit für bie Ständeversammlung absprach, ward in ber Stille werndgelegt, aber auch ber rechtmäßige alte Landtag warb nicht berufen, bie gemaltsame Steuererhebung nahm Da endlich protestirte bie Ritterschaft förmlich, und ibren Fortgang. Dahlmann gab feine Urtundliche Darftellung bes bem schleswig bolfteinischen Landtage zustehenben Steuerbewilkgungsrechtes und bie Sammlung ber wichtigften Actenftücke bazu beraus. Auf bas bestimmtefte erklätte bie Ritterschaft sich bereit, einen Landtag - aber einen Landtag beiber Lande - anzuerkennen, ber auf ben Grundsat allgemeiner Laubesvertretung gegründet sei; fie wies weit von sich jebe Bevorzugung bes Abels in ber Besteuerung. Auf Broteste, Bitten, Borftellungen erfolgte aus Ropenhagen als Antwort nur bie Drobung, man werbe die Deputation der Ritterschaft auflösen.

Inzwischen waren die Karlsbader Beschlisse erschienen, unsere Hochschulen standen unter polizeilicher Aufsicht, und der Deutsche mußte mit anhören, daß Nieduhr's Freund, der Graf de Serre, uns sagte: "Eure Staatsmänner thun mix leid, sie führen Kriez mit Studenten." Das erste Geschent des deutschen Bundes an Holstein war, die Bernichtung jener Pressreiheit, welche, von Struensee begründet, disher unter den "Alleingewalterklönigen", den ununschränktesten aller Fürsten, aufrecht gedlieben war. In diesem Falle wahrte Dänemark gewissenhaft die Untrennbarkeit der beiden Lande: auch in Schleswig ward die Censur eingeführt. Die Kieler Blätter gingen ein; ihre Gründer wollten sie keinem Censor unterwersen; Sogleich wandte sich die Kieler Hochschie an den König-Herzog und ließ sich von ihm bezeugen, daß sie nichts verbrochen, was Mettermich's Anklagen gegen die Universitäten rechtsertigen könnte. Dahlammis Rechtsgestihl und Gelehrtenstols

war tief emport, er fab die Hochschulen burch jenen Bundesbeschluß "umvergefilich herabgewürdigt und beleidigt." Bon ber burch Stein begründeten großen Sammlung beutscher Beschichtsquellen zogen er und Fald fich zurud, weil mehrere Bunbestagsgefanbte, bie fich an bem Rarlobaber Staatoftreiche betheiligt, unter ihren Leitern waren. Er wollte nicht begreifen, wie folche Namen fich mit dem Basifbruche bes Unternehmens: sanctus amor patriae dat animum verträgen. "Mein guter Name ist mir mehr werth als ein wissenschaftliches Unternehmen," und "ich möchte nicht, daß es gelänge, auf bem mit Unterbrudung und Berfolgung - und womit vielleicht balb? - beflecten Boben eble Früchte ber Wiffenschaft burch gebundene Sanbe zu ziehen." Als er balb nachher in ber Aula ben Geburtstug bes Königs feiern follte, nahm er unerschroden jum Thema - ben Bundesbeschluß wiber bie hochschulen. Er nannte mit bitterem Spotte bas Majeftatsverbrechen "das einzige und eigenthümliche Berbrechen berer, welche nie ein Unrecht gethan," und bezeichnete als ben letten Urheber ber Mißbandlung ber Hochschulen "jenen entarteten Abel, ber fich felber Tugend, Baterland und Gottheit ift, unermüblich fich felbft bewunbert und bie leeren Freuden bes Rarcif genießt, um balb, gleich Rarcif, umbeweint unterzugeben." Neur zu rafch follte fich fein berbes Urtheil bewähren: man babe burch jene Beschlüsse ben leeren Formen bes Ariebens fein inneres Wefen geobfert, nur poffeiliche Rube, nicht ben Arieben geschaffen.

Doch wie tief immer Dahlmann's Bertrauen auf die beutsche Bundesversammlung gefunken war, sie blied doch Schleswig-Holsteins lette Schumauer gegen Odnemark. Im Jahre 1822 wandte sich die Ritterschaft am den Bund. Eine Denkschift ihres Secretärs, in dessen Seele "des Menschen schlimmster Feind, die Funcht," keine Stätte sand, dat den Bundestag, die Versossung Holsteins und vormehmlich seine Berbindung mit Scheswig zu schügen. Aufter und Präsaten erstärten sich deveit zu seder zeitgemäßen Resonn, doch destandem sie auf dem guten Holsteinworte, Vorrechte müßten zwar dem Nechte weichen, aber auch nur dem Rechte. Bon wratten Zeiten her waren diese nordischen Lande duran gewöhnt, daß ihr Ringen mit Danemark selten Hille sand der Weren und damit die Wedentung einer vorkschen Grand auf den Meeren und damit die Vedigen, ob das neue Deutschland den Werth des "Glünstlings zweier

Meere" beffer zu würdigen, die "beutschen Holftenkinder" fraftiger zu schützen verftattb. Zunr erften Male warb ber Bunbestag berufen, ben Wettkel 56 ber Wiener Schlufacte auszuführen, welcher febe willfürliche Acnberung ober Aufhebung einer "in anerkunnter Birtfamkeit ftebenden "Lanbesverfaffung vorbietet. Dag ein folder Rall bier vorlag, war unzweifelhaft; mit Recht bemertte ber hannoverfche Gefandte v. Hammerstein : "es scheint mir, daß es unmöglich ift, die Wirksamfeit biefer Berfaffung mehr anzuerkennen, als in ber t. Beftätigung vom Jahre 1816 gefcheben ift." Bon ber berflächtichen Erwiberung bes bänifchen Gefanvien fchien für bas gute Recht wenig zu fürchten. Sie war lediglich merkwürdig als ein Brobftud vänischer Berfidie: benn in heiterer Abwechfelung ftellte Graf Epben bie Bittenben balb als auffäffige Unterthauen bar, welche ihrem Laubesberrn eine Berfaffung mifbrängen wollten, fatt fie vom ihm zu empfangen, bald als eine blinkelhafte btivilegirte Rafte, bie bem movernen Staate widerftrebe. Höhntich fprach er von diefor Verfaffung, "welche die Petenten felbst felbr bezeichnend thre nennen, welche aber bas land gewiß nicht feine newnen mochte. " and bei ber angele te an er er er

Bon Anfang an war ber Mitterfchaft verberblich, baf Schleswig nicht zum beitischen Bunde gehörte: Dat folbfwerficktiblich nur die holsteinischen Mittilieber ber Aitterschaft fich an Sen Band gewendet, so gab bies bem t. f. Gefanbien willbummenen Antag; wegwerfend zu versichern, offenbar theile nur eine goringe Anzahl der Mitterschaft bie Anflokten ber Betenten: "Und welches Schickal ließ fich einem Rechtshandel wahrfagen vor bem Forum eines Diplomatencongresses, welcher beften Ralle einige hiriftithe Dilettanten enthielt! wadere furbeffiche Gefandso Level erflätte, man butfe bler nimmermehr "Rhafichten ber Bolitif und Conventenz Gebor geben; wo es fich um Gelinbfage handle; "imufte er bafar ble febarffte Autecheneifung von dem Grafen Minch-Bellinghaufen binnehmen, und leibet burchschnite bie Wiener Privolität bas Wesen einer Otpsomatemersammlung schäffen als Levels whrkides Bechtskefühl. Um is Licherer burfts man ein bolltisches Berftändwiff: ber Frage erwarten: Gollte Deutschlands höchte Bedbere im Sabre: 1822 woniger politische Einficht besitzen, wis welland Raffer Leopold I. ber ben Dänen erflötte, wer Soffiein schilben wolle stimilfre sich and in Schesnigs Händel einmischen? Doch unit vollenverein: Stennoffinn girid ber Bundestan an bet welthiftotificen Bebeutung: bes 'unscheinbaren Lambels vooliber, ber nut ein! Glieb mar aus einer Kette vielbundertiähriger Kämpfe. In Breufen leitete bie auswärtigen Angelegenheiten berfelbe Graf Bernftorff, ber im Jahre 1806 als banischer Beamter die Bande im Spiele gehaht bei ber verfuchten Einverleibung Solfteins in Donemart. Daber erklärte jest fein Gefandter, "es bedürfe taum ber Bemertung, daß die Berbindung Schleswigs mit Holftein fein Gegenstand ber Bundesthätigfeit sei." Jene "Rücksichten ber Convenienz," welche den Bundestag leiteten, waren die Grundfäte der absolutistischen Tendenspolitik. Wien fah man in ben Bittenben einfach Repolutionare, und es konnte ber guten Sache nur ichaben, bag ber gefürchtete Wangenheim fie in Die sophistische Unredlich einem trefflichen Gutachten vertheidigte. teit gewann die Oberhand. Eine niemals aufgehobene, noch vor sieben Jahren feierlich befrätigte Berfaffung, beren Institutionen zum Theil (wie bie Deputation ber Mitterfchaft) thatfachlich fertbestanden, wurde blos deshalb für "nicht in anepkannter Wirksamkeit stebend" erflärt, weil bem Könige von Danemert gefiel, sie augenblicklich nicht zu halten. Indessen war ein Jahr vergangen und der Bundestag gereinigt worden von allen liberalen Mitgliedern. Am 27. Robember 1823 beschloß ber Bund, die Riggenden abzuweisen und sie zu vertröften auf die von Danemart versprochene bereinftige Berleihung einer "Der bebichtige Deutsche, prebigte Graf Münd, neuen Berfassung. wird um des umfichtigen und alles wohl ermigenden Vorgangs feines Fürsten willen nicht Mißtrauen in die Meinheit des Willens der Regierung feten, und ber trene Deutsche wird in diefer, alle Rudfichten mit landesbäterlichem Sinne wohl umfassenben Sprafglt sich nur noch inniger an feinen Laubesfürsten anschließen. " Das ben Betenten gunftige Gutachten bes Referenten Grafen Beuft burfte auf Münch's Beranlassung nicht veröffentlicht werben; benn bem Berichte lag, wie ein Gefandter ber öfterreichischen Bartel feinem Sofo forieb. "Mistrauen gegen bie banische Regierung zu: Grunde, alfo bie nämliche Krantheit, melde in ben ständischen Bersammungen einheimtsch ist: ". In diesen Jahren wer für Oestenreich am Bunde nichts gunmbalich. Am Tage pon: jenem verhängnigvollen Bunbesbefcluffe-ließ Dabimann burch ben beckanfernativen Geheimen-Rath Schlossen eine aweite: Eingabe einreichen, welche die Nichtigkeit der Webanptungen des dänischen Gefandten aufwies. Graf Münch aber belente vie taufend Exemplare mit Beidelag, gestattete nicht, daß die Denkschrift in ihn: Bundestagsgefandten vertheilt werbe, gab fie an ben Freiheurn von Blittersborff. Am

15. Januar 1824 referirte bann biefer begabteste ber Helfer bes Wiener Hofes, und ich glaube nicht, daß jemals ber rechtlofe Zustand unferes beutschen Gemeinwefens mit frecheter Offenheit eingeftanden Blittersborff ergieft feinen ganzen Born auf den Verfaffer der Eingabe - Dabkmann, ba "die Ritterfchaft zu achtungswerth fei, als baß man ibe bergleichen zur Laft legen tonnte." Er rügt , baß Dablmonn feine Stellung zum Bunbestage burchaus verkaint habe. Rlager und Beklagter vor der Bundesversammlung feien keineswegs "Barteien, bie auf gleicher Stufe ftanben;" nimmermehr burfen Brivatleute die Etklärungen von Bundestagsgesandten einer undaffenden Rritif und Widerlegung unterziehen! — Abermals ward die Rittericaft abgewiefen. Um das Wert zu fronen, befahl der Bund, daß fünftigbin jebe gedructe Gingabe an ben Bunbestag vorher ber Cenfur unterworfen werbe. Damit waren bie Rechtsgrunde, welche Dable mann in feiner zweiten Denkfchrift ins Felb geführt, ungelefen widerlegt, und ber Deutsche mochte fortan ben Chinesen beneiben, ber, wenn er als Kläger auftritt, der Revefreiheit fich etfreut. Nach langen Jahren, als bie Dentichtift werthlos geworben, ließ Münch an Dahlmann ichreiben, jene taufend Exemplare ftanben jest zu feiner Berfügung.

Die schleswig-holsteinische Frage batte zum ersten Male an bie Pforten bes Bundestags geklopft. Sie war nicht gehört worden, vom Bunde nicht und nicht vom beutschen Bolle. Die Ritterschaft batte nicht verstanden, die Deutsthen über die nationale Bebentung des Streites aufzuklären; fcher theilnahmlos schaute die Wehrzahl ber beutschen Blätter bem Hanbel zu. In Kopenhagen wußte man nunmehr, daß kein einträchtiger deutscher Wille die Rechte Transalbingiens foute: ber Bunbesbefdluß von 1823 gab ber banticen Krone, wie Dahlmann borausgefagt, ben Durth ju neuen Gewaltthaten. Schleswig-Bolftein aber reiften langfam die von jenem Riefer Freundestreise ausgesätzen Gevanken. Nach der Julirevolution erhob sich an ber Stelle ber Ramben bes alten Landebrechtes eine fungere, verwegenere Partei, feindfeliger gegen Danemart, gefchickter jum Agitiren. Jens Ume Lornfen eroberte für die Bergogthumer und für Danemark die Anfänge einer ftändischen Bertretung, und die Danen warfen ben Gründer ihres Stündewesens in den Rerter. Biederum protestirte die Ritterschaft, und niemals hat Dahlmann diese "Landtage neuester Erfindung" als rechtlich bestehend anerfannt, aber ein Sprechsal mar

jest vorhanden, darin sich der Wille des Landes offenbarte. Einunderisig Jahre nachdem Dahlmann in der Lieler Aula zuerst den rettenden Gedanken ausgesprochen, erklang aus dem Ständesagle von Schleswig als Antwort auf den offenen Brief der Ruf: "Aufnahme Schleswigs in den deutschen Bund;" und hatte damals der fühne Wunsch des jungen Redners kaum einen schwachen Widerhall gefunden, so konnte man jeht in Transalbingien die ungetreuen Deutschen an den Fingern zöhlen. —

Behn volle Jahre hatte der beliebte Docent Geschichte gelehrt, da endlich schienen ihm die Luden seines Wissens zur Genüge ausgefüllt und er ließ sein erftes felbständiges historisches Wert erscheinen, die "Forschummen auf dem Gebiete der Geschichte." Mit feinen Alten hielt er die gleichzeitige Geschichtschreibung für die einzige ihres Ramens vollkommen würdige, doch er kannte auch die ungeheuren Hemmnisse, welche ihr das Geheinmiß und die Berschlungenheit der modernen Politif entgegenstellt. So ging er diesmal in west entlegene Cpochen ber bellenischen und altnordischen Borzeit zurück. Er zeigte an dem Bilde Berodat's, wie die schlichte Wahrhaftigkeit die erste Tugend des Siftoriters bleibt, und wie jene unbefangene Milbe, bie bas Gute unter jedem himmelsstriche zutraulich aufzufassen weiß, uns selbst bie sehr mittelmäßigen politischen Einzichten bes Baters der Geschichte leicht vergessen läßt: "die die ganze Welt beherrscht, die Furcht vor dem Lächerlichen, berührt bie erhabene Ginfalt feines Sinnes nicht."

Er hatte nie eine historische Vorlesung gehört, aber seine philologischen Studien machten ihn stüh mit dem Ernste methodischer Forschung vertraut, und ein großes Muster hatte er vor Augen in den Werken seines Arendas Niehnhu. Mit strenger Aritik, nach der Weise des Weisters, geht er der Ueberlieferung zu Leibe, schlägt auch dam und wann, in dem eifrigen Bekreben nur unzweiselhaft beglaubigte Thatsachen gelten zu lassen, über das Ziek hingus — is in seiner Forschung über den Limpnischen Frieden, die ihnzu dem Ergebniß führt, "daß es mit dem Frieden nichts sei, "während uns neuere Untersuchungen mit einiger Wahrscheinlichkeit gezeigt haben, daß Limon zwar nicht einen Frieden, aber einen Handelsvertrag geschlossen hat, Im gleichen Sinne schrieb er eine kleine Schrift, um die Fabeln zu gerstören, welche sich in die alte Ueberlieserung von der Selbstbefreiung Lübecks eingeschlichen. Dabei sehlt es nicht an schafen Ausfällen wider die Oberstächlichkeit F. v. Raumer's und gegen die falsche Geniatität der

Creuser'schen Romantik, welche die harten Thatsachen der Geschichte burch Eingebung von oben zu finden gedachte. Lefen wir bann in den "forschungen" pie Kritik ber Quellen ber althänischen Geschichte, bie Abhanylung über König Aglfred's Germania, die Uebersehung von Are's Islanderbuch und nehmen wir bingu jene Schrift über Lübeck, den Reocorus und die Ausgabe von Rimbert's vita S. Ansgarij, die er für Peus' Monumonta beforgte, fo feben wir feine bistorische Thätige feit mit Borliebe auf bas Alterthum bes Nordens gerichtet. nicht mube zu fragen und zu horden, wenn ber Rordlandsfahrer Senberfon Islands geheinmifpolle Schönheit schilberte. Die feierliche Größe ber Natur bes hoben Norvens bezauberte seine Phantasie, und oft hat en demals, da er noch lebhaft und luftig und ein Liebling der Frauen war, mit einer liebenswürdigen Freundin luftige Rlane geschmiedet, wie sie-selbander bas ferne Windereiland schauen mollten. Auch bei ber ftreng gelehrten Forschung blidt er fortwährend über bie Schranken seiner Zunft hinaus. Er will burch gefällige Darftellung bie Theilnahme meiterer-Arcise gewinnen; "aber alles geistreiche Anwinten und Amweifeln muffe ausgeschloffen bleiben, und tounte es bie Babl ber Lefer bis zu Taufenben vermehren." Roch ist fein Stil unfertig, nur um einzelnen Stellen exhebt fich bie Sprache bereits zu jener, martigen Schönheit, welche Riebuhr's warmen Beifall fand. - In Kiel war bem Berfochter bes alten Rechtes jede Ausficht auf Beförberung verspenrt; im Jahre 1829 folgte Dahlmann einem Rufe nach Göttingen. A 1 10 1 4 4

Die Georgia Augusta sah bamals glückliche Tage unter Arnswaldt's und Hoppenstedt's einsichtiger Leitung; der Neuberusene trat in einen Kreiß glänzender gelehrter Raman; Dach bald ward, er von der Wissenschaft hinweggasükrt, um mitzuwirken bei dem Neubau eines Gemeinwesens, das dem Politiker nicht lehrreicher sein konnte; dem auf das wunderlichte standen in diesen welsischen Landen mittelalterliches und madernes Staatsleben dicht bei einander. — Man kennt Lord Gred's Wort: vin Glück für England, wenn Hannover vom Meere verschlungen würde! Mit größerem Rechte hätte der Bürger und Bauer in Hannover das Wort umkehren können; denn der beutsche Kurstaat-stellte den Artien für ihre Kriege ein tressliches keines Landheer und ertrug dafür das Unglück einer Monarchie ohne einen Monarchen, jene unselige Hosabeläherrschaft, welche im Lande die allmächtige Vicekratie genannt ward. Der kleine Staat sonnte sich gern an bem Ruhme Großbritanniens, und wer ben hannoverschen Thronreben glaubte, mußte meinen, Rapoleon sei allein burch England, ohne jedes Berbienst ber Deutschen gestürzt worden. Man freute fich, bag bie Turkenbaffe bes mächtigen Ronigs von England ben bannoverschen Schiffen eine Sicherheit gewährten, wonach bie Schiffahrt anderer beutscher Staaten vergeblich feufzte. Auch bie Georgia Augufta war ftolz auf ihre Die vornehme Belt ber Hauptstadt ahmte Berbindung mit England. eifrig die englischen Sitten nach; mit hop hop hurrah! tranken biese ablichen Kreise bie Gefundheit bes Königs; vollends bas Beer, bas noch bie rothen Rode ber englischen Regimenter und bie glorreichen Ramen Beninsula und Baterloo auf seinen Fahnen trug, lebte und webte in englischen Traditionen. Aber von jener politischen Weisheit, welche Englands Größe ficherte, war in bas abliche Hannoverland nichts hinübergebrungen, nicht ber Gebanke ber Staatseinheit, nicht die Unterwerfung aller Stände unter das gemeine Recht des Landes.

Große Staaten, welche nach Zeiten bes Berfalls auch Tage bes Sieges gefeben, ertragen leichter ftrenges hiftorifches Urtheil. ber eifrigste Preuße gesteht unbefangen bie schweren Mangel ein, woran fein Staat vor ber Schlacht von Jena trankte. Unfere Mittelftaaten, die echten Ruhm nicht kennen, find empfindlicher gegen die geschichtliche Noch beute bort man im Welfensande nicht gern ein ehr-Wabrbeit. liches Bort über jenes Regiment bes Berraths und ber Schwäche, welches im Jahre 1803 bas Land ben Franzosen überlieferte. Mit wohlthätiger Harte räumten dann Rapoleon und das Königreich Westphalen in viefem Gewirr oligarchischer Mikbräuche auf. Als aber bas Welfenreich burch die Waffen der Allitrten wiederhergestellt ward, zu Deutschlands Unbeil vergrößert auf Breugens Roften und geschmudt mit jener Ronigstrone, von welcher Stein als ein Geber vorausfagte, fie werbe bereinst schwer auf bem Lande laften: ba brach eine barte Restauration über Hannover berein. Die Residenz entbehrte aller der Anstalten bes eblen geiftigen Luxus, welche ein Fürftenhof bervorzurufen pflegt. Rur ber Hofabel burfte nicht leiden unter der Abwesen-Auf's neue, wie vor ber weftphalischen Zeit, heit des Landesherrn. tummelten sich jest im Schlosse zu Herrenhaufen zahlreiche Hof= und Oberhofchargen geschäftig um ben abwesenben König. Procent des Bobens befaß ber Abel, aber nirgendwo in Deutschland trennte ihn eine fo hohe, mit fo verlegendem Sochmuth aufrecht erhaltene

Schranke von dem Bürger. Mit gleicher Sorgfalt mie die Abstammung ihrer edlen Rassepserbe bewachten die nah verschwägenten Geschlechter der Münster, Platen, Scheele ihren eigenen Stammbaum; auch altabliche Häuser, wenn sie patricischen Ursprungs waren, sauden keinen Zutritt in diesen geweihten und geseiten Kreis; königliche Hastarde freilich, wie die Wallmoden-Gimborn, galten für ebenbürtig. Bom Kindesbeinen an ward der Kastengeist des Abels gepsiegt auf der Ritterakademie zu Lüneburg, wo zu Zeiten vierzehn Lehrer die Stre hatten, zwölf ablichen Eleven einen mangelhaften Unterricht zu ertheilen.

Selbstgefällig schaute man in hannover auf Die strenge Centralisation in Breugen wie auf das haftige Organisiren und Reorganisiren in den rheinbundischen Staaten. Und boch hatte selbst diese patriarchalische Abelsregierung nach ber Pertreibung ber Franzosen bas Chaos der alten Auftande nicht in seinem ganzen Umfange wiedenberftellen kön-Es war unmöglich, hier im engsten Raume vierzehn Provinzialverfassungen zu ertragen und jene alten Propinzialstände wieder aufzurichten, welche bereinft burch ibre Ausschuffe bas Roll- und Steuerwesen und alle wichtigen Verwaltungssachen ber Provinzen mit nahezu fouveraner Selbständigkeit geleitet batten. Diefe nur burch Bersonalunion verbundenen Provinzen mußten zu einem Staate verschmolzen werben, und die Regierung fühlte, daß durch gütliche Berhandlungen dies Ziel sich nimmermehr erreichen ließ; benn vierzig Jahre schwieriger Unterhandlung batte man einft gebraucht, um bie Stände zweier Brovingen zu einem Ganzen zu vereinigen, und noch war unvergeffen, daß mabrend ber Revolutionstriege in ben Calenbergischen Ständen ber Antrag gestellt worden, bie Calenbergische Ration möge sich für neutral Die Regierung, welche so gern wiber die mobernen Bererflären. standestheorien und die aus der Fremde entlehnten Institutionen eiferte, schritt zu einem nothwendigen Gewaltstreiche, welcher bem historischen Rechte nicht minder widensprach als bas Berfahren ber vielgeschmähten Rheinbundsregierungen. Eigenwächtig berief sie (1814) eine Ständeversammlung aus dem gamen Lande, sie warf alle Schulden und Lasten des Landes in eine Masse, sie fouf an der Stelle der bisberigen verichiebenartigen Beamtencorporationen einen geschloffenen Stgatsbiener-Aber auf halbem Wege blieb sie stehen, ihr fehlte ber feste Bille, eine moberne Staatsordnung zu gründen, welcher allein biefen Bruch des positiven Rechts rechtfertigen konnte. Die Belaftung bes Bauernstandes mit Zehnten und Frohnben, die Patrimonialgerichte, die

Gewerbsprivilegien ber Städte, bas beimliche Gerichtsverfahren mitfammt ber Folter, bie Bermifchung von Juftig und Berwaltung, bie brakonische Censur-Ordnung vom Jahre 1705: — all' biefer ebrwürdige Hausrath der alten Zeit, den die westphälische Regierung binmeggefegt, ward wiederhergestellt, selbst in jenen Brovingen, wo icon vor der Fremdherrschaft modernere Einrichtungen bestanden hatten. Mit Stolz blidte hannover auf fein Beplar, auf bas treffliche oberfte Gericht zu Celle, und feit ben Tagen bes alten Kanzlers Struben genoffen bie gelehrten Juriften ber welfischen Lande eines wohlverdienten Ruhmes; boch der Geift, welcher die Berwaltung erfüllte, war das Gegentheil bes Rechts. Das Land war überfaet mit Brivilegien und Gremtionen: von Gnade nährte fich ber Land-Ebelmann, ber zu ben Staatssteuern wenig, ju ben Gemeinbelaften nichts beitrug und bei schlechter Wirthschaft die Aussicht hatte, burch ben Lehnsconcurs seinen Gläubigern zu entgeben; die Gnabe, nicht bas Recht, sicherte bem conceffionirten Gewerbtreibenden auf bem flachen Lande fein Dafein; traft lanbesberrlicher Gnabe stanben einzelne Stabte unmittelbar unter bem Ministerium, nicht unter ben Mittelbehörben; bem Brivilegium bankten einige Buchhanblungen bie Bostmoberation für ihre Bacete. Seit Langem wurden die Staatsamter - reichbezahlt, ausgestattet mit einer Fülle wunderlicher Naturallieferungen — als ein Mittel der Bereicherung, für den Abel vornehmlich, angefehen; oft fab man mehrere Aemter in Giner Sand vereinigt; die Regimenter bes Beeres waren flein, bamit eine große Babl von Stabsoffizieren angeftellt werben Noch eine Beile nach bem Frieden bestand die Einrichtung, daß ber junge abliche Auditor den Titel Droft und dadurch das Recht erhielt, seine bürgerlichen Genossen zu überspringen; und als endlich dieser Unfug fiel, blieb boch noch die abliche Forstcarriere, die abliche Bank im oberften Gerichte und auffällige Bevorzugung bes Abels in anderen Aemtern befteben. Ueberall Ausbeutung ber nieberen Stänbe zu Gunften ber höheren: noch am Ende des achtzehnten Jahrhunderts wagte man die orientalische Einrichtung einer für ben Grundherrn und ben Aderknecht wefentlich gleichen Ropffteuer. Die Subsidien einzuforbern, welche England bem Lande für wiederholte Rriegsbilfe foulbete, fam ber Abelsregierung nicht in ben Sinn; ftromten boch Millionen in ber Stille aus ber Raffe bes englischen Königs in ben Beutel bes hannoverschen Abels!

Der oligarchische Geist bieses Gemeinwesens hatte endlich felbst

ben ruhigen, gesetzlichen Sinn bes nieberfächfischen Landvolks verbittert. Amei Drittheile ber Bevolkerung beftanben aus hinterfäffigen Bauern, bie ihre Sofe zumeift nach einem fehr brudenben Meierrechte befagen. Die Unzufriedenheit bes Landvolks stieg, seit um das Ende ber zwanziger Jahre eine ungewöhnliche Entwerthung bes Bobens und im Jahre 1830 eine harte Mißernte eintrat. Noch andere Reime des Unfriedens schlummerten in bem Staate. Acht Provinzial-Stänbeversammlungen, auch die alten Prälatencurien ohne wirkliche Brälaten, hatte die Regierung neben bem allgemeinen Landtage bergeftellt; in biefen unförmlichen Körpern, beren Rechte tein Gefetz genau beftimmte, gewann bie Ritterschaft von Anbeginn bie Oberhand. Sie waren eine Anomalie in ber bureaufratischen Staatsorbnung, ba nicht einmal die räumlichen Grenzen diefer altständischen Provinzen mit ben Grenzen ber Berwaltungsbezirke, ber Landbrofteien, zusammenfielen; fie wurden ber Herb bes provinziellen und bes ablichen Sonbergeiftes. Eine extreme Abelspartei arbeitete im Dunkeln emfig gegen die schwachen Anfänge ber Staatseinheit: an ihrer Spite Manner vom folimmften Rufe, wie herr v. Scheele und ber Staatsrath Leift, welche bas Land als weiland dienstbereite Berkzeuge bes Königs von Bestphalen verwünschte. ju balb gelang biefer Partei ein großer Erfolg. Schon im Jahre 1819 ward bie Stänbeversammlung, abermals burch einen Gewaltstreich ber Regierung, in zwei Kammern zertheilt. Bon jest an stand eine ausichließlich abliche erfte Rammer einer zweiten Kammer gegenüber, beren Mitglieber zumeift von ben Magiftraten ber Stabte ernannt waren, während bie Bauern — ber sittliche und wirthschaftliche Kern biefes nieberfächsischen Lanbes — nur burch eine verschwindende Minbergahl vertreten waren. Mit Sohn schaute bas Beamtenthum, gleichgiltig ber Bürger und Bauer bem Treiben biefer Stänbe zu. Die Protofollauszüge — bas Einzige, was aus ihren Berhandlungen in bie Welt brang - hörten balb auf zu erscheinen, weil Riemand fie lefen mochte. Schon war es zur Regel geworben, bag bie Magiftrate, nm Diaten zu ersparen, Beamte, welche in ber Residenz wohnten, zu Abgeordneten Nach ärgerlichem Streit zwischen beiben Kammern und vergeblichen Bermittlungsverfuchen ber Regierung gingen bie Stänbe in ber Regel ohne Ergebniß aus einander. Nur in Ginem Puntte stimmten beibe Kammern überein, in bem hartnäckigen Mißtrauen gegen bie Finanzverwaltung. Denn auch die finanziellen Reformen der Regierung waren halbe Magregeln geblieben: man hatte bie alte verberb-

liche Ginrichtung ber Raffentrennung wiederhergestellt. Selbständig neben einander standen die königliche Domanenkasse, in tiefem Gebeimnig ohne ftanbische Controle burch Kronbeamte verwaltet, und die Steuerkasse, welche allein ber Berfügung ber Stände und ihrer Schat-Aber ber alte beutschrechtliche Grundsat, daß die Doräthe unterlag. mänenkasse die Staatsausgaben zu bestreiten und die Steuerkasse nur in Nothfällen auszuhelfen habe, war eine Unmöglichkeit in einer Zeit bochgesteigerter Staatsbedürfnisse. Daber entspann sich ein unablässiger Arieg zwischen ber Arone und ben ftanbischen Schaprathen. Bergeblich blieb jeder Bersuch, das Dunkel zu erhellen, das über der königlichen Raffe schwebte. Ein geordneter Staatsbaushalt also war unmöglich. obgleich Hannover von jeher eine große Anzahl tüchtiger Finanzmänner befaß; die Anleihe bes Jahres 1822 war ein Somptom ber Krankbeit ber Finanzen. Zwischen ben beiben Kassen standen in unhaltbarer Mittelftellung die Berg-, Zoll- und Postbehörden. Solder Zuftand mochte dem dynastischen Dünkel schmeicheln, in Bahrheit untergrub er das Ansehen der Krone; denn sie erschien unköniglich als der Feind der Steuerzabler. Berberblich wirften die englischen Barteikampfe auf die ständischen Händel Hannovers hinüber. Man mußte, bag bas haus Brannschweig ungebeure Summen zur Bestechung ber Parlamentsmitglieder aufgewendet hatte, und immer auf's neue bat die englische Krone bas Barlament um Deckung ihrer Schulben. So entstand sehr natürlich ein Parteimärchen, bas namentlich Horace Walpole's bofe Zunge verbreitet bat. Man behauptete in England und glaubte in Hannover, baß aus ber geheimen hannoverschen Kronkaffe fortwährend bebeutenbe Summen in die unersättliche Tasche bes englischen Königs flössen.

Die Regierung, welche so verworrene Berhältnisse bemeistern sollte, war selber in sich zerspalten. Seit der Abwesenheit der Könige in England leitete ein Collegium adlicher Minister in Hannover mit nahezu schrankenloser Bollmacht den Staat; in den sechzig Jahren seiner Regierung betrat Georg III. niemals sein Stampland. Das Bolk glaubte sest, es sei verboten Beschwerden an den König zu richten, der die deutsche Sprache herzlich verachtete; und die Unterbehörden des stärkten grundsätlich die Masse in diesem Glauben. Während die adlichen Minister sich der Ehren und Genüsse der höchsten Aemter erstreuten, trugen die Arbeitslast des Regiments einige bürgerliche Käthe— gewiegte Geschäftsmänner von unermüdlicher Arbeitskraft und streng

confervativer Gefinnung. Wit bitterem Grolle fab die bitrgerliche Staatsbienerschaft, daß biefen Brandes, Batje, Rebberg jede Aussicht auf die oberften Stellen verschioffen blieb; benn tamen ja einmal dem Hofe von Bindfor reformatorifche Regungen, so versuchte man abliche Ausländer, einen Stein ober Gneisenau, in das Land zu gleben, bis enblich immer wieder die beimische Abelsberrschaft den Blat behaubtete. Dieser Zustand nahm ein Ende, sett im Jahre 1819 bie Junkerpartei bas Ohr bes Pring-Regenten gewann und die Bilbung einer Abelsfammer durchfette. Seitdem mußte bas Ministerium in hannover widerwillig die Befehle der beutschen Ranglei in London ausführen, von England aus regierte ben beutschen Staat mumfdrauft ber Graf "Die Antichambre will burchaus in ben Salon — bas ift ber Hauptkampf unserer Zeit:" - solche armfelige Rammerinnberbegriffe und einige nicht minder engherzige Grundfite ber englischen Hochtorps bilbeten das volitische Glaubensbekenntnif des großen welfiichen Staatsmanns. Wohl wagte feine auswärtige Politit, feit Camning Großbritannien regierte, eine liberale Schwenkung. In ber schleswigholfteinifchen Sache ließ Münfter feinen Bunbestagsgefandten Paxtei nehmen für bas gute Recht bes transalbingischen Abels - freilich bes Abels! Seine Stellung zu Desterreich ward noch feindseliger, seit er in Händel gerieth mit Herzog Karl von Braunschweig und bas Wiener Cabinet ungescheut fich bes Herzogs annahm; und mit Bewunderung pflegen noch heute die Batrioten des Welfenlandes Münfter's vorwurfsvolle Frage an Metternich zu citiren: "muß man bem Absolutist werben, um bas monarchische Princip aufrecht zu erhalten?" In Wahrheit ist auf folde vorübergebenbe Anwandlungen besserer Einsicht fehr wenig Gewicht zu legen. Die liberale Saltung bes Gesandten in Frankfurt, v. Hammerstein, fand wieberholt ftrengen Tabel bei bem Grafen Münster, und bem österreichischen Sofe versicherte ber Minister, daß Georg IV. zwar als König von England bie Wege bes Parlaments geben muffe, mit feinem Erblande aber fich bem Sufteme ber Oftmächte Bollends in ber Berwaltung Hannovers war von freieren anidilleke. Anschauungen nichts zu spären; und wie sollte auch ein Mann, ber nur brei Jugenbjahre in einer hannoverschen Beborbe zugebracht hatte, mit Einsicht ichalten über biefem tanstlichen Staate, beffen unverträgliche Blieber nur die kundigfte Hand ausammenhalten konnte? Wie anders sah sich boch bas Leben an auf den großen geschlossen Höfen ber reichen Bauern ber Ebene, anders in den wirzigen Gartenwirthschaften bes Göttinger Landes! Roch immer sehnte sich Oftfriesland zurück nach ben gläcklichen Tagen, da die schwarzweiße Flagge in den Häsen der Nordsee wehte. Ungern sah der Osnadrücker seine stolze Commune zur Prodinzialstadt herabgesunken, und mit gutem Grunde murrte man in Hildesheim, weil die Handlungen der westphälischen Rezierung, welche hier zu Recht bestanden, von der westsichen Restauration für ungiltig erklärt wurden. Der Harzer aber lebte dahin in patriarchalischem Communismus, des Glaubens, "die Herrschaft" (der König) sei verpslichtet, allezeit für den Unterhalt des Harzer Bolkes zu sorgen.

Schwerfällig schob die Verwaltung sich weiter, ganz wie in den Tagen, da Friedrich der Große über ces maudites perruques de Hannovre zürnte; wer wie H. F. T. Rohlrausch, aus ber strengen Bucht ber preußischen Behörden berüberkam, erschraf über die bequeme Läffigkeit ber hannoverschen Beamten. Man prablte gern, die welfische Macht beberriche brei ber größten Strome Deutschlands. Aber nichts geschah, biefe Fluffe in schiffbgrem Stanbe zu erhalten; ber ichonfte Safen an ber Wefer war verlauft - benn noch war ber geiftreiche Blan, im Welfenlande felber einige Belthanbelspläte fünftlich groß zu zieben, nicht ersonnen. Und boch mochte Münster's welfischer Dünkel fich nicht entschließen, ben kleinen Staat bescheiben als bas Hinterland von Bremen und Hamburg zu behandeln. Eifersüchtig ward der Berfebr mit diefen Plagen erschwert, alsbalb nach ber Rückfehr ber Welfenberrichaft mußte bie Bfahlbrude verschwinden, welche Davoust bei Samburg über bie Elbe geschlagen batte. Noch weniger wollte Graf Münfter erkennen, bag bas stolze Wolfenreich boch nur eine große Enclave ber nordbeutschen Großmacht bilbete. Alle wichtigsten Intereffen bes Staates wiesen auf die Berbindung mit Preußen. siebenjährige Arieg ward hierzulande mit der ganzen Leidenschaft eines Bollstampfes burchgefochten, obgleich Hannover nur burch bie britische Colonialpolitit in ben Streit bineingeriffen warb. Aber feit ben Napoleonischen Tagen und ber Besetzung bes Landes durch Preußen galt die Angft vor Breußen als oberfter Staatsgrundfat. Eigenfinnig verharrte die Regierung bei dem unbrauchbaren Awanzigguldenfuße, damit nur nicht bas Münzwesen ber verhaften Breugen Geltung erlange. Dak der englische Gewerbsteiß in dem deutschen Konigreiche jederzeit ungebinderten Absat finden mußte, verstand sich von felbit; um England zu vienen und Brengen zu schaben, spann Münfter unabläffig feine Rante

gegen bie Anfänge bes beutschen Zollvereins — bieser "preußischen Reunionskammer." —

Dergestalt war in dem conservativen Hannover zweimal das historische Recht gebrochen worden, und tropbem bestand kein moderner Staat. Gine Welt unverföhnter Gegenfate wucherte fort unter biefem geistlos trägen Regimente: bie Brovinzialstände ftanden gegen die allgemeinen Stände, die Steuertasse gegen die Krontasse, die Beamten gegen ben Landtag, die burgerlichen Staatsbiener gegen ben Abel, die Bauern gegen bie Grundherren, bie Bürger gegen bie allmächtigen Magistrate, bas hannoversche Ministerium gegen die deutsche Kanzlei in London. Dennoch entlud fich der innere Unfriede nirgends in lautem, ehrlichem Rampfe. Träge, wenig beachtet von ben anderen Deutschen, lebte ber tapfere, zähe, tühl-verständige, aber unendlich schwerfällige Stamm babin voll patriarchalischer Treue gegen ben unsichtbaren Rönig; benn "ben lieben Gott kann man ja auch nicht feben!" Reine Zeitung brachte bem Bolle bie nothbürftigfte politifche Belehrung. Auch die Georgia Augusta störte nicht den Schlummer der Geister. Sie lebte ihrem weltbürgerlichen wissenschaftlichen Ruhme; bem Lande leistete fie fo wenig, daß man alle höheren Schulftellen mit auswärtigen Rräften beseben mußte. Ein stillvergnügter Particularismus trennte bas Welfenreich von dem großen Baterlande; einer der freiesten Röpfe, welche bas Rönigreich bamals befaß, Stuve, schilderte fich felber und feine Beit- und Stammgenoffen treffend mit ben Worten : "es ift mir ichwer genug geworben, aus einem Osnabrüder ein Sannoveraner zu werben; ein Deutscher zu werben ift mir unmöglich, "

Mit gewissenhaftem Fleiße lebte Dahlmann sich ein in diese verschlungenen Berhältnisse seiner neuen Heimath. Im Berkehre mit Karl Reck lernte er die Markenversassung und die alten Bräuche der niedersächsischen Bauern kennen, die sich heute noch wie vor tausend Jahren unter der Linde auf dem Ti zur Berathung versammeln. Nehberg, der, von der Junkerpartei aus dem Amte vertrieden, in Göttingen seiner Muße lebte, schliberte ihm die Zustände Hannovers, wie sie einem wohlmeinend-conservativen bürgerlichen Beamten erschienen. Da kam die Kunde von der Kariser Juliwoche. "Ich freue mich zu erleben, was ich lieber schon zehn Jahre früher erlebt hätte," schried Dahlmann dem besorzten Rieduhr, der schon die kühnen Schritte des jüngeren Freundes in dem schlespigsholsteinischen Handel ungern geduldet hatte und jetzt voll schwarzer Ahnungen den Morgen einer neuen Epoche grauen

Bald fiblte Deutschland die Rückwirfung ber Bariser Bewefab. Die feubalen Mittelstaaten unseres Norbens wurden einer nach gung. bem anbern in die constitutionelle Bahn hineingeriffen: von allen zulett hannover, wo das Ministerium fich vollkommen sicher wähnte. 3m Sanuar 1831 erregten burschikofer Uebermuth und bemagogische Heterei die tragisomische "Göttinger Revolution." Dahlmann war Die Julirevolution mochte er billigen als ben Biderftand entrüftet. gegen eine eibbrüchige Krone; einen leichtfertigen, nicht burch unerträglichen Ornck hervorgerufenen Aufstand zu entschulbigen war dem strengen Manne bes Rechts unmöglich. Bergeblich verlangte er vom Senate fraftiges Einschreiten; erft ba er bie zagenden Genoffen ber Pflichtverletzung zieh, fandten fie ihn nach der Hauptstadt, um militärische Als bann die rothen Grenadiere zum Weender Thore Hilfe zu bolen. einzogen, strömte ihnen bies klägliche kleinstädtische Philistervolk ju-Dahlmann irrie, wenn er in seinem lovalen Zorne belnd entaeaen. meinte, ber thörichte Aufstand habe ben Reubau bes Staats gehemmt, Wohl war seit der Thronbesteigung des guten Königs nicht gefördert. Wilhelm IV. die Aussicht eröffnet auf ein verftandigeres Regiment, die Reformbewegung in England fchritt gewaltig vorwärts, und die Minister in Hannover setten alle Hebel ein, um ben läftigen Bormund in London, ben Grafen Münfter, ju fturgen. Aber erft bie Gabrung im Landvolle, die schmetternben bemagogischen Schriften des Tages sowie bie Unruhen in Ofterobe und Göttingen öffneten bem wohlmeinenben Fürsten die Augen und gaben ihm ben Muth, den alterprobten Diener bes Welfenhauses fallen zu laffen. Das Königreich ward endlich wieder von feiner beutschen Hauptstadt aus regiert; ber gutherzige Bicekonig, ber Herzog von Cambridge, und das Ministerium Bremer gingen bebachtfam an bas Wert ber Reform; Berr v. Scheele befam bie Ungnabe Die Seele und bie Arbeitsfraft ber bes Königs lebhaft zu fühlen. nenen Regierung war abermals ein bürgerlicher Cabinetsrath, Rose, aus Relibera's Schule.

Dahlmunn's Rath ward von dem Vicelönig gern gehört. Unter ben Männern, welche vies unförmliche Gewirr von Ständen und Provinzen zu einem Stante verschmolzen, steht er in erster Reihe. Dann und wann erkannte min feine Feder in dem Reglerungsorgane, der von Bertz redigirten hannoverschen Zeitung; das Blatt konnte die schwere Gelehrsankeit des Redacteurs nicht verdergen, immerhin war es die ersie bes Ramens wilrvige Zeitung in dem Keinen Lande. Auch für den Landtag regte sich jest endlich einige Theilnahme im Bolfe; mehrere Stäbte entzogen ihren Abgeordneten bas Mandat und fcritten zu Reuwahlen; im Marz ward in ben Ständen ber Antrag auf eine neue Berfassung gestellt. I shall give a declaration of rights, sagte ber König und ließ im November eine Commission von königlichen und stänbischen Deputirten zusammentreten. Dahlmann war mit Rose, bem haupturheber bes Berfassungsentwurfes, unter ben toniglichen Commissaren, und es bedurfte aller Ueberredungskünfte bes wohlmeinenben Bermittlers v. Wallmoben, um bie liberaleren Bertreter ber zweiten Kammer mit bem gaben Sochmuth ber Deputirten ber Abelstammer, ber Scheele und Genoffen, in Ginklang zu bringen. An bie declaration of rights freilich gemahnte nur fehr Weniges in bem Entwurfe, welcher aus diefen mühfeligen Berathungen hervorging; "Fefthalten am Beftehenben" follte bas Grundprincip ber neuen Berfaffung fein. Und wie fehr zurudgeblieben erschien ben schulgerechten Liberalen Gutbeutschlands ber neuberufene Landtag! Bu feinen liberalften Männern jablte jener Stübe, ber foeben feine treffliche Schrift über bie Lage bes Landes mit einer ftrengen Standrede wider die unzufriedene Reuerungeluft ber mobernen Welt eröffnet hatte. Mir aus bem berebten Munbe Chriftiani's und weniger Gleichgefinnter hörte man bie Schlagworte bes Rotted - Welderschen Bernunftrechts. Sogar ber Name "Bartei" galt in diesen Ständen für anruchig. Die Bauern, biesmal burch eine größere Bahl von Abgeordneten vertreten, hatten fast nur Beamte gewählt.

Einer der Conservativsten in dieser conservativen Kammer war Dahlmann. "Man muß der Erhaltung den Borzug geben selbst vor der Berbesserung, weil Erhaltung zugleich Bedingung der Verbesserung," rief er herb und lehshaft den Gegnern der Regierung zu. Selten ergriff er das Wort, doch dann immer, wenn es galt alle Bollsgunst auf das Spiel zu sehen, weitverbreiteten Zeitmeinungen schonungslos zu widersprechen. Die Göttinger Aufständischen waren nach der schlimmen Weise jener Zeit vor einen commissarischen Serichtshof gestellt worden und schmachteten in endloser Untersuchungshaft. Mit unbedachtem Siefer verwendeten sich einige Abgeordnete für die "Märtherer der Freiheit." Da erhob sich Dahlmann heftig; nur als Verirrte, nicht als Delben wollte er die Gefangenen gelten lassen. "Aussehnung gegen Alles, was unter den Menschen bochgehalten und würdig ist, Hintansehung aller beschworenen Treue, — das sind keine bewundernswerthen

Thaten." Und während ein Sturm ber Entruftung ob biefer harten Worte ben Saal burchbraufte, enthüllte er in einigen classischen Sätzen augleich die Schwächen seiner Politik und das lautere Gold seines Cha-"Einen Liberalismus von unbedingtem Werthe, b. h. einerlei burch welche Mittel er fich verwirkliche, giebt es nicht. Der guten Amede rühmt fich Jebermann, barum foll man die Menschen nach ihren Mitteln Feierlich bekannte er sich zu bem "ganz altväterischen beurtheilen. " Glauben," daß man die Politik von der Moral nicht trennen burfe. "Wenn ich hierin mich irrte, ich wurde keine Stunde mehr mit ber Politik mich beschäftigen." Dem feurigen Christiani - biefem vielbewunderten Mirabeau der Lüneburger Haibe - verwies der bedächtige Mann scharf die Borliebe für Phraseologie und überflüssige Worte. Und wenn die Beißsvorne der Opposition über das bescheidene Maß der bargebotenen Rechte klagten: er wußte besser, wie ftark die Macht des Bebarrens in biesem Staate, wie gering bie Aussicht war irgend etwas zu erlangen, wenn man seine Bünsche nicht berabstimmte.

Wie schwer hatte es nicht gehalten, bis bie Bater bes Entwurfs ben König bewogen, daß er in die Aufhebung ber Kaffentrennung Abermals spielten die englischen Parteihandel verwirrend in bas beutsche Land hinein. Denn gerade in England, wo Begriff und Name der Civilliste entstanden, war es nie gelungen, Hofausgaben und Staatsausgaben icharf zu sondern: von der Civilliste wurde ein großer Theil ber Staatsverwaltungstoften beftritten, die ewig verschuldete Civilliste war eine ber Kinderkrankheiten ber englischen Freiheit. Wilhelm's III. Tagen bemühten sich die Whigs, civil-list und civilgovernment endlich zu trennen; alle Torps bagegen schworen barauf, ein König, ber eine nicht zu überschreitenbe Summe für feinen Hofbalt beziehe, fei ein stipendiary, ein insulated king, habe nicht mehr bas Recht Gnaben zu erzeigen. Soeben noch hatte das Ministerium Bellington heftig diesen Glaubenssatz ber Torps vertheidigt; enblich (1831) gelang bem Cabinet Greb bie beilfame Reform. Der Rönig, in feiner naiven Unkenntniß festländischer Dinge, meinte nicht anders, als sein bescheidenes Hannoverland wolle im Sturme erobern, was England in Jahrhunderten erfämpft. Schlieflich gab er zu, bag ihm eine Anzahl Domanen als Krondotation ausgeschieben wurde, beren Ertrag mehr benn boppelt fo groß war als fein bisheriges Einkommen. meinte in feiner robalistischen Hingebung, ein solches Einkommen aus Grundbefit fei "toniglicher" benn eine baare Civillifte — als ware es

föniglich, dem Lande unnöthige Laften aufzubürden! In bemfelben Beifte ehrfurchtsvoller Zurückaltung erledigte ber Landtag alle anderen Berfassungefragen: felbst bie Bundestagscommission, welche in Frankfurt die beutschen Landtage übermachte, fand an dieser bescheibenen Bersammlung nichts auszuseten. Bei bem Artikel, ber für ben minderjährigen "ober sonft an der Ausübung der Regierung gehinderten" König eine Regentschaft vorschrieb, wagte Niemand eine Erklärung zu verlangen: und boch ftand bem Welfenlande in naber Zukunft ein Schickfal bevor, bas noch kein civilifirtes Bolk bes Abendlandes gebulbet hat - die Regierung eines Blinden. Gine Abelskammer sollte gleichberechtigt neben ber Bolksvertretung steben. Dahlmann, noch ganz befangen in ber unbedingten Bewunderung der englischen Verfassung, erklärte entschieden, die Abelskammer vertrete "bas Princip der Erhaltung": und boch lehrte bie Geschichte biefes gelb- und stellengierigen Junkerthums, daß vielmehr die Zerstörung des modernen Staates oberfter Grundsat bes Abels von Hannover mar. Die wichtigften Staatsausgaben follten burch Regulative festgestellt werden, bergestalt, baß bas freie Bewilligungsrecht ber Stände fich nur auf eine unerhebliche Summe - etwa 200,000 Thir. - erftredte. Rein Bunber, daß Fürft Metternich biefe Bestimmung ben Staaten bes Sübens als ein nachahmenswerthes Beispiel empfahl. Ueber bem ganzen Berfassungsbau endlich schwebte brobend ber § 2, welcher bie Giltigfeit aller vom Rönige veröffentlichten Bundesbeschlüffe aussprach.

Trop alledem blieb das neue Grundgeset ein Werk ehrenwerther politischer Einsicht. Diese magvolle, behutsame Reform entsprach Dablmann's Sinne; er fab jest "ben Weg betreten, welcher für Deutschland frommen tann." Aus ben anarchischen Zuständen einer verworrenen Oligarchie schritt man endlich in die Ordnung einer modernen Die Staatseinheit war gegründet; benn bie Monarchie hinüber. Brovinziallandtage ftanben fortan unter ben allgemeinen Ständen, ber Rittergutsbesitzer marb gezwungen, in feine Gemeinde einzutreten und ihre Laften zu tragen. Durch die Kaffenvereinigung ward ber Staatsbausbalt geordnet; fcon bie nachften Jahre brachten ein neues milderes Steuerspitem und erhebliche Ueberschuffe. Endlich gewährte bie Ablöfung ber bäuerlichen Laften die Aussicht, daß auf den befreiten Sofen allmäblich ein Bauernftand beranwachsen werbe, ber feines Rechts fich felber annahme: - und hierin ohne Zweifel lag bas bebeutenhste Ergebniß ber mithseligen Arbeit. Wenn Dahlmann sich mit

Thaten." Und während ein Sturm ber Entruftung ob biefer harten Worte ben Saal burchbraufte, enthüllte er in einigen classischen Sätzen augleich die Schwächen seiner Politik und bas lautere Golb seines Cha-"Einen Liberglismus von unbedingtem Werthe, b. b. einerlei burch welche Mittel er fich verwirkliche, giebt es nicht. Der guten Zwede rübmt fich Jebermann, barum foll man bie Menschen nach ihren Mitteln beurtheilen." Feierlich bekannte er sich zu bem "ganz altväterischen Glauben," daß man die Politik von der Moral nicht trennen bürfe. "Wenn ich hierin mich irrte, ich wurde feine Stunde mehr mit ber Bolitik mich beschäftigen." Dem feurigen Christiani — biesem vielbewunderten Mirabeau der Lüneburger Saibe — verwies ber bebächtige Mann scharf die Borliebe für Phraseologie und überflüssige Worte. Und wenn die Heißsporne der Opposition über bas bescheidene Maß ber bargebotenen Rechte klagten: er wußte besser, wie ftark die Macht bes Beharrens in diesem Staate, wie gering die Aussicht mar irgend etwas zu erlangen, wenn man seine Bunfde nicht berabstimmte.

Wie schwer hatte es nicht gehalten, bis bie Bater bes Entwurfs ben König bewogen, daß er in bie Aufhebung ber Raffentrennung Abermals spielten bie englischen Barteibanbel verwirrend in bas beutsche Land binein. Denn gerade in England, wo Begriff und Name ber Civillifte entftanben, war es nie gelungen, hofausgaben und Staatsausgaben icharf zu fonbern; von ber Civillifte wurde ein großer Theil der Staatsverwaltungskoften bestritten, die ewig verschuldete Civilliste war eine der Kinderkrankheiten der englischen Freiheit. Wilhelm's III. Tagen bemühten sich die Whigs, civil-list und civilgovernment enblich zu trennen; alle Torbs bagegen schworen barauf. ein König, der eine nicht zu überschreitende Summe für seinen Hofbalt beziehe, fei ein stipendiary, ein insulated king, habe nicht mehr bas Recht Gnaben zu erzeigen. Soeben noch hatte das Ministerium Bellington heftig diesen Glaubenssatz ber Torps vertheidigt; endlich (1831) gelang dem Cabinet Greb die beilfame Reform. Der Rönig, in feiner naiven Unkenntnift festländischer Dinge, meinte nicht anders, als sein bescheibenes Hannoverland wolle im Sturme erobern, was England in Schließlich gab er zu, bag ihm eine Anzahl Jahrhunderten erlämpft. Domanen als Krondotation ausgeschieden wurde, beren Ertrag mehr benn boppelt fo groß war als sein bisheriges Einkommen. meinte in feiner ropalistischen Hingebung, ein foldes Einkommen aus Grundbefit fei "föniglicher" benn eine baare Civillifte — als ware es

königlich, dem Lande unnöthige Lasten aufzubürden! In demselben Beifte ehrfurchtsvoller Zurückaltung erledigte ber Landtag alle anderen Berfassungsfragen; selbst die Bundestagscommission, welche in Frankfurt die deutschen Landtage übermachte, fand an dieser bescheidenen Bersammlung nichts auszusepen. Bei bem Artikel, ber für ben minderjährigen "ober sonft an ber Ausübung ber Regierung gehinderten" König eine Regentschaft vorschrieb, wagte Niemand eine Erklärung zu verlangen: und boch ftand bem Welfenlande in naber Zukunft ein Schickfal bevor, bas noch fein civilifirtes Bolf bes Abendlandes gebulbet hat - die Regierung eines Blinden. Gine Abelskammer follte gleichberechtigt neben ber Bolfsvertretung steben. Dahlmann, noch ganz befangen in ber unbedingten Bewunderung der englischen Verfassung, erklärte entschieden, die Abelskammer vertrete "bas Brincip der Erhaltung": und doch lehrte bie Geschichte biefes geld- und ftellengierigen Junkerthums, daß vielmehr die Zerstörung des modernen Staates oberster Grundsat bes Abels von Hannover mar. Die wichtigften Staatsausgaben follten burch Regulative festgestellt werben, bergestalt, baß bas freie Bewilligungsrecht ber Stände fich nur auf eine unerhebliche Summe - etwa 200,000 Thir. - erftrecte. Rein Wunder, bag Fürst Metternich biefe Bestimmung ben Staaten bes Sübens als ein nachahmenswerthes Beifpiel empfahl. Ueber bem ganzen Verfassungsbau enblich schwebte brobend ber § 2, welcher bie Giltigfeit aller vom Rönige veröffentlichten Bundesbeschlüffe aussprach.

Trop alledem blieb das neue Grundgeset ein Werk ehrenwerther politischer Einsicht. Diese magwolle, behutsame Reform entsprach Dablmann's Sinne; er fab jest "ben Weg betreten, welcher für Deutschland frommen tann." Aus ben anarchischen Zuständen einer verworrenen Oligarchie schritt man endlich in die Ordnung einer modernen Die Staatseinheit war gegründet; benn bie Monarchie binüber. Provinziallandtage ftanben fortan unter ben allgemeinen Ständen, ber Rittergutsbesiter warb gewungen, in seine Gemeinde einzutreten und ihre Laften zu tragen. Durch bie Kaffenvereinigung ward ber Staatshaushalt geordnet; schon bie nächsten Jahre brachten ein neues milderes Steuerspftem und erhebliche Ueberschuffe. Endlich gewährte bie Ablösung ber bäuerlichen Laften bie Aussicht, daß auf ben befreiten Sofen allmäblich ein Bauernftand beranmachfen werbe, ber feines Rechts fich felber annahme: - und hierin ohne Zweifel lag bas bebeutenbste Ergebniß der mithseligen Arbeit. Wenn Dablmann sich mit sehr bescheibenen Rechten bes Landtags begnügte, so wollte er boch das Gemährte fest gesichert sehen. Er sprach entschieden für die wirkliche Berantwortlichkeit der Minister, und als der Bundesbeschluß vom 28. Juni 1832 die Rechte aller deutschen Ständekammern ernstlich bedrohte, war er unter den Ersten, verwahrende Schritte des Landtags zu fordern. Die Stände fanden nicht den Einmuth, den Rath des tapferen Gelehrten zu befolgen; sie wollten, meinte er verächtlich, lieder beclamiren als handeln.

Auch Hannover follte erfahren, daß mit dem Abschluffe eines Grundgesetes erft die leichtere Sälfte bes Weges ber Reformen gurudgelegt ift. Die Breffreiheit, die Trennung von Justig und Berwaltung, bie Aufhebung ber Patrimonialgerichte und bes privilegirten Gerichts standes und viele andere nothwendige Aenderungen waren in der Berfaffung nur verheißen, nicht burchgeführt. Wie Dahlmann in Riel bertraut hatte und vertraut auf den guten Willen bes Danenkonigs, bis beffen schlechte Meinung endlich grell zu Tage trat: fo konnte sein edler Sinn auch biesmal sich nicht zum Argwohn gegen bie Minister entschließen, er ward nicht mübe, Bertrauen und Gebulb zu predigen. Und boch tam bas Grundgesetz unter brobenden Aspecten zur Welt. schamlose Hohn, welchen bas Organ bes Herrn v. Scheele — bie Lanbesblätter - über Verfassung und Lanbtag ergoß, zeigte genugfam, wie zuversichtlich biefe Bartei ber gesegneten Stunde ber Rache entgegenschaute. In aller Stille behielt fich ber Ausschuß ber Stände von Calenberg-Grubenhagen seine "Rechte" vor. Auch in London waren ber österreichische Gesandte und die Junkerpartei nicht müßig. Reichlich ein halbes Jahr verging, bevor endlich bie königliche Bestätigung bes Grundgesetes erschien, und sie erfolgte unter einseitiger Abanderung einiger unwesent licher Baragraphen: ein schwerer Fehler in biefem Staate, ber, seit Jahrzehnten aus einem zweifelhaften Rechtszustande in den andern taumelnb, bor allem eines gang unanfectbaren Staatsrechts beburfte.

Inzwischen begann die Sturmfluth der Julirevolution längst wieder zu ebben, die Bedölkerung versank in die alte Gleichgiltigkeit. Zwar die Bürger von Hildesheim brachten ihrem Abgeordneten Lünkel noch immer den unschuldigen Enthusiasuns einer Epoche politischer Kindheit entgegen; aber das übrige Land blieb kalt, und die neuen Landtage zeigten durch ihre berüchtigten Erklärungen gegen den Bau der Etsendahnen, wie dinn gefät in diesem Stamme noch die politische Bildung war. Das Ministerium, welchem Dahlmann sein volles Ber-

trauen gefchenkt, war aus widerstrebenben Elementen gebildet: neben Rose stand die mehr als zweideutige Erscheinung des Cabinetsraths Bährend bas Rönigreich Sachsen aus ähnlichen verrotteten Zuständen, wie jene bes alten Hannover gewesen, eben jest unter Linbenau's einfichtiger Leitung rasch in eine moberne Ordnung ber Berwaltung einlenkte, ließen in Hannover die verheißenen Gesete zur Ausführung der Verfassung noch immer auf sich warten. Die alte thörichte Handelspolitik blieb unverändert; wie ber k. k. Gefandte Munch in München, so bot ber hannoversche Stralenheim in Stuttgart alle Rünfte ber leberrebung auf, um Sübbeutschland unserer volkswirthichaftlichen Einigung zu entfremben; gleichzeitig marb Kurbeffen am Bunbestage von Hannover verklagt, weil es fich, alte Verträge mißachtenb, an ben Bollverein angeschloffen. Derfelbe Minister v. Ompteba, ber das Grundgesetz unterzeichnet, reifte im Jahre 1834 nach Wien und nahm Theil an ben berufenen geheimen Conferenzen — bem frechsten Angriffe auf die deutschen Berfassungen, welchen die absoluti= stische Tendenzpolitik je gewagt hat; er unterzeichnete jene Beschlüsse, daß deutsche Ständekammern widerrechtliche Ausgaben der Regierung nicht annulliren durfen, daß kein Einspruch bes Landtages ben Gang ber Regierung ftoren burfe u. f. w. Dahtmann's College Saalfelb ward in Folge seines Auftretens in den Kammern seiner Brofessur ent-So wenig vermochte biefe schwache Regierung bas freie Wort Roch minder war fie bestrebt, ihr Werk, das Grundzu ertragen. gefet, für bie Zukunft zu sichern. Dahlmann mar beauftragt, einen Amhang der Berfaffung, das Hausgesetz für die Dimastie zu entwerfen, und verlangte, als biefe mufterhafte Arbeit vollendet war, die Auftimmung der Agnaten, welche nothwendig die Unterwerfung unter das Grundgesetz voraussetzte. Aus dem Ministerium ward ihm die amtliche Antwort, diese Zustimmung sei erfolgt. In dem Landtage wogte Niemand biese Lebensfrage öffentlich anzuregen; bie Minister gaben in Privatgesprächen beruhigende Bersicherungen. So arglos verfuhr dies vertrauende Bolf; und boch brobte dem Lande ein Thronfolger, bessen Ruf das machsamste Mistrauen rechtfertigte. "Außer dem Selbstword hat der Herzog von Cumberland jedes denkbare Verbrechen auf fich gelaben" - fo sprachen die Blätter ber englischen Rabicalen; und ziehen wir ab, was auf Rechnung des Barteihaffes kommt, so bleibt doch sicher, daß alle Welt sich von den wüsten Orgien und der finnlosen Verschwendung des nicht mehr jugendlichen Fürsten erzählte. Man kannte ibn

als ben grausamen Berfolger ber Königin Caroline, ben Gönner ber Scheele und Leist: soeben noch stand er an ber Spize jener Orangelogen, welche mit allen Mitteln bemagogischer Wühlerei die englische Reform zu verhindern trachteten. Unter solchen Umständen wollte während der vier Jahre der wohlmeinenden Regierung Rose's bei den Denkenden das Gefühl der Sicherheit nicht aufkommen. König Wilhelm stard, Hannover trennte sich von England. Die gedankenlose Wasse hoffte von dem selbständigen Königreiche, dem anwesenden Landesherrn ein unbestimmtes Glück, Dahlmann aber, der sich aus freiem Entschlusse aus dem Gewoge politischer Thätigkeit wieder zurückgezogen hatte, sprach zu den Seinigen: unseres Bleibens in Göttingen wird nicht lange mehr sein.

Ein fehr milbes Urtheil über Ernft August von Hannover berrscht heute in Deutschland vor, und allerdings fordert die Gerechtigkeit zu bekennen, daß seine Regierung bem abscheulichen Rufe, welcher ihm voranging, nicht entsbrach: ber Fürst, ber seine Mannesjahre in robem Taumel vergeubet, ward seinem Lande ein forgender, arbeitsamer Herr. Und wenn ber Tod ihn hinderte, nach dem Jahre 1848 mit feinen fürftlichen Genoffen in ber Aufbebung bes beschworenen neuen Rechts zu wetteifern, so mag man bies immerbin als ein Berdienst preisen; auch scheint es nur billig, über ben Bater Georg's V. die allerstärksten Worte nicht zu brauchen. Doch über allebem follte ein rebliches Bolf nie vergeffen, daß biefer Mann eine elfjährige Migregierung ber Unfittlichkeit und ber Lüge über ein beutsches Land brachte, ja, bag er bei feinem Staatsftreiche - felbst wenn wir die craffesten Lehren bes absoluten Königthums anerkennen wollten — nicht einmal als Ehrenmann gehanbelt hat. Als ein confequenter Bertreter bes Königthums von Gottes Gnaben barf er nicht gelten, ber in Deutschland zwar mit gottesläfterlichen Worten von feiner Fürftenallmacht rebete, in England aber fein königliches Anie beugte vor ber gehaften Richte, um nur die Abanage von 21,000 Bfb. Sterl. nicht zu verlieren. Und ein Mann von Ehre war er nicht, ber als Prinz bem Grundgesetze erst zustimmte, bann wieder nicht, und feinen Widerspruch nur in Privatbriefen fundgab; feit wann, fragte Dahlmann mit Recht, feit wann proteftirt man benn in der Tasche? Mir steigt das Blut in die Wangen, wenn ich die lanbesüblichen nachsichtigen Urtheile über Ernft August lese; sie bezeugen, wie arm wir noch find an nationalem Stolze. Denn biefer Fürft, in beffen engem Ropfe bie Begriffe bes englischen Sochtorps und bes

beutschen Susarenoffiziers sich zu einem bizarren Ganzen verbanden, war boch in erfter Linie ein Stock-Englander, befeelt von jener hoffartigen Berachtung bes beutschen Boltes, welche bie schlechteren seiner Landsleute erfüllt. Dreift bekannte er, ber Deutsche ertrage ruhig jede Entwürdigung. Wohin ift es boch mit uns gekommen, wenn wir einem Fremben verzeihen, daß er also von uns dachte! - Alsbald nach ber Ankunft in feinem Lande wollte der neue König erproben, was Deutsche sich bieten ließen. Suscipere et finire war fein Wahlspruch. Ein Batent vom 5. Juni 1837, unterzeichnet von bem König und bem neuernannten Minifter v. Scheele, erklarte, bag bas Grundgefet ben Rönig nicht binde und junachst einer Commission zur Prüfung übergeben werben folle. Der neue Minister war auf die Verfassung nicht beeidigt, die alten Minister aber blieben im Amte; benn in Deutschland verträgt sich rechtschaffenes Privatleben noch immer sehr wohl mit einer an Richtswürdigkeit grenzenden Schwäche des öffentlichen San-Die Nation, seit Jahren wieber ber Politik entfrembet, ward burch das Patent heftig aufgeregt: eine Fluth von Broschüren erschien, fast einmuthig erklärten sich bie Presse und die Rammern von Baden, Sachsen, Baiern für das gute Recht. Bon dem neuen Hofe verlautete lange Zeit nichts; icon jubelten bie Blätter, bor bem imponirenben Musfpruche bes öffentlichen Unwillens fei ber Rönig zurückgewichen. Unterdessen feierte die Georgia Augusta pomphaft das Jubelfest ihres bundertjährigen Beftebens. "Man schmaufte über Grabern", fagte Dahlmann. Zwar für die wiedersehrenden Versammlungen der deutichen Philologen ward in biefen Festtagen ber Grund gelegt, an Berabredungen zum Schute bes bedrohten Grundgesetes bachten bie zahlreich in Göttingen versammelten Bolitiker bes Landes nicht. Bolf jubelte bem König zu, welcher beim erften Schritte in fein Land bie Grundlagen bes Gemeinwesens in Frage geftellt hatte, beffen Sprache, Recht und Sitten er nicht kannte. Es ift bitter, diefes thorichten Jubels zu gebenken; freilich hatten wenige Jahre zuvor, unter Georg IV., die Engländer bewiesen, daß auch das in volitischen Kampfen bestgeschulte Bolt Europas vor foldem Rausche unterthäniger Ergebenheit nicht ficher ift. Bald follten bie Deutschen erfahren, bag bas Recht zu seinem Schutze anderer Waffen bedarf als ber wohlfeilen Rundgebungen der öffentlichen Meinung. Um 1. November hob der Rönig bas Grundgeset auf, führte bie Verfassung vom Jahre 1819 wieder ein - freilich nicht bas Collegium ber Schaprathe, ba ber verhaßte Stüve Schatrath war — und entband alle königlichen Diener ihres Berfassungseibes — benn auch dieser Ausdruck des patriarchalischen Despotismus ward jett wieder für die Staatsbeamten gebraucht.

Der Tag ber Brufung war erschienen, ba bie Männer von den Schwachen sich scheiden follten. Unter ben Beamten sah Dahlmann viele entschloffen, "Alles zu lassen, was ihr Herz boch bielt, um nur mit ben Ihren bas bittere Brot ber Kräntung effen zu dürfen." 36 unterschreibe Alles, sagte einer, Bunde find mir ja boch. ber Geistlichkeit fanden die wenigsten den Muth, die Heiligkeit geschwe rener Eide zu vertheidigen. Die Minister faben die Berfassung vernichtet und blieben in ihrer Stellung, nur daß fie zu Departements ministern begrabirt und ihr alter Feind Scheele ihnen als alleiniger Cabinetsminister vorgesetzt ward. "Richt die Berfassung, nicht einmal bas Amt, nur die Genüsse bes Amtes waren gerettet," sagte Dahlmann. Auch Rose schaute dem Untergange seines Werkes zu und blieb im Amte. Die alten Genossen in ber Hauptstadt gab Dahlmann verloren; bod in der Georgia Augusta blieb ibm noch ein treuer Freundestreis. Mit Abrecht und Jakob Grimm batte er schon nach dem ersten Patente vergeblich beantragt, daß eine Commission bes Senats über die Sache ju Rathe gebe. Am 18. November unterzeichneten sieben Brofessoren bie allbekannte von Dahlmann entworfene Vorstellung an das Universitäts curatorium, worin sie erklärten, daß sie sich auch jetzt noch durch ihren Berfassungseid gebunden glaubten. "Das ganze Gelingen unserer Birtsamkeit beruht nicht sicherer auf bem wissenschaftlichen Werthe unserer Lebren als auf unserer perfonlichen Unbescholtenheit. Sobald wir vor ber studirenden Jugend als Männer erscheinen, die mit ihren Eiden ein leichtfertiges Spiel treiben, ebenso balb ist ber Segen unserer Birk famleit babin. Und mas murbe Gr. Majeftat bem Könige ber Gib unserer Treue und Huldigung bedeuten, wenn er von Solchen ausginge, bie eben erst ihre eidliche Versicherung freventlich verletzt haben?" Der Ausbruck eines tiefen sittlichen Leibens lag unverkennbar in ber Erflärung; es war "eine Brotestation des Gewissens, nur durch ben Gegenftand ein politischer Protest." Die "bofen Sieben" waren feineswegs fämmtlich Barteigenossen, und nur Dahlmann, Albrecht und Gervinus hätten sich unter ber neuen Herrschaft gezwungen gesehen, "bie Lehre bes Meineids in ihre Vorträge über Staat und Verfassung aufumehmen," während bie beiben Grimm, Ewald und Wilhelm Beber in ihrer gelehrten Thätigkeit mit bem Staate nichts zu schaffen batten.

Noch heute erscheint uns als das treffenoste Urtheil über jene Tage das bittere Wort, bas Gervinus in ber erften Zeit ber Erregung aussprach: "bie Zeichen bes Beifalls find mir ebenfo viel fcmergliche Zeichen bavon, daß das einfachste Handeln nach Pflicht und Gewissen unter uns auffällig und selten ift. " Seit langem lebte Herr v. Scheele ber Meis nung, daß für die Universität zu viel geschehe. Der König, der sein wegwerfendes Urtheil über die Feilheit beutscher Professoren oft in roben Worten geäußert, war erstaunt, aber rasch entschlossen bas auffässige "Federvieh" zu beseitigen. Nach wenigen Bochen wurden bie Sieben abgesett, ohne daß man auch nur jene mahrlich fehr bequemen Formen achtete, welche ber Bunbestag für bie Entfernung staatsgefährlicher Professoren vorgeschrieben. Dahlmann ward mit Jakob Grimm und Gervinus fogar bes Landes verwiesen, weil die Drei ihren Protest brieflich an Verwandte mitgetheilt hatten. Den Sohn an der hand, schritt er zum Wagen; eine Schaar Ruraffiere brachte bie Berbannten über die Grenze. Unter den Göttinger Burschen waren einige echte Sohne hannoverscher Junkergeschlechter, welche ben Mighan= belten bas Honorar burch den Stiefelputer abfordern liegen; bie un= geheure Mehrzahl verleugnete nicht die Begeisterung für rechte Tapferfeit, welche ber Jugend schönes Borrecht ift. Drüben auf bessischem Boben empfing ber in Schaaren vorausgeeilte Göttinger Burich bie geliebten Lehrer zum letten Male mit einem Hoch. Jebermann kennt bie Scene, wie im Wirthshaus an ber Grenze ein kleiner Bube fich vor Jakob Grimm's majestätischem Ropfe ängstlich hinter bem Rocke der Mutter verstedte und die Mutter ihm zurief: "gieb dem Herrn die Hand, es find arme Bertriebene. "

Was aber gab bieser schlichten That bes Bürgermuthes eine weit über die Grenzen des kleinen Landes hinausreichende Bedeutung? Allzulange hatten unsere Hochschlen jedes Hinüberwirken der Wissenschaft auf das Leben in beschränktem Dünkel als unakademisch von sich gewiesen; eben jetzt zog eine Deputation der Göttinger Prosessoren zur Audienz nach Rotenkirchen, um in jämmerlichen Worten die That der Sieben halb zu beklagen, halb zu entschuldigen. Fast klang es wie Hohn, wenn ein englisches Blatt meinte: "die deutschen Universitäten sind auch politische Mittelpunkte, die dem übrigen Lande einen Impuls geben." Um so stärker der Eindruck, als jetzt in den höchsten Kreisen der Wissenschaft eine politische That gewagt ward, verständlich dem schlichtesten Sinne. Jakob Grimm schrieb über seine schöne Vertkeidi-

gungsschrift bas Wort aus den Nibelungen: war sint die eide komen?
— und Gauch besang in einem Gedichte, das vor der Leipziger Censur keine Gnade fand, die drei Berwiesenen mit den schalen Versen:

Dort ftellten fie die Frage: wollt ihr meineibig fein? Da schüttelten die Dreie bas Haupt und sprachen Rein!

So einfach, daß, wie Dahlmann vorhersagte, das Urtheil ber Beschichte auch nicht einen Augenblick schwanken kann, so sonnenklar, so rein sittlicher Natur mußte ber Hergang sein, wenn ein ganzes Bolf von noch geringer politischer Bilbung sich bafür erwärmen follte. Zweimal erft war in Deutschland für politische Zwecke gesammelt worben, für ben beutschen und ben griechischen Freiheitstrieg. Jest zum ersten male brachten die Deutschen freiwillige Geldopfer zur Förberung ihrer inneren politischen Rämpfe; ber Göttinger Berein in Leipzig half ben Sie ben jahrelang über die Noth des Tages hinweg. Ihren böchsten Werth erhielt die That der Sieben durch die Personen. Wer die Wortführer in der Breffe und ben Lammern mufterte, mochte wohl befrembet fragen, ob bies noch bas geistwolle Bolt ber Deutschen sei? mäßige Röpfe behaupteten die Vorderstelle in der Volksgunft, und vielleicht ward eben durch die keineswegs überragende Bedeutung der meis sten Führer bes Liberalismus die weite Berbreitung der liberalen Ideen geförbert. Jest endlich prägten sich bem Bolle wieder die Bilber bedeutender Männer ins Berg, Sterne ber Wiffenschaft, eigengeartete Cha-In den politischen Schriften bes Tages sah man bier bas seichte Bächlein trivialer Gedanken behaglich dahin plätschern, bort schnellte ein geiftreicherer Mann, ein Börne ober Beine, seine Einfälle burch fünstlichen Druck empor, ließ sie als blenbenbe Kaskaben in ber Wie anders die Worte, welche von den Sieben aus-Sonne glitern! Dahlmann ergählte bas Ereigniß in ber flassischen Schrift "Bur Verftändigung," die zu Bafel, außerhalb bes Bereiches beutscher Schön und voll und frisch wallen bier seine Cenfur, ericheinen mußte. Gebanken babin, mit ursprünglicher Kraft entströmend ben Tiefen eines felbständigen Beiftes. "Ich fampfe für ben unfterblichen König, für ben gesetmäßigen Willen ber Regierung, wenn ich mit ben Waffen bes Gesetzes das befämpfe, was in der Verleitung des Augenblicks ber fterbliche König in Wiberspruch mit ben bestehenben Gesetzen beginnt. Ich kann keine Revolution hervorbringen, und wenn ich es könnte, thäte ich's nicht; allein ich kann ein Zeugniß für Wahrheit und Recht ablegen gegen ein Shstem der Lüge und Gewaltthätigkeit, und so thu' ich."

Selbst die conservativen Kreise waren im ersten Augenblicke entruftet über bas vermeffene Beginnen bes Königs. Da und bort jubelte wohl ein frivoler Junter, wie ber Bring von Roer, bas fei brav, bag man die Kerls weggejagt habe. Ernftere Männer ber Reaction empfanden, ben Mächtigen sei nicht gedient mit einem Borgange, welchen im ganzen Welttheile nur bie zweibeutigen Charaktere ber Rlenze und Zimmermann und die komische Figur des Grafen Corberon zu vertheibigen wagten. Unter vier Augen geftand Blittersdorff, bie That fei ein Staatsftreich und jebe beutsche Rammer werbe baburch bebrobt, also berechtigt Einspruch zu erheben. Was follte man auch erwibern, wenn in ber babifchen Rammer ber geiftreiche Sanber fagte : giebt man beute ju, daß ein Fürft, geftütt auf sein Agnatenrecht, die von feinem Borgänger verliehene Verfassung umftößt, so tann morgen jeder deutsche Fürst eigenmächtig ausscheiben aus bem beutschen Bunde, welchem sein Borganger beitrat -? Indeß am öfterreichischen Sofe herrschte bie alte unbelehrbare Borliebe für den Absolutismus und die Achtung der gebankenlosen Trägheit vor der vollendeten Thatsache. Das Sbitem Ernst August's begann Wurzeln zu schlagen im Lande; verließ ihn ber beutsche Bund, so war seine Abdankung wahrscheinlich und ein nordbeutsches Baben gegründet. Die Stellung ber f. f. Staatskanglei alfo war entschieden; Preußen, in unbegreiflicher — balb schwerzlich bereuter — Berkennung seiner natürlichsten Interessen, stimmte zu. Der Minister v. Rochow erfand ein unsterbliches Wort, ale er die Elbinger, welche an ihren Landsmann Albrecht eine Ansprache gerichtet, belehrte, baß es bem Unterthan nicht zieme, "bie Handlungen bes Staatsoberhauptes an ben Magftab feiner befchränkten Ginficht anzulegen." Bon allen Seiten sandten die Deutschen - zuerft die Samburger - ben Sieben zustimmende Abressen zu; bes Schreibens über bie That wollte Diese Bewegung im Bolle stimmte die kleinen fein Ende werden. constitutionellen Regierungen, beren höchster politischer Gebanke die Angst war, bedenklich. Das sächsische Ministerium dulbete zwar Dablmann's Aufenthalt in Leipzig, boch bie angefündigte Borlefung burfte Mit schneibenben Worten zeichnete ber tapfere nicht stattfinden. Mann biefe Staatstunft ber Halbheit in ber Borrebe, welche er ber juriftischen Bertheibigungsschrift seines Genoffen Albrecht vorausschickte. Das Blatt liegt vor mir, und ich lefe in ben schönen gleichmäßigen

Schriftzügen: "So lange es bei uns nicht in politischen Dingen, wie seit bem Religionsfrieden Gottlob in den kirchlichen, ein lebendiges Nebeneinander der Glaubensbekenntnisse giebt, [so lange, die das beste Gewissen haben könnten, sich gebärden, als ob sie das schlechteste hätten, so lange der seigherzigste Borwand genügt, um nur Alles abzuweisen, was an dem trägen Polster der Ruhe rütteln könnte,] ebenso lange giebt es keinen Boden in Deutschland, auf dem Einer aufrecht stehend die reisen Früchte politischer Bildung pflücken könnte." Daß die einsgeklammerten Worte nicht gedruckt wurden, dafür sorgte der Rothstift des sächsischen Eensors.

Hannover erfuhr inzwischen, daß unser constitutionelles Leben auf Sand gebaut ift, fo lange alle materiellen Machtmittel bes Staates in ber Hand ber Krone liegen und unser Bolf sich noch nicht zu bem Glaubensfate jedes Engländers bekennt, daß man einem ungefetlichen Befehle mit der Fauft erwidern muß. Die Regierung war gewitigt durch ben garm, welchen die Bertreibung ber Sieben erregt, fie wollte jest nicht bemerken, daß ein Theil ber Beamten, jenem Borgange folgend, nur unter Borbehalt bie Hulbigung leiftete; bie Steuern, wo Einer fie Landtagemitglieber, Geverweigerte, wurden gewaltsam eingezogen. meinden und Corporationen begannen einen höchst ehrenwerthen, zähen Wiberstand, doch mit zersplitterten Kräften. Sie fanden an Dahlmann einen unermüblichen Bunbesgenoffen. Er gab Stüve's Bertheibigung bes Grundgesetzes und die Rechtsgutachten von brei unserer tüchtigsten Facultäten beraus und mußte bafür von der hannoverschen Regierung grobe Worte hören über die Einmischung unberufener Ausländer; "benn in unseren Tagen ist das Wort ja blos dem Unterbrückten selber, das heißt blos bemjenigen erlaubt, bem es verboten ift." Der Bundestag entzog endlich biefer Bewegung jeden Boden burch den berüchtigten Incompetenzbeschluß. Graf Münch und Herr v. Leonhardi hatten durch alle Runfte ber Ginschüchterung bie Mehrzahl für die schlechte Sache gewonnen. In bem schleswig-holfteinischen Sanbel wurde eine zu Recht bestehende Berfassung vom Bunde für nicht vorhanben erklärt; jest fand ber Bunbestag, es liege fein Grund zum Ginschreiten vor, benn in Hannover bestehe ja eine Berfassung - nämlich bie von Ernft August octropirte. So erfuhr Dahlmann zweimal gleichfam am eigenen Leibe, wie ber Bund alle Stadien. sophiftischer Rechtsverdrehung durchmaß. In diesen Tagen verloren auch die autherzigften Gemüther das lette Vertrauen zu dem Bundestage; die moralische

Nieberlage war vollständig; benn, Dank der Geheimhaltung ber Bunbesprotofolle, bas Bolf glaubte, bag nur zwei Staaten bem ichmachvollen Beschluffe mibersprochen hatten, mahrent in Bahrheit sechs Stimmen gegen zehn fich für bas Recht bes Lanbes erklärten. August aber erlangte endlich burch Minoritätswahlen, burch lügenhafte Borspiegelungen und unerhörten Druck einen Landtag, welcher "ben Muth hatte sich über die Rechtsfrage hinwegzuseten," er gewann die Herstellung ber Kassentrennung und eine Verfassung, welche Dahlmann kurzweg "eine unverantwortliche" nannte. Acht Jahre lang erntete ber eigensinnige König die Früchte seines Thuns, das will fagen: er schwebte mit feiner Kronkaffe in ewiger Geldnoth. Jahre 1847 erklärte er feierlich, bag er niemals öffentliche Ständeversammlungen bulben werde; nur wenige Monate, und bie beutsche Revolution brachte feinen Hochmuth zu Falle. Seitdem find neue Stürme über bas unglückliche Land babingegangen. Während eines halben Jahrhunderts ward bie Berfassung sechsmal von Grund aus geandert. Nach menschlichem Ermeffen fann ber gerrüttete Staat von innen beraus nicht mehr gefunden; erst ein Eroberer wird ihm Sicherheit bes öffentlichen Rechtes bringen. Der Staatsstreich von 1837 aber hielt noch lange Jahre hindurch Presse und Kammern in Bewegung. bie gewerbmäßige Langeweile bes fächsischen Landtags wurde mehrmals burch lebhafte Debatten über ben Rechtszustand in hannover unterbrochen. Ein Patriot gab fie heraus mit bem ftolzen Borwort : "Sachfen ift nicht gurudgeblieben, aus ben Salen ber Bolfsvertreter tonen weithin burch Deutschlands Gauen die Riefenklänge innigen, tiefen Mitgefühls!" — So aber stand es, so steht es noch heute im deutichen Bunde: wenn irgendwo im Vaterland bas Recht vernichtet wird von schamloser Willfür, so hat biefe große unglückliche Nation ben Getretenen nichts anderes zu bieten als Riefenklänge innigen, tiefen Mit= gefühle. --

In dem folgenden Jahrzehnt stand Dahlmann's Ruhm auf seiner Höhe. Wer nicht blindlings auf die Worte der Gewalthaber schwor — alle Richtungen der Opposition, Demokraten wie Ischann Jakobh, und unabhängige Conservative wetteiserten, dem eblen Manne ihre Berehrung zu bezeigen, derweil er in Iena still zurückgezogen an seiner dänischen Geschichte schrieb. In allen Ländern germanischen Stammes war diese Stimmung rege: Flugschriften und Zeitungen ermahnten die holländische Regierung, die von dem Zwingherrn Hannovers Vertrie-

benen auf ihren Hochschulen aufzunehmen, und schon war die Univerfität Bern im Begriff ben Führer ber Sieben zu berufen. Da führten ibn nach ber Thronbesteigung Friedrich Bilbelm's IV. die Bemühungen Bethmann-Hollweg's auf den Lehrstuhl der Geschichte in Bonn. offenen Armen tamen ibm bie Arnbt und Boding und Simrod, mit freudigem Willommen die Studentenschaft entgegen. Gar bald schmeidelte sich ihm jener Zauber bes rheinischen Lebens ins Berg, bem fein Deutscher widersteht. Scheinen boch in biefem preußischen Rheinlande alle Gegenfäte bes beutschen Lebens, ber ganze überschwängliche Reichthum unferes Bolfsthums auf engem Raume vereinigt; man schaut ba einen Mikrokosmos von Deutschland. Der beutsche Großstaat mit seiner militärischen Ordnung, seiner freien Wissenschaft inmitten ber katholischen Welt; die trauliche Enge bes nordbeutschen Familienlebens neben ber ungebundenen Fröhlichkeit, ber iconen Sinnlichkeit fübbeutscher Weise; und unter ben geborstenen Trümmern ber Ritterburgen ein ganz bürgerliches, bemokratisches Geschlecht, bas die trennenben Schranken mittelalterlicher Stanbesbegriffe fcbier völlig übersprungen hat und mit der raftlosen Thätigkeit moderner Menschen auf feiner Welthanbelsstraße sich tummelt. Der in bem strengen Lutherthume bes Norbens Aufgewachsene begann jest ben Ratholicismus milber zu würdigen, er sah mit Freude, wie trot aller Hetereien der Ultramontanen in biefer gemischten Bevölkerung ein gefunder Rern liebevoller Dulbung sich erhalten hatte, und in ben Verhandlungen ber rheinischen Stände niemals ber gehäffige garm confessionellen Habers widerflana. Entschieden verwarf er die unselige Lehre, daß Breugen eine "protestantische Bolitit" befolgen folle, und mit tiefem Etel wandte fich bie Reuschheit feiner Empfindung bon jener zur Schau getragenen driftlich-germanischen Gläubigkeit, welche unter bem Ministerium Gidborn kunftlich gepflegt ward. Daß er bies bei einem Facelzuge seinen Studenten furchtlos aussprach, trug ibm einen scharfen Berweis bes Ministers ein.

Gar seltsam ward ihm boch zu Muthe, wenn die brausende Begeisterung der Menge ihn auf den Schild erhob, wenn seinen auf das Concrete gerichteten Geist der schmetternde Wortschwall dieser in unbestimmten Hoffnungen schwelgenden Zeit umschwirtte, wenn auf seinem Abschiedsmahle zu Iena Verse erklangen wie diese: "es gilt dem kommenden Geschlechte, es gilt dem künst'gen Morgenroth, der Freiheit gilt es und dem Rechte, es gilt dem Leben und dem Tod!" Sehr sern

in Wahrheit stand ber politische Denker den Wortführern bes Tages; von Anbeginn war ihm ber vulgare Liberalismus ein Gräuel. gegen bas Ende ber zwanziger Jahre zeigte sich jene unheimliche Erscheinung, welche wir bereits in ben Tagen ber Kirchenverbefferung gefeben haben und in allen Zeiten fieberischen inneren Rampfes wieber schauen werben: ben erhitten Barteien galt bie Gemeinsamkeit ber Parteigesinnung höher benn bas Beiligthum ber Nationalität. vollends auf ben Barrifaben an ber Seine bie Tricolore geweht, schaute Deutschland mit würdeloser Bewunderung über ben Rhein; begeiftert grußte man jene Bolen, bie boch beffen kein Behl hatten, baf fie uns ein wohlerworbenes Stud unseres Reiches zu entreißen trachteten; und nicht lange, fo nannte ein Bäuptling ber Rabicalen bie Deutschen eine nieberträchtige Nation. Unfer Süben vornehmlich bewies abermals, wie schwer er baran krankt, baß er in jenen Tagen, beren bas Bolf sich noch entsirmt, keine großen nationalen Thaten geschaut hat. Bfizer hielt alles Ernftes für nöthig ben Schwaben zu beweisen, baß ein Protectorat Frankreichs über unsere Rleinstaaten nicht wünschens-Mit Zorn und Scham fab Dahlmann auf bies vaterlands-Den Schatten eines großen Tobten beschwor er auf vor lose Treiben. ben Berblenbeten, er nannte es zurnend ein bofes Zeichen, daß an bem Bolle ber Tob Stein's fast spurlos vorüberging, bes Majmes, "ber, wie wenig Staatsmänner, zugleich ein vornehmer und ein geringer Mann war, ber in die harten Hände des Landmanns blidte und ihrer nicht vergaß auf seinem Schlosse. Die Zeit wird kommen, ba man ihm seine Tugenben verzeiht." Und während bie Gesimnungstüchtigen bes Tages mit Jubel börten, wie Heinrich Seine bie rheinischen Bogenschützen aufbot, ben schwarzen Abler von ber Stange zu schießen: war dem magvollen Manne über ber Berbitterung des Augenblicks bie Erinnerung nicht geschwunden, bag alle echten Thaten bes beutschen Schwertes und die edelste bemokratische Revolution unseres Jahrhunderts, die Befreiung bes beutschen Bauernstandes, ein Werk find ber Monarchie in Bon Desterreich wußte er längst, daß biefes Reich ohne nationale Unterlage auf ber alten Ordnung ruft und in Deutschland nicht schöpferisch wirken kann. Seine Hoffnung frant auf Preußen. Auf bemfelben Göttinger Lehrstuhle, wo turz zuvor Sartorius fetnen Ingrimm wiber Preußen ausgeschüttet, sprach sein Nachfolger bas Wort: erst burch preußische Reichsstände kann bem constitutionellen Spfteme in Deutschland ein geficherter Ausbau werben - ein Wort,

bessen Wahrheit wir noch durch lange Jahre sorgenvoll erproben wer-Jenem "Worte über Berfassung," bas er zur Zeit ber Wiener Berträge verfaßt, schrieb Dahlmann später minbestens ben Werth ber Ahnung zu, daß ein großer Augenblick gekommen sei, ber nicht ungenutt vorübergeben burfe. Noch einmal, in ähnlicher Lage, 1832, erhob er die gleiche Forderung; benn der Reichstag für Breugen ist vom Könige feierlich verheißen "und gar nicht wie ein Weihnachtsgeschenk, wie ein Buthut, ben man bem Bolke giebt, das sich barein vergafft hat, sondern als eine inhaltsvolle, tieffinnige Einrichtung, als ber Schlufftein einer ehrenwerthen Staatsbildung." In Berlin aber galt ber rathlose Rath Jener, welche ihre geiftreiche Unfruchtbarbeit hinter bem schillernden Sate verbargen: nous ne voulons pas la contre-révolution, mais le contraire de la révolution. Wer mit Dahlmann bie Selbstbeschränkung bes Absolutismus, bie Bollenbung ber Reformen Stein's verlangte, dem rief Ranke's Zeitschrift entruftet zu: "Unwürdiger Gebanke, daß man die Einberufung allgemeiner Stände barum verschiebe, weil man seine Gewalt nicht wolle geschmälert haben!" Eine nahe Aufunft follte erfahren, daß Dahlmann mit feinem unwürdigen Gebanken bie Stimmung bes Berliner Hofes febr richtig burchschaut hatte. Noch in feiner Bonner Antrittsvorlefung mußte er fich rechtfertigen gegen ben Borwurf, er sei gut beutsch zwar, aber bem preußischen Staate abgeneigt.

Aurz nach der Vollenbung des hannoverschen Grundgesetzes und zum zweiten Male ein Jahr vor ber beutschen Revolution ließ er sein wissenschaftliches Hauptwerf erscheinen: bie Bolitik. Noch immer wie zur Zeit ber Rieler Blätter fieht er in England bas Mufterbild für bie Mit Montesquieu, als beffen Nachtreter Staaten bes Continents. Bosheit und Einfalt ihn schilbern, bat er nichts gemein als biefe Bewunderung der englischen Verfassung; im Uebrigen verurtheilt er bie Schwächen bes frangofischen Denfers febr bart, fast feinbselig. an Montesquieu anknüpfende Werk De Lolme's gab er heraus, um bie Renntniß englischer Dinge zu verbreiten, boch trug er felber nach jahre langer Forschung ein ungleich reicheres, lebensvolleres Bilb von ber britischen Berfassung in ber Seele, als jener. Die turgen Abschnitte ber "Politit" über das Barlament kommen ber Erkenntnif bes wirtlichen englischen Staates naber als irgend ein beutscher Politiker jener Damit ift nicht gefagt, daß fie die ganze Wahrheit geben. Bon bem höchst verwickelten Bau ber englischen Verwaltung kannte Deutsch-

land damals nicht viel mehr, als was Ludwig Binde geistvoll geschil-Erst bas jüngste Jahrzehnt hat burch Gneist's Schriften umfaffenben Einblid gewonnen in bas Wefen bes Selfgovernment und ben unlösbaren Zusammenhang von Englands Berfaffung und Berwaltung. Wir wiffen jest, daß eben jene Elemente bes Staates und ber Gefellschaft, auf welchen Deutschlands Stärke beruht, in England verfümmert find - und umgekehrt. Diefen ungeheueren Abstand beutscher und englischer Zuftande hat Dahlmann nicht zur Genüge erfannt, nicht ben ftreng ariftofratischen Charafter ber englischen Geschichte, welcher von dem demokratischen Wesen der deutschen Gesellschaft so weit abweicht, nicht bas Nebeneinander zweier großer aristokratischer Parteien, neben welchen erft in jungfter Zeit neue, ben festlanbischen Barteien verwandtere Richtungen emportommen. Daher zollt er Charles Grey einseitige Bewunderung und meint, mit der Reformbill habe ber englische Barlamentarismus seinen Söhepunkt erreicht, benn "niemals waren seine Verfassungs-Organe gereinigter." Und boch können wir icon jest fagen: die Reformbill und die darauf folgenden Menderungen ber Verwaltung sind nicht die bochfte Ausbildung des alt-englischen Staats, fonbern ber Beginn einer Neugestaltung; bie großen Tage bes alten Parlamentarismus sind bahin, vor unseren Augen vollzieht sich in England eine neue Ordnung ber Dinge; bureaukratische Formen, bem Festlande entlehnt, bringen ein in das Gefüge des aristokratischen Selfgovernment, und über furg ober lang werden bie bemofratischen Elemente ber Gefellichaft ein größeres Gewicht in biefem Staate erlan-Mit turgen Worten: von Dahlmann's Sate, England fei bas Borbild für bie Staaten bes Continents, bleibt nur fo viel mahr, bag ein Königthum mit einer gesetgebenden Bolfsvertretung und geordneter Theilnahme bes Bolfes an ber Berwaltung allen Grofftaaten bes civilifirten Festlandes unentbehrlich ift; aber ber Ausbau biefer Institutionen im Einzelnen fann bei uns nimmermehr nach englischem Mufter erfolgen. Wenn Dahlmann bem Aristoteles bewundernd nachrühmt, es gebe eine aristotelische Staatslehre, aber nicht einen aristotelischen Staat, so gebührt ihm felber bas gleiche Lob nicht ohne Borbehalt; benn wie redlich er sich auch bemüht, andere Staatsformen unbefangen zu würbigen — ber Staat mit englischen Inftitutionen ift ihm boch "ber gute Staat", und wenigstens ben Schein hat er nicht vermieben, bag er ein constitutionelles Staatsibeal aufbauen wolle.

Nächst bem Studium bes englischen Staates ward die Einwirkung

ber beutschen hiftorischen Schule für Dahlmann's politisches Denken Alle tieferen Naturen erhoben sich zu einer vornehmeren enticheibenb. Auffassung bes Staatslebens, seit die Niebuhr, Gichorn, Savignb uns die Einsicht eröffneten in bas Werden bes Rechts und uns bie rechtbilbende Kraft des Bolksgeiftes, die Nothwendigkeit der politischen Ent-Unter ben Früheften, bie biefen Männern wickelung erkennen lehrten. folgten, war Dahlmann, bessen erwägende Natur ohnehin geneigt war bie menschlichen Dinge nicht zu beweinen, nicht zu belachen, sondern zu verftehen; voll Ehrfurcht vor ben gegebenen Zuftanden wandte er fich talt von abstratten politischen Speculationen, "bennt ber Ibealist löst Räthsel, bie er fich felber aufgegeben hat." Dennoch ftand er felbständig ber biftorischen Rechtslehre gegenüber; schonungslos geißelte er bie Berirrungen ber Schüler Savignb's. Daß bie Meister ber historischen Juriften bie reaktionären Bestrebungen förberten, entsprang offenbar nicht aus bem Wefen ihrer Lehre; benn nur ber Willfür von oben wie von unten, nur der leichtfertigen Gefetmacherei muften Jene wiberstreben, welche ben Werbegang bes Rechts andachtsvoll in ber Geschichte Ja sogar ein ftarker bemokratischer Zug lag unverkennbar in dieser Doctrin: als ein rechter Bertreter ber allmächtigen bureaufratischen Staatsgewalt trat Bönner gegen Savignt auf mit ber Anflage, er sei ein verkappter Revolutionär — benn wenn bas Recht allmählich erzeugt werde durch bie rechtbildenben Kräfte bes Volksgeistes, wo bleibe da noch ein Raum für die alles besorgende Bureaukratie? Bornehmlich in Niebuhr's Blute flossen einige Tropfen kerniger bemofratischer Befinnung: nie erscheint uns fein bober Beift großartiger, als wenn et mit ber iconen Begeisterung bes bitmaricher Bauernsohnes für die Blebes gegen die Patricier, für Athen gegen Sparta in die Schranken tritt. Tropbem lenkte die historische Schule mehr und mehr in reaktionäre Bahnen ein. Unhaltende Beschäftigung mit bet Bergangenheit führt zartere Geifter leicht zur Ueberschätzung bes Antiquarischen ober zu jenem blutlosen Fatalismus, ber, wenn er bas Nothwendige ber Thatsachen begriffen hat, fie auch gerechtfertigt glaubt. Und biefe finnigen, geiftvollen Denker, welche burch schwere Forschung erkannt hatten, wie fein verschlungen bas politische Leben ist, wie zahllose Factoren zusammenwirken muffen, um eine einzige historische Thatfache ind Leben zu rufen - fie waren nur zu geneigt, mit ungerechter Härte auf jene Alltagsliberalen berabzuschauen, welche alle Röthe ber Beit mit einigen alleinseligmachenben conftitutionellen Formeln zu beilen

Endlich ward die reaktionare Parteistellung der historischen gebachten. Schule auch burch gewisse Charafterschwächen ihrer Häupter verschulbet. In nervöfer Angst zitterte Niebuhr vor jeder revolutionären Bewegung, schwarzgallig, hoffnungslos sah er in die Zukunft der Welt, und nie wollte er sich baran gewöhnen, daß die breite Mittelmäßigkeit leiber immerdar bas große Wort führen wird im politischen Leben. Mit einem glücklicheren Temperamente war Dahlmann gesegnet; seine frische Willenstraft bewahrte ihn vor den Irrthumern des Meisters. felsenfester Zuversicht glaubte er an eine auch äußerliche Vollenbung ber menschlichen Dinge am Enbe ber Geschichte, und ber ganze Unterschied ber fogenannten glücklichen und ber unglücklichen Zeiten lag für ihn barin, bag bie einen für fich felber etwas zu bebeuten scheinen, während die anderen im Zusammenhange ber Geschichte etwas noch Größeres bebeuten. Ropfschüttelnb fab er feinen großen Freund in bangen Ahnungen fich verlieren, ihn, "beffen Dafein allein schon bewies, daß die Menschheit von höheren Gewalten nicht aufgegeben ift."

Die Sünden ber hiftorischen Schule wurzeln barin, daß sie bie Stimmung, welche bem ruchfchauenben Betrachter ziemt, in bas hanbelnde Leben hineintrug. Wer nach Jahren zurückschaut auf die Stunben, da eine schwere Wahl an ihn herantrat, mag ruhig sagen: es war nothwendig, daß ich mich also entschied; in dem Augenblicke, da er hanbeln mußte, hat er doch den Schmerz und Kampf des freien Entschlusses burchgefochten. Rlar durchschaute Dahlmann's maches Gemissen biesen Trugfcluß; alle Schuld nicht in den Menschen, sondern in dem unabwendbaren Drange ber Begebenheiten zu suchen, bas nannte er bie dumpffte und unfittlichfte Anschauung bes Lebens. Wenn die Confervativen lange Borbereitungsjahre verlangten, baraus ber constitutionelle Staat sich historisch entwickeln folle, so-rief er entschlossen: bas heißt auf bem Trodnen schwimmen lernen. Wenn Jene betheuerten, unseren Tagen fehle ber Beruf zur Gesetzebung - er wußte, daß es fich im Staate nicht um bas Bolltommene handelt, sondern um bas Nothwendige: "fturzt bas Dach über meinem Haupte zusammen, so ist mein Beruf zum Neuban bargethan." Ein Bewundereit ber Tugenben bes altvreußischen Beamtenthums, erklärte Mebuhr bie Verwaltung für unendlich wichtiger als die Berfassung, und die Männer der hannoverschen Bureaufratie, die Brandes und Rehberg, welchen Dahlmann sich immerdar verpflichtet hielt, stimmten bei. Der jüngere Freund sah

biesmal schärfer: "Berfassung und Berwaltung bilben keine Barallelen, es kommt ber Bunkt, auf welchem sie unfehlbar zusammenlaufen, um nicht wieber aus einander zu weichen." Bis zur Erbitterung fteigerte sich sein Wiberspruch, wenn die historische Schule ihre Ruheseligkeit mit bem Mantel ber Religion bebeckte und die knechtische Unterthänigkeit bes erftarrten Lutherthums für bas Christenthum felber ausgab. bieser Verwechslung liegt ja ber Hauptgrund, warum heutzutage bie ftärkften Geifter leicht ungerecht über bas Chriftenthum urtheilen; barum wiederholte Dahlmann, ber ben sittlichen Rern bes Christenglaubens mit religiöser Innigkeit verehrte, unermüdlich, daß in ben Zeiten, ba bie Kirche groß war, Helben, freie Männer an ihrer Spite ftanden: "Beeiferung zur That ging damals burch das Chriftenthum." In heftiger Fehbe lag er mit ben jüngften Ausläufern ber Schule, welche nach Schülerweise die Fehler ber Meifter übertrieben. Mit Sohn geißelte er Stahl's Lehre vom monarchischen Brincip, bie allerbings nichts anderes war als ein Shitem ber Tobesangit; und wenn Stahl ihm Maklosigkeit vorwarf — aus solchem Munde wollte er die Mahnung zum Maghalten nicht hören: "alle Mäßigung beruht auf ber nicht vollen Anwendung einer Kraft, die man ohne Rechtsverletung auch ganz gebrauchen bürfte. Sobald man die Kraft ber Landesverfassungen schließlich in bloße Rebensarten auflöst, verliert bie Rede von Mäßigung ihren Sinn."

Noch Eines unterschied ihn von den Meistern der historischen Schule: die praktische Erfahrung im constitutionellen Leben. einst in Riel die Geschichte der heimischen Borzeit durchforscht hatte, um aus ber Ferne ber Zeiten Waffen für ben Rampf ber Gegenwart gu holen, so legte er jett die Erfahrungen, welche er in bem hannoverschen Verfassungeftreite gesammelt, in einem wissenschaftlichen Werke nieber. In seiner Mittelstellung zwischen ber Wiffenschaft und bem Staate liegt zum Theil bas Geheimniß feiner großen Einwirkung auf ein Be schlecht, bas in berselben Lage war. Aus so mannigfacher Anregung entstand ihm ein Buch, bas mit einem Schlage die vernunftrechtlichen Schriften ber Aretin und Bölit aus ben Kreisen echter Bilbung verbrängte und lange wie ein Orakel verehrt ward — kein bahnbrechenbes Werk, aber ber hochgebildete Ausbruck, ber vorläufige Abschluß bet politischen Ibeen, welche einen großen Theil unserer boberen Stanbe erfüllten. Noch heute spricht Niemand unter uns ein verständiges Wort über staatliche Dinge, ber nicht, bewußt ober unbewußt, bei Dahlmann

in die Schule gegangen; unfere Achtung vor dem Werke fteigt, je mehr wir durch die reifende Zeit von dem Inhalt seiner Lehren entfernt Einzelne Abschnitte bes fragmentarischen Buches - so bas Rapitel über bie Rirche und ber schone Eingang, welcher ben Staat als "eine urfprüngliche Ordnung, einen nothwendigen Zuftand, ein Bermögen der Menschheit" schildert, beben den Verfasser auf die Söhe ber ersten politischen Denker ber neuen Zeit. So vornehm zurückhaltenb er gegen die Feinde verfährt — benn nur bann und wann ruckt er einem Triarier ber Gegner, einem Gent ober Burke, zu Leibe — ebenso rudhaltlos ift er im Aussprechen seiner Meinung, er haßt jene Bebrücktheit, welche ben beutschen Staatslehren bei Besprechung politiicher Hauptfragen anzuhaften pflegt. Aus jeder Zeile fpricht der hobe sittliche Ernst eines Mannes, der es vermochte, selbst die herbe Erfahrung von Göttingen bescheiben als eine Lehre zu betrachten. - Er weiß, daß allein die falschen, verberblichen Staatslehren leicht verständlich Beides gemeinsam, das Königthum und die burgerliche Freiheit, macht ben Staat aus, schrieb er an Johann Jakoby; "ber Staat ware eine ebenso flache und frivole Sache, als er eine tieffinnige und heilige ist, wenn er nicht gerade biese Berbindung von Dingen zu leisten hatte, die allein dem oberflächlichen Beobachter unvereinbar scheinen." bem Wunsche, daß es allen politischen Secten mißfallen möge, schickt er sein Buch in die Welt; das deutsche Bolk sieht er vor allen anderen berufen, die verderblichen Extreme durch Gewissenhaftigkeit und Tiefsinn zu verföhnen. Doch mit nichten ift biefer Mann ber Berföhnung ein Eflektiker; ben Ausbruck "gemischte Berfassung" verwirft er als einen Spitznamen, und gar nicht als einen Rothbebelf schilbert er bas verfassungsmäßige Königthum, sondern als das eheliche Kind unserer gesammten Borzeit, von so althistorischem Stamme wie weiland bas Und recht als ein Apostel jener gebildeten Recht des Sachsenspiegels. Demokratie, welcher die Zukunft Europas gehört, redet er in dem Sate, ber bie socialen Grundlagen feiner Staatslehre in pragnanten Worten bezeichnet: "Kaft überall im Welttheil bilbet ein weitverbreiteter, stets an Gleichartigkeit machsenber Mittelstand ben Rern ber Bevölkerung; er hat das Wiffen der alten Geiftlichkeit, das Bermögen des alten Abels zugleich mit seinen Waffen in sich aufgenommen. jebe Regierung vornehmlich zu beachten, benn in ihm ruht gegenwärtig ber Schwerpunkt bes Staates, ber ganze Körper folgt seiner Bewegung. Will diefer Mittelstand sich als Masse geltend machen, so hat er die Macht, die ein jeder hat, sich selber umzubringen, sich in einen bildungsund vermögenslosen Böbel zu verwandeln."

Form und Inhalt biefer Worte laffen errathen, warum ber also schrieb nur unter bem höchstgebilbeten Theile bes Mittelftanbes warmen Anklana fand. Die Mehrzahl, unfähig, die historische Betrachtung der Bolitit zu begreifen, blieb nach wie vor unter bem Einfluffe ber Ibeen Eben biesem Manne, mit bem ihn parteiisches Urtheil oft Rottect's. zusammengeworfen hat, ftand Dahlmann als ein Antipode gegenüber. Nur in Ginem verwandt, in tapferer Ueberzeugungstreue, ftiefen bie Beiben sich ab burch ihre Tugenben wie burch ihre Schwächen: jener ein unvergleichlich rühriger Barteimann, ber gar nicht verhehlte, bak feine Wiffenschaft bem Rampfe bes Tages bienen muffe, biefer ein Tobfeind "jener rabulistischen Naturen, welche alles in Staatssachen Erlernte nur für bie nächsten äußeren Zwecke ausbeuten," Rotteck ein 30sephiner, Dahlmann Protestant, beibe übereinstimmend in einzelnen Forberungen, boch in bem Kerne ihres Wefens ber eine ebenso confervativ wie ber andere radical, biefer ein andächtiger Jünger ber Geschichte, jener ein geschworener Gegner bes bistorischen Rechts, ein Berächter ber Bergangenheit, ein erfolgreicher Apostel bes allein mahren Das Rotted = Welder'iche Staatslexicon wußte gar Bernunftrechts. nichts anzufangen mit biefem rathselhaften Bonner Liberalen, ber ja genugsam bewiesen, daß er kein Fürstendiener sei und bennoch ben Gefinnungstüchtigen die unliebsame Wahrheit sagte, Unabhängigkeit ber Berwaltungsbeamten sei in ber constitutionellen Monarchie unmöglich. Um eheften mag man ihn als politischen Denker mit Guizot vergleichen: Charafter und Bilbung, die protestantische Strenge ber Lebensanschauung und die stolze Zuversicht ber Sprache, die Methode ber Forschung und die erheblichsten Resultate zeigen wesentliche Berwandtschaft; ber Deutsche stellt seinen Staat auf den lebendigen Unterbau freier Bemeinben, welchen ber Romane nicht versteht, als praktischer Staatsmann aber übertrifft ber ränkefüchtige Franzose unendlich ben gemüthvolleren, boch ungewandten beutschen Gelehrten.

Wer ber "Politik" gerecht werben will, ber gebenke, welche lange Reihe politischer Fragen burch bies Buch zum Abschluß gebracht ward. Daß unter uns gar nicht mehr bie Rebe sein kann von ber Kassentrennung ober von berathenden Ständen ober von Provinziallandtagen ohne Reichsstände, das danken wir zuerst dem raschen Wandel der Zeit, aber auch den Schriften Dahlmann's und seinem tiefgreisenden Wirken

als Lehrer unter vielen Generationen theilnehmender Hörer. Andererfeits find viele ftreng confervative Sate bes Mannes erft nach ben Wirren ber Revolution zu Ehren gekommen. Die knabenhafte Ansicht, baß bie Republit "eigentlich vernünftiger", die Mongrchie nur als ein Uebergang gutmuthig zu bulben sei, beherrschte in jenen vierziger Jahren bie meiften Köpfe bes Mittelftanbes. Heute hat sich bie beutsche Welt wieder zu Dahlmann's positivem Monarchismus bekehrt. Welcher urtheilsfähige Mann bestreitet noch, bag bie Monardie bas einzige Band ber Bewohnheit in ber beutschen Staatenwelt, für alle übrigen politischen Elemente ber Schwerdunkt erft im Berben ift? Ber lacht noch über ben Philister, wenn Dahlmann mahnt, ber revolutionare Sinn ber flachen Verftanbesbildung ftebe ber echten Baterlandsliebe ferner als die fromme Beschränktheit, die an den beimischen vier Pfahlen haftet? und jede Revolution sei nicht blos das Zeugniß eines ungebeuren Miggeschicks, sonbern felbft ein Miggeschick, felbft schulbbelaftet? - Wie wenig sein Buch bas Wesen ber Repräsentativ-Monarchie ericopft habe, wußte Dahlmann felber am beften. Unfere Rleinstaaten nannte er nur "bas, wenn man so will, constitutionelle Deutschland" und bankte ihren Rammern mehr was fie verhinderten, als was fie ichufen. Als er, ruckfehrend aus bem beutschen Parlamente, gebeten ward, ben Torfo ber "Bolitit" zu vollenden, ba wies er die Fortsetzung ab, fo lange ber erfte Band nicht von Grund aus umgeftaltet fei. In der That, dies Buch, das noch im Jahre 1847 unferen besten Röpfen genügte, ift in fehr wefentlichen Bunkten ber Gegenwart bereits fremb geworden. Die Verfassungsfragen, welche ihn vornehmlich in Anspruch nahmen, find beute theoretisch im Ganzen abgethan; um so eifriger wendet sich das junge Geschlecht den Fragen des Selfgovernment, der freien Bewegung ber Gefellschaft zu, welche Dahlmann nur leicht berührte. Die unendliche Bebeutung ber Macht im Staate würdigt er noch nicht: die Hauptabschnitte des Buches lehren wesentlich, wie die Grundfäte des Conftitutionalismus in das Stillleben deutscher Rleinstaaten einzuführen seien. Darum urtheilt er ungerecht über Machiavelli und erkennt nicht die tiefe Verschiedenheit der öffentlichen und ber privaten Moral: die Staatskunst wird ja mit nichten unsittlich, wenn ber Bolitiker gefteht, bag Talent und Thatkraft für bie Größe ber Staaten ungleich wichtiger find als häusliche Tugenben. Roch weniger durchschaute die deutsche Wissenschaft vor der Revolution die Tiefen des jocialen Lebens: feinen Mittelftand freilich kennt Dahlmann bortrefflich, boch nicht ben beutschen Abel, ben er noch immer bereinst auf bem Bege ber englischen Gentry zu finden hofft, nicht ben vierten Stand, von beffen Gliebern er nur bie Bauerschaft liebt und verfteht. Schwäche führt uns auf bie bebenklichste Lude in Dahlmann's volitischer Bilbung: bem Sohne unferer großen afthetischen Epoche wollte bie berbe Brosa der Volkswirthschaft niemals recht vertraut werden. scheint es, als ob biefe fproben Stoffe ihn nur bann reizten, wenn fie verklärt erschienen burch die Ferne ber Zeit; die Bollswirthschaft im alten Island und Norwegen schilderte er mit Freude, aber seine Borlefungen über Staatswirthschaft stanben ben übrigen weit nach. jene Zweige ber Nationalökonomie, welche ben Menschen unmittelbar berühren, behandelte er eigenthümlich; über Bevölkerungslehre, Armenund Gefängniswesen sprach er trefflich, ba schöpfte er aus bem Bollen und fertigte schneibend die Philanthropen ab, "welche mit Kupfergelb ben himmel erstürmen wollen." — Der Wiberwille feiner afthetischen Natur verschuldete wohl auch, daß die allergrößte, die eigenthümlichste Schöpfung ber mobernen Demokratie biefen Politiker nicht ernstlich beschäftigt hat. Wie oft eifert er wider die Thoren, welche unseren monarchischen Welttheil in Republiken bes Alterthums ummobeln wollen; und allerbings, daß ber Traum einer allmächtigen bemofratischen Staatsgewalt nach ber Weise ber Alten noch immer verblenbete Anhänger zählte, bas follte bie äußerfte Linke bes beutschen Parlaments mit ihrem stürmischen Berlangen nach einem Convente beweisen. stärkeren, die praktischen Röpfe ber Demokratie bagegen gingen schon längst andere Wege; sie saben eine dem Alterthume entgegengesette und bennoch bemokratische Ordnung, eine unendliche Freiheit des socialen Lebens verwirklicht in Nordamerika. Die ungeheuren Fragen aber, welche diese Union an den alten Belttheil stellt, hat Dahlmann gar nicht beantwortet. — Eine Welt neuer Brobleme ber Staatswiffenschaft ist in biefen Jahren aufgetaucht; feine Stellung unter ben Classfern ber Potitik bleibt Dahlmann's Buche boch gesichert.

Zwischen ber ersten und der zweiten Auflage dieses Buches faßte er seine langjährigen nordischen Forschungen zusammen in der "Dänischen Geschichte". Diese Schrift, neben Lappenberg-Pauli's englischer Geschichte unzweiselhaft die bedeutendste Leistung aus der langen Bände-Reihe der Heeren-Ukert'schen Sammlung, stellt den Versasser neben unsere ersten Historiker. Sie schreitet rüftig vorwärts auf den Vahnen echter Forschung, welche Peter Erasmus Müller's Quellenkritik für die

nordische Geschichte eröffnet hatte; sie will ben gelehrten Charakter nicht verleugnen, benn "nach langer Arbeit unter Baufteinen wird man nicht alle Erbe vom Rleide los, die Rotennoth schleppt Einem wie die Erbfünde nach." Aber noch entschiedener als in feinem erften hiftoriichen Werfe blidt Dahlmann bier über ben Rreis ber Fachgenoffen binaus. Er wünscht sich Lefer, und in ber That, auch bie Ungelehrten muß das köftliche lebenswahre Bild bezaubern, das er von der Ariftofratie ber Goden im alten Island entwirft; wenn er schilbert, wie ber Freistaat auf der nordischen Insel ruhmlos zu Grunde geht, bann klingt ein Schmerz wie um felbsterlebtes Leib aus seinen Worten. Man liebt es, Dahlmann als Hiftoriker neben Schlosser zu stellen, und mannigfach allerdings ähneln sich die Beiben in ihrem ftarken moralischen Pathos, ihrem entschiedenen Streben, ben Mittelftand politisch zu bilben. Aber mir scheint, noch größer ift ber Begensatz ber zwei Raturen; benn so gewiß Schlosser dem Bonner Historiker überlegen ist durch seine Fruchtbarkeit, seine umfassende Literaturkenntnig und die Weite seines weltbiftorischen Ueberblicks, ebenfo gewiß hat Dahlmann eine ber erften Tugenden bes Geschichtsschreibers vor dem Beibelberger Genoffen voraus: Die echte historische Objectivität, das Berständniß für das unendliche Recht ber Perfonlichkeit. Theoretisch steht Schlosser bem Staatsleben unbefangener gegenüber als Dahlmann, er behauptet ben weiten Abstand der öffentlichen und der häuslichen Sittlichkeit fehr wohl zu Braktisch stellt er Könige und Helden und Bropheten unbarmberzig unter ben Maßftab seiner hausbackenen Brivatmoral, und er enthüllt in seinen Büchern mit so starter subjectiver Leidenschaft ben Groll des Mittelftandes gegen die Regierungen, daß wir ernstlich zweifeln muffen, ob er unfere politische Bilbung mehr gefördert oder verberbt hat; benn woher foll bem Bolke Zucht und Chrfurcht vor bem Staate kommen, wenn ihm die Weltgeschichte vorgeführt wird als eine trostlose Rette siegreicher Schurkenstreiche? Anbers Dahlmann. Einen Cultus mit bem Genie hat er nie getrieben, boch war er fo febr geneigt, begabten Menschen ihr Recht zu lassen, daß er solbst die afthetische Kritit nicht liebte und ein Kunstwerf gern bescheiben hinnahm wie ein freundliches Geschenk ber Natur. So weiß er benn auch die Narrheit und die Gemeinheit mit feinem ironischen Lächeln zu schilbern, und während uns Shloffer's Formlofigkeit abschreckt, geht er in der Geschichtserzählung als ein Künstler zu Werke.

Man klagt oft über die gedrängte Kürze in Dahlmann's Stil. 5. v. Treitsche, Auffäge. 1. 26

Aber ift es benn ein gutes Zeichen, bag unfere burch bas rasche Zeis tungslefen verberbten Lefer nach jener englischen Breite verlangen, welche ber gebankenreichen beutschen Ratur nimmer zusagen wirb? Freuen wir uns vielmehr, daß unfere Sprache noch nicht fo abgeglättet ift wie die französtsche, daß sie reich und lebendig genug ist, um einen individuellen Stil zu ertragen. Und individuell, ein Bild des Mannes felber ift Dahlmann's Stil. Wie weit ab ftanb boch feine ganze Beife von dem ruhelosen Treiben bieses jungen Geschlechts! Neuigkeiten reis ten ihn wenig; er liebte was ihn anzog auf's neue vorzunehmen und las gern ben Seinen aus ben Werten feiner Lieblinge bor. standen auch seine Bücher langsam, nach reiflicher Erwägung. Mande charakteristische Redewendung steht schon halbfertig in seinen Jugendschriften und kehrt, zu schöner Fülle abgerundet, in den Werken seines Alters wieber. Sein Ausbrud ift nicht felten ungelenk, aber noch baufiger markig, energisch, bezeichnenb; bie eble Ginfalt bes Alterthums fpricht aus feiner lakonischen Rebe; bie Worte haften in bes Lefers Seele, wie fie mit ganger Seele geschrieben find, und auch schön kann er sprechen, wenn plötlich aus ber ruhigen Erzählung bas übervolle Herz ober bie gute Laune hervorbricht. Auch ben Gegner zwingt bie feste Ruversicht bes Tones zur Achtung. Et quod nunc ratio est, impetus ante fuit - bies ftolze Bort, bas einst bie frangofischen Doctrinare über ihre Revue française geschrieben, klingt auch in ben Werken bes beutschen Conftitutionellen wieber. Ein Schüler ber Alten, liebte er nicht, viel zu schreiben, und wir haben wohl ein Recht, bie geringe Fruchtbarkeit feiner Feber zu beklagen; benn bem Schriftsteller ift nicht geftattet ber Weise seiner Zeit sich zu entfremben, und in biesen bucherverschlingenden Tagen muß viel schreiben wer viel wirken will. schlossen, schweigsam, bat er nur Wenigen bas Glück seiner Freundschaft gegönnt. Man fah wohl, bas war kein Mann ber großen Gefellichaft, ber dort ftarr auf dem Ratheder ftand, eine straffe Gestalt, die Hand im Bufen, die harten, ja grimmigen Züge fast bewegungelos, bas Beficht ganz in sich hineingekehrt, bis bann und wann ein leichtes Heben ber Hand, ein Bligen bes Auges bie innere Erregung befundete. Aber es war Raffe in diesem bebeutenden Kopfe, man vergaß ihn nicht wie ber, und wie wir alle unsere kleine Citelkeit im Stillen mit uns herumtragen, fo erzählte Dahlmann wohl, daß Riebuhr ihm gefagt: "fo ftelle ich mir die Römer vor zur Zeit ber capitolinischen Bölfin." Gebrängt voll waren die Banke, wenn er zu Bonn las in bem großen Saale, ber

bie Ausschau bietet über bie Baumgänge bes Hofgartens nach ben Gipfeln bes Siebengebirges und vor Zeiten widerhallte von bem festlichen Larme bes geiftlichen Sofes von Roln. Rein falfches Pathos, feine jener kleinen Runfte, welche ben Borer mehr reizen als fesseln. Eine ruhige, gleichmäßige Rebe, langfam boch ficher ergreifend burch ben Reichthum ber Gebanken und bie Plastik ber Schilberung, nicht mit Stoff überladen, aber ein festes Befüge ber entscheibenben Thatsachen und Gesichtspunkte, bas häuslicher Fleiß leicht ausfüllen konnte. noch reicher als die wissenschaftliche Belehrung war der sittliche Gewinn, den die Jugend babontrug von diesen bas Gewissen erschütternben Worten, biesem edlen Freimuth. Auf bem preußischen Lehrstuhle fagte er einmal ruhig: "Spiel mit Berträgen erhebt oft und stürzt bann um so tiefer; das lehrt die Geschichte auf jedem Blatte von Cafar Borgia an bis herab auf Friedrich Wilhelm IV." Er wußte, daß man bem Geschichtslehrer gern die Berührung jenes Zeitraums verbieten möchte, beffen Unkenntniß für bie Jugend am verberblichften ift; Professorenbunkel und Zagheit im iconen Bunbe haben jederzeit ben Bortragen über neueste Geschichte vorgeworfen, das sei Publicistit, nicht Wiffenschaft. Dahlmann bachte anders von seinem Berufe. Seine Lieblingsvorlefung, die deutsche Geschichte, beren Quellenkunde er schon zu Gottingen herausgegeben, follte "in bie Gegenwart ausmünden, womöglich mit vollerem Strome als unser Rhein; ihr Neuestes muß von bemfelben Sinne, ber bas Aeltefte befeelte, burchbrungen fein." forgfältiges Stubium ber Particulargeschichten gab er biefen Borträgen Leben und Fülle. Sein Urtheil über die Entwickelung des Baterlandes war bas altprotestantische, ber romantische Kaisercultus hat ihn nie berührt; Luther, Gustav Abolf, Friedrich der Große und leider auch Morit von Sachsen waren ihm die Helden ber Nation.

Nicht ohne Hoffnung folgte Dahlmann ben ersten Schritten Friedrich Wilhelm's IV.; mehr Erfindung freilich als Durchbildung fand er
in bessen, aber noch hielt er ihn für einen hochherzigen Fürsten.
Doch als nun das lange Ringen um die preußische Berfassung sich entspann und der Romantiker auf dem Throne hartnäckig dem Gebote der
Nothwendigkeit widerstredte, da warf der Gelehrte seine zwei bekanntesten Bücher, die Geschichte der englischen und der französischen Revolution, in den Kanpf der Zeit. Wie man dereinst in den Pariser Bouboirs arglos gespielt hatte mit dem Feuer der Ideen Rousseau's und
Boltaire's, das bald die Monarchie der Bourbonen in seinen Flammen

verzehren follte, fo las man jett an beutschen Fürftenhöfen unbelehrt Dahlmam's zwei Revolutionen. Dem gebilbeten Mittelftande hat kaum irgend ein anderes Buch die Rothwendigkeit constitutioneller Einrichtungen für Preußen so einbringlich gepredigt. Diefe Abficht ber Bücher barf ein gerechter Beurtheiler nicht vergessen; ben Kachgenossen konnten und wollten sie nicht genügen, rasch entstanden wie sie sind aus Borlefungen auf Anlaß von Freunden. Roch ein foldes Buch, und Dahlmann's Ruf ift verloren, fagte ein fachfischer Gelehrter; und freilich, wer absichtlich vergaß, daß Dahlmann soeben burch ein Werk gebiegener Gelehrfamkeit fich eine ehrenvolle Stellung unter ben Fachgelehrten erobert hatte, ber mochte wohl schabenfroh betonen, bag biese neuen Schriften nicht auf felbständiger Forfchung rubten. über England folgt vielfach dem Werke Guizot's, und noch stärker ift für die französische Geschichte außer den Mirabeau'schen Memoiren bas Werk von Joseph Droz, namentlich ber britte Band, benutt. Urtheile find keineswegs überall eigenthümlich: mit Guizot bulbigt Dahlmann der fehr bestreitbaren Meinung, daß biese beiben Revolutionen nur zwei Acte eines Dramas seien, mit Droz ber noch weit bedenklicheren Ansicht, als ob menschlicher Wille ben furchtbaren Berlauf der französischen Revolution hätte hindern oder mäßigen können. Die gebrungene Kürze, welche Dahlmann ben antiken Historikern abgefeben, reicht für die ungleich verwickelteren Verhältnisse des modernen Staatslebens nicht aus, fie hindert ben Berfasser, die tieferen Grunde ber großen Bewegungen aufzudeden. Bon ben socialen Zuftanben Frankreichs, welche boch wesentlich die Revolution herbeiführten, erfahren wir viel zu wenig; ber Kampf erscheint in beiben Ländern - was bem wirklichen Berlaufe keineswegs entspricht - als ein Kampf um Endlich brängt sich die Tendenz allzustark bervor Verfassungsfragen. und das Urtheil des trefflichen Mannes ift unleugbar burch Barteineigungen getrübt. Es bleibt schlechterbings verkehrt, daß in der englifchen Geschichte John hampben an jene Stelle gerückt wirb, welche allein dem großen Brotector gebührt; auch die Ungelehrten glauben beute, seit Macaulap's Werke in Deutschland eingebrungen, nicht mehr an bas unglückliche Bilb bes Heuchlers Cronwell. Daß Mirabeau in Dahlmann's Darftellung fo gang im Borbergrunde fteht, erflärt fich leicht aus dem dämonischen Zauber, welchen bas Bito des großen Tribunen auf Jedermann, vornehmlich auf feine Barteigenoffen, ausüben muß; streng historisch ist es nicht. Trop allebem waren die beiden

Bücher eine That, eine heilsame That. Wie damals die beutschen Dinge lagen, gereichte es jum Segen, bag Taufenben burch ein erichütterndes Gemälde der verwandten Nöthe fremder Bölfer der schwere Ernst bes Rampfes um gesetliche Freiheit und die Nichtigkeit aller halben Magregeln in biefem Streite ans Berg gelegt marb. Wieberholungen freilich kennt die Geschichte nicht; die beutschen Zustände vom Jahre 1845 hatten nicht gar viel gemein mit der Lage Frankreichs im Jahre 1786; und boch erkannte ber Hiftoriker die Zeichen ber Zeit, als er eben jett biefe beiben Revolutionen feinem Bolfe vorführte, bamit es bie herbe Frucht ber Selbsterkenntniß pflücke. Und wie hinreißend wirkte nicht die Darftellung, namentlich ber englischen Geschichte mit ben spredend ähnlichen Charafterbildern ber Elisabeth und ber beiben Jakob! Wenn die Berfassungsfragen in biesen Büchern allzusehr hervortreten, jo entsprach bies burchaus bem bamaligen Zustande unserer politischen Bilbung. Und fie war fortgeschritten, biese Bilbung; bas mußte Jeber bekennen, ber Dahlmann's Schriften mit ben gleichzeitig erscheinenben Borlefungen über bas Revolutionszeitalter verglich, welche Niebuhr im Jahre 1829 gehalten hatte. Da las man staunend, bag bie ungeheuere Käulniß bes alten Regimes ein erträgliches Leiben gewesen, und bie Franzosen nur burch ihre Besessenheit in eine Revolution getrieben wur-Wie viel menschlicher und staatskundiger als das Restaurationszeitalter ftellte fich boch bies jungere Geschlecht zu ber Bergangenheit!

Auf wahrhafte Begründung der constitutionellen Monarchie in ben Einzelftaaten ging bis babin Dablmann's Streben. Mit ber Re form ber Gesammtverfassung bes Baterlandes hatte er sich noch so wenig eingebend befakt, daß er noch zu Anfang 1847 in ber neuen Ausgabe seiner Bolitit ben teineswegs tief einbringenben Abschnitt über ben beutichen Bund wörtlich so wieberholte, wie er zwölf Jahre zuvor gebruckt Aber unabweisbarer immer brängten sich jest bie großen nationalen Fragen bem Politiker auf. Der gab anhaltenbe Rampf bes preußischen Bolkes um die verheißene Verfassung weckte die Bewunderung und Theilnahme ber Deutschen, man begann zu ahnen, daß bort im Norben bie Geschicke bes Baterlandes entschieden würden. Schon im Jahre 1841 gestand ber Stuttgarter Deutsche Courier, ber Schwerpunkt beutscher Politik liege nicht mehr in ben Kleinstaaten; noch früher wies David Strauß auf die Neugestaltung bes beutschen Staates bin. bie von Preußen kommen muffe, und in ber folgenden Zeit redet aus allen befferen Blättern bie Empfindung, daß bie Armfeligkeit ber klein-

staatlichen Rammern einer großen Nation nicht mehr genüge. In bem Bereinigten Landtage fah Deutschland zum ersten male einen parlamentarischen Kampf von einiger Größe; und obschon der Anblick ber wackeren Streiter, ber Binde, Auerswald, Schwerin, unsere Doctrinäre zu dem voreiligen Jubel hinriß: "Breußen hat wieder einen Abel" unendlich größer war boch ber Gewinn, daß ber preußische Liberalismus jett bie erften Berbindungsfäben anknüpfte mit ber außerpreußischen Welt. Aus bem Zusammenwirken nichtpreußischer und einiger preußis scher Kräfte entstand Gervinus' Deutsche Zeitung, bas Organ ber confervativ-liberalen Gelehrten aus Dahlmann's Schule, fehr boctrinär gehalten, fo fehr, bag bie Correspondenzen fast nur wie ein Commentar ber Leitartikel erschienen und die Redaction bennoch klagte: unsere Correspondenz ift noch nicht überall im Spsteme. Aber wie reich stand boch bas tapfere sachkundige Blatt neben der Geistesarmuth der meisten Zeis tungen jener Tage! Es gab ben Anftoß zu einer heilfamen Umwandlung unferer Presse, benn bisher hatten nur wenige beutsche Journale bann und wann, keines regelmäßig, einen Leitartikel gebracht. Die "Hofrathszeitung" ward in kurzer Frift eine Macht, eine Stätte ber Berföhnung für den gebilbeten Liberalismus des Südens und des Nordens. Ueber bie Bundesreform meinte fie noch fehr bescheiben, Bedeutendes laffe sich erreichen burch eine große und freie Auslegung ber Grundgesetze bes Ein weit greifbareres Ziel war ber nationalen Politik gegeben, seit ber Offene Brief Christian's VIII. unser Recht auf Schleswig-Holstein in Frage stellte. Alles, was Leben war im Baterlande, mußte in diesen ahnungsvollen Tagen bem nationalen Gedanken dienen. Die Zeit verlangte, baf über bie Grenzpfähle bes Einzelftaates binaus ber Deutsche bem Deutschen bie Hand reiche; so ging benn wie burch Italien, ein Rausch ber Feste burch bas beutsche Land, bas boch zu jubeln so wenig Ursache hatte. In Toasten und Gebichten, in Kammerreden und Abressen stritt man für die Sache Schleswig-Holsteins; unendlicher Jubel erklang, wenn die Tricolore Transalbingiens auf einem beutschen Sängerfeste wehte ober wenn Dahlmann, ber alte Rämpe bes beutschen Rechts im Norben, auf seinen Reisen eine festfeiernde Stadt berührte. Bon lang anhaltender Wirkung waren unter biefen bewegten Versammlungen nur die beiden von Dahlmann mit veranlagten Germanistentage. Als im Römersaale zu Frankfurt jener vornehme Kreis gelehrter Männer zusammentrat, da däuchte es Uhland, als wollten bie alten Raiser aus ihren Rahmen springen. Begeistert

begrüßte man biefen "geiftigen Landtag bes beutschen Bolkes", und leiber bewirkten bie Germanistentage, daß später in das wirkliche Barlament bie Männer bes geiftigen Parlaments in allzu großer Zahl gewählt wurden. Mit wiffenschaftlichem Ernfte beleuchteten die Gelehrten in eindringender Debatte bas Recht Schleswig-Holfteins, bas ichon jest in England ichlechthin geleugnet warb. Dahlmann's Ibeen batten inzwischen einen höheren Flug genommen, er begnügte fich nicht mehr mit ber juriftischen Bertheibigung bes Lanbesrechtes, sonbern forberte, bag bie Politik ber Danen auf ben Suben verzichten lerne und gen Stanbinavien sich richte, gleichwie ihr Königsftuhl gen Rorben schaue. Noch ein anderer Gebanke ber auf bas leben wirkenben Wiffenschaft gedieh hier in Frankfurt zur Reife: Dahlmann beschloß mit feinen Freunden, fie wollten zusammenwirkend die neueste Geschichte der beutichen Staaten ichreiben, um bem Bolle ein Bewußtsein feiner jüngften Entwickelung zu geben. Aehnliche Auftritte wiederholten fich bas Sahr barauf (1847) in Lübed, wo in bem alten Sanfefaale glückliche Jugenderinnerungen auf Dahlmann einstürmten. Es war ein Augenblick tiefer Bewegung, ba Jakob Grimm ihm überwältigt in die Arme fank und fagte, er habe niemals etwas fo fehr geliebt wie fein Baterland. Unschuldige Zeit, ba bie Männer im weißen haar noch schwärmten! Jählings brach bie beutsche Revolution berein; die Belt brauchte Staatsmänner, nicht Gelehrte. Noch vor ben Pariser Februartagen hatte in einer Rebe, die von Citaten aus Dahlmann's Werken erfüllt war, Baffermann ein beutsches Parlament geforbert.

Wie ben Schläfern in der Nacht kam die große Schickung den Herrschern wie dem Bolke. Ruhmlos brach das alte Spstem zusammen, durch einen mißlungenen Straßenkampf ward Preußen ein constitutioneller Staat. Die Verlangen nach Schwurgerichten, nach Preßfreiheit, nach allen jenen Bolksrechten, welche Jahrzehnte lang das Bolk ernstlich beschäftigt, wurden mit unerhörter Einmüthigkeit in allen Gauen des Landes erhoben und durchgesetzt. Um so verzweiselter lag die große Frage, deren glückliche Lösung allein der inneren Resorm der Einzelstaaten Sicherheit gewährte. Nicht zum mindesten das brennende Gefühl, daß wir als Nation kein Dasein haben, hatte die Deutschen mit jener gährenden Erbitterung erfüllt, welche sich in den Märzsstrumen entlud; aber als nun die Frage der deutschen Einheit greisbar an das Bolk herantrat, du ergab sich, daß nur Wenige im Baterlande mit ihrer praktischen Lösung sich ernstlich beschäftigt hatten. Weithin

im Bolfe traumte man ben Kinbertraum, bag bor bem Marz bie Zeit ber Knechtschaft gewesen und jest die Tage der Bolksfreiheit und Bolkstraft begönnen, und auch die Denkenden trankten an der füßen Täuschung, baf bies verjüngte Deutschland ben mächtigsten ber Staaten bilden werbe - als ob es gar kein Meer und keine Colonien gabe. Immerhin bleibt achtungswerth, wie rasch und sicher die Liberalen die Rathlofigkeit der Throne zu benuten verstanden. Mit fühnem Entichluß berief bie Versammlung ber Einunbfünfzig zu Heibelberg bas Vorparlament, und auch Dahlmann eilte nach Frankfurt. Zum letten male umtobte ihn und seinen Genossen E. M. Arnbt ber Jubel ber rheinischen Landsleute. Aber biese feltsame Bersammlung, bie lärmenb und braufend boch fehr magvolle Beschlüffe faßte und die deutsche Bewegung zuerft in geordnete Bahnen lentte, fie war die Stätte nicht für ben erwägenben Mann; fed aus bem Stegreif einzuspringen in ben Rampf ber Reben war nicht feine Beife. Starr und ftumm fag er ba, wortlos nahm er es hin, daß die Berfammlung ihn durch die Wahl zum Bicebräfibenten ehrte.

Gleichzeitig ward ihm ein größerer Beruf: die preußische Krone schickte ihn in bas Collegium ber siebzehn Bertrauensmänner. Siebzehnern fiel bie Bflicht zu, die Verfassung bes neuen Deutschlands zu entwerfen; benn ber Bunbestag, zusammenbrechend unter ben Berwünschungen bes Bolfs, war auch mit feinen neuen liberalen Mitgliebern außer Stanbe ichopferisch einzugreifen in die verworrene Bewegung. Der Ernft ber Stunde erhob ben schwerbeweglichen Mann ju einer fühnen Entscheibung; er errieth, bag jener Freiheiterausch, ber alle Grundlagen ber Gefellichaft zu erschüttern brobte, bann am ficherften zu mäßigen sei, wenn biesem Bolke bas Bewußtsein ber Macht werbe. Er schreckte nicht zurud vor ber "ungeheuern Rühnheit, ja Bermeffenheit, burd wenige icharf einschneibenbe Paragraphen taufenbiabrige Schaben beilen zu wollen. " Bahrend die Belt fich im Birbel brebte und die Siebzehner fort und fort heimgesucht wurden von Deputationen, Bittenben, Rathgebern, entwarf er mit Albrecht jenen Blan, beffen Grundgebanken auf lange Zeit hinaus die Richtschnur unserer nationalen Barteien wer-Selbst bie nächsten Gesinnungsgenossen unter ben Siebzehn, Baffermann und Albrecht, waren im erften Augenblick überrafcht; Dahlmann's Zuversicht gewann endlich die Mehrheit. Dies junge Geschlecht ift allzu gesättigt von herber Enttäuschung, um heute noch bem Urtheile Bunfen's beizustimmen : in bem Siebzehnerentwurfe fei ein

großes Werk großartig behandelt, ein großer politischer Gebanke in claffisch gebiegener Form ausgeprägt. Aber wir muffen anerkennen, bag nicht nur bas schöne Borwort aus Dahlmann's Feber eine eble bobe Gefinnung athmet, sondern auch fehr wesentliche Bestimmungen bes Entwurfs einsichtig und staatsgemäß find. Unzweifelhaft traf Dablmann bas Wefen eines Bunbesftaates auf ben erften Wurf ficherer, als später die Nationalversammlung. Dahlmann geht aus von ber Thatfache, bag die Märzbewegung ben Umfturz ber Throne, diesen "plotslichen leichtfinnigen Bruch mit unferer ganzen Vergangenheit", nicht gewagt hat: "eine eble Scham hat uns behütet, jebe hervorragende Größe als ein hinberniß ber Freiheit zu beseitigen. — Knüpft fich nun unser vielverzweigtes Volksleben wefentlich an den Fortbeftand ber Opnaftien, jo barf bas Reichsoberhaupt ebenfalls nur ein gleichartig erbberechtigtes Diesem Erbkaiser wird, wie ber Bundesgewalt Nordamerikas, 1 die Verfügung über bas Auswärtige, bas Heer, die Handelspolitik ausichlieflich übertragen. Unter ihm ein Staatenhaus, ein Bolfsbaus und ein Reichsgericht. Auch barin bewährten bie Siebzehner feineren politischen Takt als bas Parlament, daß fie die Grundrechte ber Deutichen nur furz ffiggirten. Nur in Ginem Buntte ift ihr Entwurf gang und gar bas Rind ber nebelhaften politischen Bilbung ber Zeit, und biefer eine Mangel ift so entscheibent, bag bas ganze Werk fast wie eine boctrindre Stillubung ericeint. Dahlmann's Gebankengang nämlich ift rein theoretisch: wir brauchen einen Bunbesstaat, wofür bas classiiche Muster in Amerika vorliegt, und ex kann, da die Einzelstaaten monarchisch sind, gleichfalls nur ein monarchisches Oberhaupt haben. Wie aber in biefem Bunde unfere zwei Grofmachte Raum haben, und wer bie Kaiserkrone tragen soll, wird nicht gesagt. So geschah was ber Gegenwart ichon wie ein Marchen klingt: unter ben Siebzehnern stimmten Dahlmann und Schmerling einträchtiglich für ben Erbfaifer, der eine meinte im Stillen ben preuftichen, ber andere ben öfterreidisden.

"Niemand in der Welt, sagt der Entwurf, ist so mächtig, ein Bolk von über 40 Millionen, welches den Borsatz gesaßt hat sich selbst fortan anzugehören, daran zu verhindern, Niemand auch dürste nur wünschen es zu sein." Gewiß; doch bestand dieser Borsatz wirklich klar und sest in der Nation? in diesem Bolke, das, kaum besteit, sich mit Begetsterung in die Arme einer halbsremden Macht stürzte? Seit einem Menschenalter lastete die Tyrannei des Weiner Hoses auf Deutschland und

Desterreich: bie Desterreicher waren von Deutschland geschieben - jo lautete bas Stichwort bes Tages - burch eine dinefische Mauer. Jest fiel die Mauer, und jauchzend umarmte man die Desterreicher als verloren geglaubte, gludlich wiebergefundene Brüber; bie gemuthliche Angroie ber Studentenberrschaft zu Wien entsprach so recht allen Reis gungen bes revolutionären Philisterthums. Riemand fragte, wie es boch komme, bak die österreichischen Brüder nur Ginen, sage Ginen Abgeordneten in das Borparlament geschickt batten; Riemand erinnerte sich, daß balb in das Ministerium des wiedergeborenen Desterreichs berselbe Wessenberg eintrat, welcher die beutsche Bundesacte im Wesentlichen verfaßt bat. Die Ginen hofften, Defterreich werbe auf Ungam und Italien verzichten und also mitsammt ben Czechen und Sannaken ein beutscher Staat werben; die Anderen wiegten sich in alten ghibel-· linischen Träumen und jauchzten als freie Deutsche bem Seere Rabebti's Derweil also bergliche Theilnahme überall ben Desterreichern entgegentam, ergoß sich nach ben unseligen Berliner Märztagen ein Strom von Verwünschungen auf das Haubt des Königs von Breuken. verheißendes Wort: "ich stelle mich an die Spite ber beutschen Bewegung" fiel platt zu Boben; felbft die preugenfreundliche Deutsche Beitung meinte im erften Schreden, bas Bolf unterscheibe nicht zwischen bem Staate und bem Könige. In ber Demokratie galt bas Schmäben wider bas Breugenthum als bas erfte Kennzeichen ber Gefinnungstüch tigkeit; ber siebenjährige Kampf bes preugischen Bolks um seine Berfaffung war jett ein Nichts neben den glorreichen Wiener Revolutions tagen, und ber beutsche Freiheitsrebner bezeigte seine glübende Liebe jenen Bolen, die foeben den Mordbrand trugen in die verheißungsvolle Bflangftatt beutscher Cultur im Nordoften. Much die Gemäßigten ahnten kaum die welthistorische Bedeutung des preußisch-österreichischen Einer ber geiftvollsten und weltkundigften Batrioten, R. Mohl, konnte noch schreiben: "wir brauchen ein Raiserthum; ob aber Desterreich oder Breußen die Krone tragen soll, darüber werden bie Meinungen auseinandergeben; ich meinerseits spreche mich für Defterreich aus." Sebr bäufig bieß es unter ben besten Röpfen : querft laßt uns die deutsche Berfassung schaffen; ob Desterreich oder Preußen an die Spitze treten foll, biefe Berfonalfrage kann nachher erledigt Und Dahlmann's Schwiegersohn Rebscher stritt noch später, im Mai, für einen alle brei Jahre wechselnden Wahlkönig. Barlament hat burch seine Kämpfe und Leiben die Nation dieser Unklar-

beit entriffen, es bat durch jeden erdenklichen Bersuch erprobt, daß die Berbindung Deutschlands mit Desterreich nur möglich ist in der Form ein Bundes, ber in Bahrheit keiner ift. Seitbem erft bringt in immer weiteren Kreisen die Ueberzeugung durch: was jene Frühlingstage eine Frage ber Bersonen nannten, bas ift in Wahrheit die beutsche Frage felber, es ift die Frage: ob wir Deutsche sein oder, unser Blut verleugnend, das Baterland verketten wollen mit einem Mischreiche, bas eine beutsche Bolitif nicht führen fann. - Die Schule biefer Erfahrungen stand unferem Bolke noch bevor; die hoffnungsfelige Welt des Frühjahrs 1848 ward burch ben Siebzehnerentwurf allzu unfanft aus ihren Träumen geriffen; ein allgemeiner Aufschrei empfing ihn. Einen durchschauten empört, daß hinter bem abstracten Raiser die preusische Krone sich verbarg, die Anderen warfen den reactionären Urheber bieses monarchischen Verfassungsplanes zu ben Antiquitätenkrämern. Und bie Cabinette? "Wenn Deutschlands einträchtiger Fürstenrath, fagte ber Entwurf, ber großen Maiversammlung zu Frankfurt einen beutschen Fürsten feiner Wahl als erbliches Reichsoberhaupt zur Unnahme zuführt, bann werben Freiheit und Ordnung auf beutschem Boden sich die Sande reichen und fürder nicht von einander lassen." Ja mohl; boch wenn bies "Wenn" möglich war, bann war ber Bauber beutschen Einheit, wozu die Ration soeben die erften Steine zögernd zusammentrug, bereits vollendet. Weber über biefen noch über irgend einen andern Berfassungsplan vermochten die Bofe fich zu verständigen, nicht einmal über ben fehr einsichtigen Borschlag ber Bertrauensmänner, ber Bundestag solle selber das Parlament eröffnen und durch Commisfare mit ihm in Berhandlung treten. Auch nachher scheiterte jeder Borfcblag, ein Staatenhaus ober eine Gesandtenversammlung neben ber Nationalvertretung zu bilben, an der Zwietracht und Rathlosigkeit ber Cabinette. So blieb ber Siebzehnerentwurf eine Privatgrbeit, und erst nach Monaten tauchten seine Ibeen wieder empor. Ein Bierteljahr war verftrichen, feit Baffermann bas Signal gab zur beutschen Revolution, und von den Regierungen war nichts geschehen, was ihnen eine Einwirkung sichern konnte auf das beutsche Verfassungswerk. Und boch — solche tragische Ironie waltete über unseren Geschicken — eben biefe Unfähigkeit ber Cabinette bat ihnen später die Rücklehr zur alten Unordnung erleichtert; benn fanden sie den Einmuth, mit dem Parlamente von Anbeginn durch gesetliche Bertreter zu verhandeln, wie viel schwerer war es bann mit bem Parlamente zu brechen! -

In so außerordentlicher Lage trat bas Barlament zusammen, bessen Untergang gemeinbin bem Bonner Brofessor und seinen Genossen schulb-Wenn wir heute diese Verhandlungen burchgeben, die gegeben wird. so reich sind an Beift und Ebelfinn, die den Ruhm beutscher Beredsamkeit zum ersten male durch die Welt trugen und doch uns oft erscheinen wie ein Kampf um leere Luftgebilbe - wenn wir die Männer muftern, welche ein unerfahrenes, lange mishanbeltes Bolf in Augenbliden fieberischer Erregung zu feinen Bertretern fürte, und mit einigem Stolze finden: ber beutsche Reichstag ragte boch binaus über alle anderen constituirenden Versammlungen, welche der Welttheil in biesen stürmischen Monden sah, er spiegelte getreulich wieder das Talent und die Tugend unseres Bolkes, bergeftalt, daß Dahlmann, der Cato des Parlaments, mit feiner uneigennütigen Baterlandsliebe unter fo vielen gleich wackeren Männern aller Barteien kaum noch auffiel — wenn wir endlich schauen, wie diese glänzende Berfammlung mit alledem nichts anderes erreichte als ein ruhmloses Ende: bann, in der That, scheint unter der Maffe ber Ankläger und Vertheibiger bas lette Wort benen zu gebühren, welche, wie Abolf Jürgens, mit bornirter Anmassung über ben Untergang so vieler Hoffnungen bes Baterlandes fort und fort nur bas Eine zu sagen wissen: es wurde nichts baraus, es konnte nichts baraus werben! Gewiß, bie Stellung bes Barlaments war von vorn herein aussichtslos, unmöglich. Dank ber Unthätigkeit ber Cabinette, Dank bem mehr als zweibeutigen Bundesbeschlusse, welcher das Barlament berief, die deutsche Verfassung "zwischen den Regierungen und dem Bolle zu Stanbe zu bringen," mußte fich bie Berfammlung als eine conftituirende betrachten; fie verfiel also bem wechselvollen Loose aller Conftituanten, welche nur die Wahl haben entweder Alles oder Nichts zu fein im Staate. Noch mehr, fie fcwebte recht eigentlich in ber Luft, fie follte eine Berfassung schaffen für einen Staat, ber noch nicht existirte, ja bevor man noch sicher wußte, welchem Ländergebiete die Verfassung gelten follte. Die Bundespolitik war bisher geleitet worden allein von den Regierungen ohne jeden Antheil der Nation: jest sollte plöslich die Nation allein ohne die Throne die nationale Bolitit in die Sand nehmen, und boch bestanden noch die Ohnastien, sie zogen von Woche zu Woche fräftiger die Zügel des Regimentes an, die fie im ersten Augenblice der Angft hatten niebergleiten laffen. Da kam endlich zu Tage, bag bie Berfammlung, die allmächtig geglaubte, in Wahrheit, wie Bunfen ihr frühzeitig warnend zurief, nur ein Wort war, mit dem Europa keinen

Sinn zu verbinden wußte; sie war fraftlos, wenn ihr nicht gelang eine mächtige Regierung für sich zu gewinnen und von daher ihre Macht zu entlehnen. Deutschlands Geschicke wurden entschieden in Wien, Berlin, München, aber nicht in Frankfurt. Ein getreuer Ausbruck dieser widerspruchsvollen Lage war der undurchdringliche Wirrwarr der Barteien.

Der Gegensatz ber particularistischen und ber Einheitsbestrebungen, welcher sich überall von selber zeigt, wo ein lofer Bund zu ftrafferer Ginbeit zusammengezogen werben soll, und auch bei ber Gründung bes amerikanischen wie bes schweizerischen Bundesftaates wirklich entscheibend hervortrat - er ist im beutschen Barlamente niemals klar geworben; benn mit ihm verschlang sich ber Gegensatz ber Republikaner und ber Monarchiften, ber Defterreicher und ber Breugen. So ist benn unter ben Barteien bes Barlaments keine, welche heute noch einem ftrengen Urtheile burchaus Stand hielte. Man mag ber Linken nachrühmen, bak sie von Anbeginn bie geheimen Absichten ber Bofe scharf burchicaute; aber wer will beute noch ben boctrinären Rabicalismus biefer Bartei entschulbigen? wer vertheibigt noch, daß sie alle Länder Deutschlands möglichst gleichmäßig bemokratisch einzurichten trachtete und tropbem jeber starken Bunbesgewalt widerstrebte? und wer vollends versteht noch jene unfelige Berblendung, welche die Revolution eines fittlichen Bolls zu eröffnen versuchte mit jenem scheußlichen Maffen-Despotismus, ber die französische Revolution beendigte? Und wieder bem Centrum wird ber Ruhm verbleiben, bag in ihm bie staatsmannische lleberzeugung fest stand: bie Einheit ift biesem zersplitterten Bolfe wichtiger als ber höchste Grad ber Freiheit — bag in ihm jene politischen Plane geboren wurden, beren Weiterbilbung noch biele Jahre lang unfere nationale Staatstunft befchäftigen wird; aber wer mag heute noch jenes blinde Vertrauen billigen, das biefe Partei den Höfen entgegenbrachte? Bohl war es ein ebles Beftreben "die Revolution ju schließen," aber folches Streben gelingt nur bem, ber mit einer größeren Macht die Macht der Massen bandigen tann. — Zubem beftand bas Barlament, was fich aus ber Geschichte ber jüngsten Jahrzehnte leicht erklärt, zu vollen vier Fünftheilen aus Männern ber gelehrten Stänbe, bie erwerbenben Claffen waren fast gar nicht bertreten; fo erhielt die Versammlung einen start boctrinären Charafter. überwog - was sich wiederum nothwendig aus der Geschichte ber letten Jahre ergab — ber Ginfluß bes Südweftens; bie grundverkehrte Bor-

stellung bestand, als ob in diesen Rleinsteaten bes Sübens, weil bort am meiften gerebet wird vom Baterlande, auch ber thatfraftigfte Batriotismus lebe. Die nüchternere Gegenwart beginnt zu versteben wie febr sich auch unter uns Süd- und Mittelbeutschen bas Selbstgefühl bawider sträuben mag - bag ber Schwerpunkt unserer Bolitik. unserer Wehrfraft und Volkswirthschaft heutzutage im Norden liegt. Bebenken wir noch, welche verworrene Zeit bes phrasenhaften Liberalismus dem Barlamente voranging. "O walle bin, du Opferbrand, weit über Land und Meer und schling' ein einig Liebesband um alle Bölker ber" - biefer sentimentale Bhrasenschwall, den beute schon fein ernster Mann ohne Unmuth lesen mag, ständ in goldenen Lettern über bem Präsidentenstuhle bes beutschen Parlaments. Rein Wunder, baß eine Versammlung, die aus einer Epoche der Redeschwelgerei erftand, an bie harteste Machtfrage ber Zeit - an bie Frage: wie Deutschland zu Desterreich stehe? — nur auf Umwegen, zögernd und wie mit bofem Gewissen herantrat! Rehmen wir all bies zusammen, fo ift klar: bas beutsche Barlament erschien zu früh, es konnte feine Aufgabe nicht lösen. Aber mit nichten meinen wir uns barum berechtigt, gleich jenem Allestabler Jurgens bie Manner mit Schmähungen zu überhäufen, welche bas zur Zeit Unmögliche nicht möglich machten. Denn fragen wir nach ber eigenen positiven Meinung jener Allesscheltenden, so begegnet uns - eine ungeheure Albernheit. Sie meinen. bas Parlament hätte sich begnügen sollen mit einer bescheibenen Reform bes Bunbesrechts an einzelnen Stellen. Als ob nicht vorher die Erfahrung eines Menschenalters und nachher die Rückehr des unveränberten alten Bunbestags zur Genüge bewiesen batten, bak ber morfche Bau bes Bunbesrechts eine Ausbesserung einzelner Löcher nicht mehr Rein, es galt zu handeln, es galt ben Reubau Deutschlands zu versuchen, und die Männer, welche erfolglos dies nothwendige Wagniß auf sich nahmen, haben gerechten Unspruch auf ein milbes Urtheil. Die Nation wird fich nicht wieder trennen von der Erinnerung, daß sie einmal boch mährend furzer Monde nicht mediatifirt war, und sie wird die Versuche nationaler Reform immer wieder anknüpfen muffen an die in ber Paulsfirche gezeitigten Gebanken.

Nur mit Freiheitsfragen hatten sich bisher unsere Politiker ernstlich befaßt; daher gruppirten sich auch — unnatürlich genug — die Witglieber dieser Versammlung, welche die Einheitsfrage lösen sollte, 311nächst nach ihrer mehr oder minder liberalen Färbung. Langsamer als die demokratische und die rein conservative Partei schaarten sich die meisten conservativ-liberalen Elemente bes Saufes zu ber Partei bes rechten Centrums zusammen, welche anfangs bie wichtigften Abstimmungen In ben Styungen biefes Clubs war Dahlmann, welchem entichied. ichleswig-holfteinische, preußische und hannoversche Wahlbezirke wetteifernd ihr Mandat für bas Parlament angeboten hatten, alsbald ein angesehener Führer. Man kannte feine ruhig zubersichtliche Weise, die mit fremden Meinungen kein langes Aufheben machte; in ihr lag feine Schwäche als Politiker, seine Stärke als Lehrer und Ueberreber, barum bieß es in ber Bartei, wenn Giner fich gar nicht überzeugen laffen wollte: "Dahlmann muß ihn anhauchen." Seltener rebete er im Haufe, ihm fehlte bie rasche Beweglichkeit, welche bas bramatische Leben ber Debatte . verlangt. Oft unterbrochen burch die Mahnung lauter zu reben, sprach er feine knappen, gebrungenen, wie in Stein gehauenen Gape, welche ben Lefer entzuden und eben beshalb feine echten Reben find. Wie ein vornehmer Schriftsteller gab er nur bie Effenz, die Resultate feines Denkens, mahrend bie geborenen Redner des Hauses, die Binde, Riefer, &. Simon u. a., die Runft verftanden, Gebanken und Empfinbungen vor den Augen der Hörer entstehen und in einem feurigen Strome babinrauschen zu lassen. Wenn er bennoch mehrmals auf ber Rednerbühne große Erfolge errang, fo bankte er bies ber Stimme bes Bewiffens, die mahnend aus feinen Worten flang; am fichersten ergriff sein Bortrag, wenn er ein Selbstbekenntniß gab und von ben bitteren vaterländischen Erfahrungen sprach, welche ben Gelehrten zum "argen Unitarier, zum entschloffenen Ginheitsmann" erzogen. Großen, enticheibenben Ginfluß übte er als Mitglied bes Verfassungsausschuffes, welcher unter breißig Mitgliedern breizehn Professoren enthielt und das reiche Talent, sowie die boctrinäre Richtung der Mehrheit des Haufes bedeutsam zeigte. Wegwerfend, im Tone des Lehrers trat Dablmann oft ben radicalen Ausschweifungen ber Linken entgegen, boch von ber unerfreulichsten Unsitte feiner Bartei blieb er frei: die Genossen als bie Eblen, die Eigentlichen, bie besten Männer zu feiern wibersprach seinem schlichten Wefen. Aber auch er wiberstand nicht bem Zauber edler, vornehmer Liebenswürdigkeit und Würde, wodurch Heinrich v. Gagern die Augenzeugen hinriß. Solchen Naturen, die mehr find als fie leiften, gerecht zu werden, wird bereinst die schwerfte Aufgabe ber Geschichtschreiber bes Barlaments bilben: verfteben wir boch schon heute nur mit Mühe, wie vorbem Luden einen so starken und wohlberechtigten

Einfluß auf die Jugend ausüben konnte. Wesentlich durch Dahlmann's Einfluß ward Gagern für die Stelle des Führers ausersehen, und abermals bewährte sich, daß großes Talent, Beweglichkeit und Thatkraft im Leben der Staaten Größeres leisten als eine edle Natur.

Noch stand vorerst ber Kampf ber Radicalen und Conservativen über allen anderen Fragen, noch übertonte das Schlachtgeschrei " Freiheit" und "Ordnung" jeden anderen Barteiruf. Man bedurfte alsbald einer ftarken Centralgewalt, um die Gesellschaft vor dem wüsten Treiben bes anarchischen Böbels zu schüten, wozu ber migachtete Bundestag nicht im Aber so unsertig, so rathlos standen die Barteien noch Stanbe mar. vor dem Räthfel der deutschen Verfassung, daß man sich behelfen mußte mit einem Provisorium, welches offenbar die endgiltige Lösung ber Berfaffungsfrage nur erschweren konnte. Den König von Preußen beim Worte zu nehmen und ihm provisorisch die Leitung Deutschlands zu übertragen, schien schlechthin unmöglich: er war kaum herr im eigenen Haufe, und die ungeheure Mehrheit des Barlaments beherrschte ber Als ein Antrag in jenem Sinne geftellt warb, begrüßte Breukenbak. Hohngelächter ben muthigen "Abgeordneten aus Bommern" (benn fe ftand es in biefen gesimnungstüchtigen Tagen: ber Name bes tapfern Landes, bessen Landwehr ben Franzosen ben Weg über den Rhein gewiesen, galt nabezu als ein Schimpfname), und Niemand protestirte, als ein Defterreicher die Frechheit hatte zu verlangen, man folle biefen Hohn gegen die preußische Krone im Protokolle vermerken! In so verzweifelter Lage war ber Borfchlag, welchen Dahlmann als Berichterftatter des Ausschusses vertheidigte, immerhin der erträglichste: die Regierungen von Defterreich, Breugen und dem sogenannten reinen Deutschland sollten je ein Mitglied für ein provisorisches Directorium bestellen. Die Einen bachten babei an Schmerling, Dahlmann, v. d. Bfordten, bie praktischen Röpfe an je einen Brinzen aus Desterreich, Breugen und Baiern. Geschah Letteres, so war nicht unmöglich, daß die Kronen ber von ihnen felber eingesetten Centralgewalt nothburftig Geborfam Aber im Berlaufe ber mehrtägigen Debatten schlug bie leisteten. Stimmung ber Mehrheit um. Die Furcht vor den Händeln in einem breiköpfigen Collegium, ber Bunsch, bie Einheit Deutschlands, welche man bereits geschaffen wähnte, in Einer Berson zu verkörpern, endlich auch ein boctrinärer Monarchismus, welcher burch bie Ernennung Eines Mannes das monarchische Princip gewahrt glaubte — das alles befreundete die Versammlung allmählich mit dem Gedanken, einen Reichsverweser einzuseten. Auch Dahlmann und ber Ausschuß gaben endlich nach, blieben aber babei, die Ernennung muffe von den Regierungen Da, am Enbe ber Debatten, allem parlamentarischen Brauche zuwider, überraschte Gagern bas Parlament mit seinem fühnen Griffe, er schlug vor, daß die Bersammlung selber ben unverantwortlichen Reichsverweser mable. Unermeglicher Beifall folgte feiner Rebe, er ftand auf ber Höhe seines Ruhmes, sein Borschlag schien alle Barteien zu versöhnen. Nach ihm erstattete Dahlmann seinen Schlußbe-Bahrend Gagern's Worte noch jebes Berg fturmisch bewegten, ging ber Berichterftatter rubig, als fei nichts vorgefallen, die verschiebenen vorgeschlagenen "Spfteme" burch (bas Wort bezeichnet ben Mann), fertigte berb und treffend die republikanischen Beftrebungen ber Linken ab - benn "es giebt auch einen Hochverrath gegen ben gefunden Menschenberftand" - und empfahl bie letten Borfcblage bes Ausschuffes, ohne bas Ereigniß bes Tages auch nur zu erwähnen. Nachber unter ben Genossen sprach er scharf gegen ben "fühnen Miggriff": es sei besser, der Präsident falle als die Versammlung. Man hörte ibn nicht, ber Reichsverweser ward von dem Parlamente gewählt. aber mag beute noch bestreiten, daß ber unbewegliche Mann, ber so wenig vermochte einen gefährlichen Gebanken schlagfertig abzuweisen, in ber Sache bas Rechte traf? Denn was war erreicht burch ben fühnen Griff? Alle Regierungen batte man schwer, Breugens Bolf und Krone unvergeflich beleidigt und boch keine nationale Macht gegründet, welche bie Grollenben bänbigen konnte. Deutschlands Oberhaupt war ein ohnmächtiger Privatmann, ber ebenso in ber Luft stand wie bas Parlament felber - und welch ein Mann! In folden Tagen bes Fiebers werden alle bunflen Kräfte rege, bie in ber Seele bes Bolfes schlummern, auch bie Kraft ber Mythenbilbung. Die Welt erzählte sich von einem Trintfpruche bes Erzherzogs Johann, ber, war er wirklich gehalten, ber politischen Fähigkeit seines Urbebers ein Armuthezeugniß ausstellte und jum Ueberfluß jur Sälfte erbichtet mar. Um biefes Trinkspruchs willen — benn noch weniger wußte bie Nation von den Verbiensten ihrer anbern Prinzen — ward an Deutschlands Spipe gestellt ein schwacher, bequemer alter Mann, flug genug, um bas Bolf mit jener lothringischen Gemüthlichkeit anzubiedern, welche unserer Gutmüthigkeit so hochgefährlich ift, ausgestattet mit allen Attributen eines Monarchen, nur nicht mit ber Macht, und febr geneigt, seine unverantwortliche Gewalt zur rechten Stunde auch unverantwortlich zu gebrauchen, sie auszubeuten zum Beften des Haufes Lothringen. Gewiß, das beutsche Parlament erschien zu früh!

Raum bewog man die Regierungen, diefer traumhaften Reichsgewalt eine halbe Hulbigung zu leisten. Balb nachber fam ber umfelige Tag, ba fich entscheiden sollte, ob diefer ftolze Reichstag irgend eine Macht befaß. Dem Manne, ber "bie besten Kräfte seiner Jugend, bie Treue eines Menschenalters ber Sache Schleswig-Holfteins gewibmet," schlug bas Berg bober, als im Frühjahr ein ehrlicher Krieg feines Beimathlandes alte Leiben zu beenben ichien. Er hoffte, bort im Norben werbe fich die Sache ber beutschen Einbeit entscheiden — ein Glaube, ber erft in ber füngften Zeit als ein Irrthum fich erwiesen bat. ftart trat Dahlmann's Theilnabme für biefen Kampf bervor, bak Biele ibm, mit Unrecht, nachsagten, die beutsche Revolution habe für ihn nur barum einen Werth, weil fie Schleswig-Solftein befreie. Aber fraftlos führte Breußen ben Krieg, unwürdig wich es ben Drohungen ber großen Mächte und schloß den Baffenstillstand von Malmb, im Ranien bes beutschen Bunbes, boch im Widerspruche mit ben ausbrucklichen Bor-Die provisorische Regierung Schleswigschriften ber Centralgewalt. Bolfteins aufgelöft, ihre Gefete aufgehoben — und bamit folgerecht bie Mandate der Abgeordneten des Landes in Frankfurt, auch Dablmann's eigenes, annullirt - bie Truppen Schleswigs von ben Holfteinern getrennt, fleben unschätbate Wintermonate für ben Rrieg berloren, und zu allebem ber Haubturbeber bes Unglace im Lande, Graf Carl Moltte, zum Mitgliebe ber nenen Regierung ernannt - bies bie Bestimmungen eines Bertrags, ber im Gangen bemuthigenb, in einzelnen Bunkten schmachvoll war. Dahlmann fah feine theuersten Soffnungen gerftort. Das Bapier zitterte in seiner Band und seine Stimme bebte, als er am 4. September bie Interpellation an bie Reichsminister richtete, welche fragte, ob all' biefe Schanbe mabr fet.

"Am 9. Junius — so schloß er — vor noch nicht brei Monaten, wurde hier in der Paulskirche beschlossen, daß in der schleswig-holsteinischen Sache die Ehre Deutschlands gewahrt werden solle, die Ehre Deutschlands!" Diese Wahnung an das Heiligste, was Deutsche kennen, aus einem Munde, der nie ein Schlagwort sprach, siel erschütternd in alle Herzen. Wit Mühe gelang es den Besonnenen, die Berathung um 24 Stunden zu verschieden. Die eine Nacht änderte nichts an dem Sinne des Wannes. Er beantragte jetzt die vorläusige Sistirung des Wassenstellsstandes, und nie trat schöner an den Tag, welche Gluth pa-

triotifder Leibenschaft unter ber starren Bulle feines ruhigen Wefens brannte. "Unfere eigenen Landsleute bem Unternange zu überkiefern. das ift es, wozu ich ben Wenth nicht besitze, und barum eben bin ich so muthig. Als er bie hoffnung aussprach, Schleswig-holftein werbe widerstehen, bem Waffenstillstand zum Trot, ba gedachte unter ben Hörern mancher jener Scene, bie Dahlmann vor wenigen Jahren in feiner Revolutionsgeschichte so schön geschilbert hatte - bes Augenblide, va Lord Chatham im Dberbnufe bie benihmten Worte frrach: America has resisted, I am glad to hear it. Und ein Bid in eine finstere Rubunft that sich auf, da er rief: "Unterwerfen wir uns bei ber erften Brufung, welche und naht, ben Machten bes Auslands gegenüber, fleinmittig bei bem Anfange, bem erften Aublic ber Gefahr, bann, meine Berren, werben Sie 3hr ehemals ftolges haupt nie wieber erheben! Donten Bie an viefe meine Worte: nie!" - Er ftand allein in feiner Bartei; burch bie Stimmen ber Linken und bes linken Centrums ward ber Beschluß, Die Amsführung bes Waffenstillstands m fiftiren, angenommen.

Rein Schritt in Dahlmann's Leben forbert fo lebhaft bie wärmfte Empfindung patriotischer Theilnahme beraus, und die Gegenwart; ftels auf unfere umgsten Erfolge im Norben, ist febr geneigt, ibm eben biefe That zum böchsten Ruhme anzurednen. Wer kalt die wirkliche Lage betrachtet, fouint zu bem entgegengesetten Urtbeil. Dablmann's Berfabren war der Rebler-eines reinen Batrioten, aber doch ein schwerer politischer fehler. Alle Grunde bes eblen Mannes brechen zufammen vor ber einen Frage: was benn nun werben follte? Wa war bie Macht, ben Baffenstillstand zu sifttren? Dit welchem heere wollte man ben Krieg gegen Danemark weiterführen? Preußen tonnte ohne ichreienbe Berletime bes Bollerrechts ben ratificirten Bertrag nicht brechen; and ein Ministerwechfel in Bertin anberte baran nichts, und eine Regierungsanberung zum Besten Schleswig-Holfteins zu bewirken mar keineswegs bie Absicht ber unruhigen Massen in Berlin. Das Parlament überwarf sich alfo mit bent einzigen beutschen Staate, ber in ben letten Monaten febr wenig freilich, aber boch etwas für Deutschland geleiftet; und auf biefen Brud gwifchen Berlin und Frankfurt hatten feit Monaten bie Todfeinde ber beutschen Einheit, die Diblomatie bes Czaren Nicolaus und die Hofpartei in Potsbam, emfig hingearbeitet! - Stand Deutschlands Ehre auf bem Spiele, erwidert man, fo mußte man auch ben Bruch mit Breuffen magen. Run mobl, aber wo maren bie Bataillone, welche

pegen Breugens Willen die Danen schlagen kounten? Der jungfte Feld zug wurde gegen das Ende beshalb so lahm geführt, weil die Mittelstaaten pflichtwidrig ihre Contingente nicht zum Reichsbeere abgeben liegen. Und biefe Staaten follten, auf die Gefahr eines Bürgerfriegs mit Breugen, felbständig ben Feldzug gegen Danemart führen in einem Augenblicke, ba fie ihrer Heere gegen die radicalen Umtriebe babeim bringend bedurften, das babische und viele andere kleine Contingente bemoralifirt und die bairische Armee, Dank ber Kunftliebe König Lubwig's, feit Jahren vermahrloft mar? Wer ist so fühn, nach ben Erfahrungen bes Decembers 1863 noch an biese Möglichkeit zu glauben? -Boblan, ruft man - und biefer Grund befticht am stärksten - fo mußte das Parlament die Herzogthümer auffordern, daß fie selbständig, wie im Jahre 1850, ihren Krieg führten. Aber in jenem Zeitpunkte befaß Schleswig-Holftein nur einige schlecht organisirte Bataillone; und biese wenigen Truppen burch Freischaaren aus Deutschland verstärken, wie Dahlmann hoffte, bas bieß bie Bluthe beutscher Jugend in bas fichere Berberben fenben. Solches begriff ber gefunde Menschenverstand ber Schleswig-Holsteiner sehr schnell; fie fügten sich und benutten ben Baffenstillstand, um bas heer zu schaffen, bas bei Ibstebt und Missunde folug. - " So blieb endlich, fagen bie Demokraten, die Bolkserhebung: bas Parlament mußte als ein Convent verfahren, die Nation aufbieten, im Rothfall breißig Throne fturgen u. f. w.; ber Septemberaufftanb gu Frankfurt bewies ja klärlich, daß die Nation von hober Begeisterung für ihr Recht im Norben burchglüht war." — Wirklich? Wollte ber Himmel, es lebte bereits in unserem Bolle eine so beiße vaterländische Leibenschaft, daß auf die Runde: "die Shre Deutschlands ist gefährbet" Millionen Fäufte fich ans Meffer ballten! Wer Deutschland kennt, wird das nicht glauben. Der kummer um Schleswig-Holftein, mahrlich, war es nicht, was die Böbelhaufen der Pfingstweibe auf die Barrikaben trieb. Die Theilnahme im Bolke für den Krieg war unzweifelbaft weit schwächer als im Jahre 1864. So bleiben nur noch jene Meimungen, welche über jeden Einwurf erhaben find: die Ansicht, man sollte mit bem ibealen beutschen "Bolksgeifte" bie realen Batterien auf Alsen fturmen --- besgleichen die Meinung: "bas Barlament mußte mit Bewußtsein einen unausführbaren Befchluß fassen und bann belbenhaft untergeben; ein folder Untergang ist ein moralischer Sieg." leiber liebt die Weltgeschichte die Theatereffecte weniger, als unsere Gefühlspolitiker. Der wahrscheinliche Ausgang, wenn Dahlmann's

Meinung die Oberhand behauptete, wäre weit minder tragisch, doch nur so kläglicher gewesen: die großen beutschen Cabinette hätten den Besichluß des Parlaments einsach ignoritt, und nach einigen radicalen Putschen und jener ungeheueren Zänkerei, welche dei uns in solchen Fällen landesüblich ist, hätte das Parlament seine Ohnmacht eingestehen müssen. Mit kurzen Worten: Dahlmann's Rede war, im engslischen Parlamente gesprochen, die That eines Staatsmanns, in einer Rationalversammlung ohne Wacht das verlorene Wort eines edlen Partrioten, der das Unmögliche verlangte.

Die Strafe, eine schrecklich harte Strafe, folgte bem Fehler auf bem Fuße. Das Reichsministerium trat ab, Dahlmann ward beauftragt, ein neues Cabinet zu bilben. Langsam, ohne Chrgeiz, ohne eine Aber jener rudfichtslofen Rühnheit, welche in ben Bersonen nur Mittel jum Zwede fieht, wußte er fehr mobl, daß er ber Mann nicht war einen großen Staat zu leiten; er bot jest einen gar traurigen Anblick. Seine Freunde ftanden auf ber Seite ber Gegner. Gine Berftanbigung mit der Linken versprach keinen Erfolg, da die Meinungen über die Mittel zur Ausführung bes Siftirungsbeschlusses zu weit auseinandergingen, und ber Mann ber strengen Ueberzeugung konnte sich nicht zu einem Compromis entschließen; ich kann boch nicht, borte man ihn fagen, mit Robert Blum zusammen im Ministerium figen. Babrend starke Aufforderungen zum Reben, heftige Ausfälle ihn reizten, blieb er wortlos; er schrieb an Gervinus, ber in Rom weilte. Stürmifch forberte bie Linke Ausführung bes Siftirungsbefchlusses, sie verlangte bie verwegensten Schritte, fogar einen Bollziehungsausschuß; Dahlmann beschwor fie, biese Antrage zuruchunehmen, nach einigen Tagen gab er verzweifelt seinen Auftrag zurud. Unterbessen waren bie beutschen Truppen, trot bes Siftirungsbeschlusses, aus ben Herzogthumern abmarschirt, ber Waffenstillstand bestand thatsachlich, nur daß mehrere ber für Deutschland harteften Bebingungen nicht ausgeführt wurden. Am 14. September, da bie Berathung über bie endgiltige Verwerfung bes Waffenstillstandes begann, war bie Stimmung in ber Baulsfirche bereits verwandelt. Binde ehrte Dahlmann und fich felber, ba er in einer seiner schönsten Reben von bem "burch eble Motive auf bas Eis geführten" Gegner fagte: "herr Dahlmann bebarf es nicht, baß ich ihm meine Hochachtung ausspreche, benn er besitzt bie Hochachtung von ganz Deutschland, und die wird ihm bleiben." Aber welch ein Irribum, wenn Binde ber Nationalversammlung für bie Annahme bes WaffenMillitands die Adtung Europas versprach! Es war boch ein tragischer Augenblick, die Ahmung einer großen Rataftrophe flog burch die Hallen, als in der Dämmerung des 16. Geptember verfündet warb, ber Baffen-Killftand fei im Wesentlichen gutgebeißen, und ein bumpfes mifflautenbes Getofe ber Gallerien dies Ergebniß begrüßte. Es waren boch brophetische Worte, die Dahlmann ben Genoffen gurief: "Sie werben 3br Haupt nie wieber erheben!" An jenem Abend zerriß ber Rebel, ber bas Auge ber Deutschen Monate lang ummachtet; fie batten geträumt, eine wirkliche Reichsgewalt und ein mächtiges Barlament zu befiten, jett muften bie beiben Gewalten gesteben, baf Breufen über unser Schickfal enticheibet. Abobl war es nothwenbig, daß die Nationalversamms lung ibre Ohnmacht bekannte: aber ein so bitteres Miffen verfteht ber groke Saufe nicht: er fab in der Mehrheit der Bauloftrche einfach Berrather. Die Nationalversammlung billigte ben Baffenftillftanb, um nicht bas Werk, bazu fie berufen war, bas Berfaffungswerk zu gefährben: boch im felben Augenblicke brach ibre einzige Macht, ibr moraliiches Ansehen, zusammen. Es war ber Anfang bes Endes.

Nun reaten fich alle bie unfauberen Elemente, welche bie Demofratie - bie am bunteften gemischte unter ben Parteien bes fturmischen Jahres - umfaßte. Diefelben Demagogen, bie eine balbe Million Deutscher in Bosen ben polnischen Gensenmannern ausliefern wollten, besten burch bas Geschrei: "Berrath an Schleswig-Holftein" ben Bobel zum Mord und sinnlosen Aufruhr. Der Auftand ward besiegt, boch auf Wochen binaus erfüllte wilber verbitterter Barteibaber bie Baulsfirche. Auch Dahlmann trat auf "in schwerer Sorge für seinen guten Ruf als Wenfc und als Baterlandsfreund" und protestirte gegen jebe Belobung, die ihm in ben Blattern ber Linken gespendet werbe. Bei folder Tobfeinbichaft war die Berfohmung zwischen bem Centrum und ber gemäßigten Demokratie unmöglich, worauf boch bas Gelingen bes Berfaffungswerkes berubte. Monate waren verflossen über ber Berathung ber Grundrechte; benn ben turzen verftandigen Entwurf ber Grundrechte, welchen Dahlmann mit R. Mohl und Düblfelbt verfaßt, hatte man verworfen und jenen ausführlichen Entwurf vorgezogen, welcher bie unbeilvollen endlosen Debatten veranlafte. R. Mohl bemerkt vortrefflich, daß die Versammlung, die noch keinen bestimmten Plan für die Verfassung begte, eines folden Tummelplates beburfte, um die Rrafte ber Barteien ju meffen und fich felber bennen zu lernen; und ebenso natürlich war, bag in einem Bolle, welches bisher nur Freiheitsfragen kannte, eben die Grundrechte diefen Lampfplat abgaben.

Dergeftalt näherte man sich erft nach ber Latastrophe bem Kerne ber Berfassungsfrage. Noch um Michaelis, als bie Deutsche Zeitung nach Frankfurt überfiebelte, ftrich Dahlmann ben Sat ihres Brogramme, welcher bie breußische Spite verlangte, mit ber Bemerkung: "bas tann man jest noch gar nicht wiffen." Die öfterreichische Frage, fo lange burch wohlgemeinte Beschwichtigungen hinausgeschoben, brangte fich endlich ungbweisbar auf. Im Berfassungsausschuffe entwarfen Dahlmann und Orobsen die beiben Baragraphen, welche bestimmten, daß kein beutscher Staat mit nicht-beutschen anders als burch Bersonalunion verbunden sein durfe. "Der Schild ber Rothwendigkeit, sprach Dablmann, bedt biefe Gage; ftreichen wir fie, fo muffen wir ju jebem Baragraphen binzufügen: bas foll für Desterreich nicht gelten — ober bie Einheit Deutschlands soll nicht zu Stande kommen. Diese Frage fteht fiber allen Parteien, es ift die Frage unserer Zukunft." In der That, ein starter Schritt vorwärts zur richtigen Erkenntnig ber Sachlage. Aber noch war man weit von der Einficht, daß ein lebensfähiger Bundesstaat keine Berbindung eines seiner Glieder mit außerbündischen Banbern, auch die Versonalunion nicht, ertragen kann. meinte Dablmann, die Deutsch-Oesterreicher wurden in die Zertheilung ihres Reichs in zwei felbständige Sälften willigen, "fie mußten benn im Rigel bes herrfeins ihr heimathsgefühl verleugnen." Darum verstand man jene Baragraphen als eine "Frage an Desterreich" und stellte also bie Zufunft bes Baterlandes bem guten Willen bes Wiener hofes anheim, ber in ber Runft bes verschlagenen Zauberns, bes unmabren Sinhaltens niemals seinen Meister fand. Bald erfolgte bie Antwort auf die Frage an Defterreich, verständlich Jebem, ber hören wollte; bas Wiener Cabinet fprach in bem Programm von Rremfier aus, mas jeber pflichtgetreue öfterreichische Staatsmann wollen muß: "fein Zerreißen ber Monarchie, Fortbestand Desterreichs in staatlicher Einbeit." Seit dem Eintreten in die großen praktischen Fragen begann endlich eine lebensfähigere Gruppirung der Parteien. Die große Raiferpartei schied fich ab von ben Defterreichern und schaarte fich um bas Ministerium Gagern. Nur marb leiber ber Rath weltfundiger Genoffen nicht beachtet: bas neue Reichscabinet erhielt nicht jene überwiegend preußische Zusammensetzung, welche boch nöthig war, wenn man sich mit bem Berliner Hofe verständigen wollte. Daß bas Berhältniß zu ber Linken sich nicht besserte, ward zum Theil durch die Erbkaiserlichen selbst verschuldet; denn beherrscht von dem Widerwillen gegen die Anarchie schaute diese Partei mit Vertrauen den rettenden Thaten der "Cadinette der bewassneten Furcht" in Wien und Berlin zu und ahnte nicht, wie bald die Reaction auch in die Hallen von St. Paul hereindrechen werde. Kein geringerer Mann als Dahlmann hat das unselige Wort "rettende That" erfunden. Ein deutsches Reich für die reindeutschen Staaten, ein weiterer Bund mit Oesterreich! war sortan die Losung — ein höchst verwickelter Plan, der alle Kennzeichen einer Uebergangsepoche an der Stirn trug und dann gewiß unaussührbar blieb, wenn die Deutschen, statt entschlossen zuerst ihr eigenes Reich zu schaffen, köstliche Monate über unsruchtbaren Verhandlungen mit dem schlauen Nachbar verloren. "Das Warten auf Oesterreich, sagte Beckerath, ist das Sterben der deutschen Einheit."

Ganz einzige, unerhörte Erscheinungen in bem Barteileben von St. Baul bewährten, daß die Frage unserer Ginheit die schwerfte ift von allen, welche je einem Bolke geftellt wurden. Wiber Willen und Erwarten war man zu ber Einficht gelangt, bag bie Reichsverfaffung für Desterreich nicht gelten könne, und boch fagen bie Abgeordneten Desterreichs im Hause. Solcher Zustand war so unhaltbar, baß schon im November gewiegte Diplomaten ber alten Schule handereibend meinten, es fei Zeit, die bestaubten Uniformen auszuklopfen. Zerriffen von wüthenbem Parteihaffe zeigte bas Haus bereits bas hippotratifche Geficht, die Lage war vergleichbar bem Zustande bes Congresses von Washington turz vor ber Abtrennung ber Sübstaaten. Die Schlag= worte: Berräther, Rleinbeutsche, Hinauswerfen Defterreichs! umschwirrten bie Erbkaiserlichen. Als ber Erziubas galt ben Gegnern Dahlmann. Wer kennt nicht jene Bilber, wie ber Bonner Professor einem gefunden Menschen bas Bein absägt, weil er schwarzgelbe Fleden auf ber Sofe hat, und bergleichen? Rein Bunber, daß bie Preffe ber Kaiserlichen auf solche Angriffe in sehr hochmuthigem Tone antwortete; benn alle anderen Parteien des Haufes wußten nur was fie nicht wollten. Unter ben Defterreichern entstand ber Entschluß, die Berfaffung, bie nicht für Defterreich gelten follte, fo fehr zu "vergiften", fo sehr mit radicaler Thorheit anzufüllen, daß sie der Krone Breußen un-Diese berufene Coalition ber "Metternich'schen annehmbar werde. Rechten" und ber Linken bestand so förmlich und folgerichtig keineswegs, wie die Kaiserlichen in ber Hipe bes Bartellampfes meinten; boch

allerdings sah man jett "Namen, die einander anheulten", einträchtig für die radicalsten Anträge stimmen: k. k. Legitimisten, welchen der König von Preußen als ein Gegenkaiser galt, in schöner Uebereinstimmung mit den Anarchisten, welche "tein Oberhaupt" wollten, Ultramontane und Schutzöllner Hand in Hand mit der Demokratie. Wer heute zurückschaut auf diese Tage des Hasses, wird zwar das Bersahren der Oesterreicher unerhört sinden — aber auch ihre Lage. Eine Partei in so verzweiselter Stellung kann nicht wählig sein in ihren Mitteln. Nicht jedem unter den österreichisch gesinnten Conservativen war jene eble Ofsenheit gegeben, welche einen Mann der äußersten ultramontanen Richtung, Buß, zu dem unschuldigen Geständniß bewog: "ich din mit der äußersten Freiheit gegangen, ich habe dabei der Linken keine Consecssionen gemacht, es war meine Ueberzeugung."

Die Ralferpartei war zurudgekehrt zu ben Hauptgebanken bes viel= geschmähten Siebzehnerentwurfes. Im Januar sagte Dahlmann bie staatsmännischen Borte: "Defterreich wird burch eine Macht von uns getrennt, welche stärker ist als wir. Wir können in Freundschaft neben Defterreich geben, ein Uebermaß erftrebter Einheit würde gur Unfreundichaft führen. Defterreich trankt an feiner Starte ebenfo fehr wie andere Staaten an ihrer Schwäche." Mit biefer rubigen Ueberzeugung ftanb er ungleich fefter ba als Gagern, ber bie reicheritterliche Borliebe für Defterreich taum verbergen konnte. Aber wenn die Illufionen über Defterreichs Lage zu zerftieben begannen, ber Wahn, bas Barlament fei mächtig, mährte fort. Als die Mehrheit burch die Anerkennung bes Malmder Waffenftillstanbes ihren guten Ruf auf's Spiel fette, ba mußte fie erkennen, bag fie fortan eine Dacht nur fein konnte in ber engsten Verbindung mit ber preußischen Regierung. Für biefen 3wed geschah von Frankfurt aus zu wenig, von Berlin noch weit weniger, benn keines Sterblichen Auge mochte bie wahre Meinung der räthselhaften preußischen Roten ergründen. Breußen schwankte zwischen Wollen und Nichtwollen, und in St. Paul gebarbete man fich als eine britte Großmacht neben Wien und Berlin: man arbeitete für Breufen, ohne zu wissen, ob ber Freund das Werk billigen werbe. Noch zweimal in biefen bangen Monaten trat Dahlmann mit einer größen Rebe vor bas Haus. Seine Bertheibigung bes absoluten Beto am 14. December war für den magvollen deutschen Liberalen ebenso bezeichnend wie weis land Mirabeau's gewaltige Beto-Rebe für ben genialen Tribunen nicht ganz unähnlich einem Ratheber-Bortrage, boch reich an staats-

mannischen Gebanken. Wer wiberspräche beute noch, wenn Dablmam fagte, bas Beto fei teine Freiheitsfrage, sondern eine Machtfrage? Er burfte wohl versichern: "bie Borichläge ber Gegner sind alle mit einander gleich viel werth, sie sind alle gar nichts werth," denn berweil er rebete, gab fich bie Unreife unferer politischen Bilbung in erschreckenben Als er fagte: "in ben Augen bes Herrn v. Trutfoler Aeichen funb. ift augenscheinlich iene Regierung die beste, welche am besten zu gehorden versteht," da erscholl auf der Linken der vergnügte Ruf; Sehr richtig!! Am 22. Januar, alsbald nach Uhland, bestieg er die Tribine, um für das Erblaiferthum zu fprechen, und ich bente, die Babl berer ift beute nicht mehr groß, welche eine Anmaßung finden in feinen Worten: die Erblichkeit in der Monarchie vertheidigen, das heiße das Einmaleins vertheidigen. Freilich, die berufene Geschichte vom alten Efel", die er erzählte, bewies, daß er die Anbanglichkeit ber beutschen Stämme an ibre angeftammten Fürstenbäufer gar fehr überschätzte. Alle Strenge bes Monarchiften, alle Auversicht bes Vatrioten fprach aus ben berühmten Worten: "uns thut ein Herricherhaus noth, weldes ganglich fich unserem Deutschland widmet. An den Hobenzollern Preukens können wir ein solches Herrscherbaus nicht nur baben, sonbern mit bem schlechteften und bem beften Willen tann es tein Sterb licher babin bringen, daß wir es nicht an ihnen baben."

Es folgte die trauxige Reit der leblosen entseelten Debatten, da die Barteien streng geschlossen einander gegenüber ftanden und die mächtigften Redner nur noch in die leere Luft sprachen. Es folgte die octropirte Berfassung, die Defterreich — wie billig — als ein selbständiges Reich, ohne jede Rücksicht auf Deutschland constituirte. In demselben Augenblicke aber, ba ber Railerstaat um fein Dafein fampfte, waate ber unbelehrbare Hochmuth bes Wiener Cabinets ber beutschen Nation eine Berfassung vorzuschlagen, ohne eine Bolkspertretung, boch mit einem Staatenhause, worin Desterreich 38, Deutschland 32 Stimmen haben follte! "Die Zerreißung ift vollbracht, boch nicht wir baben fie verschulbet," fagte feibit Radowit, und wenn ben Sobenzollern Die glorreiche Erinnerung an Hohenfriedberg und Lauthen noch nicht geschwurben war, fo mußte in folder Stunde auch ein vermessener Beschluß Eingang finden am Berliner Sofe. Rachbem burch die vereinten Bestrebungen der Linken und der Bartei Schmerling's und Seckscher's die Berfassung eine lange Reibe unmöglicher rabicaler Bestimmungen erhalten hatte, ward endlich bas Erbfaiferthum in ber Baulelirche burchaefest,

aber nicht bas preußische. Denn bie Mehrheit war, ba bie Desterreicher mit über bas Gefdid bes nichtofterreichischen Deutschlands abftimmten, jo unficher, daß man zuerft bas abstracte Erbfaiserthum feststellen mußte und dam erft hoffen tomnte, die Mehrzahl für die preußische Raisertrone So erfolgte endlich bie Raiferwahl - sicherlich ein unerfrentiches Seitenstück zu althistorischen Borgangen und eine schwere Berletung bes Stolzes ber prengischen Krone. "Richt bem Deutschen geziemt es bie fürchterliche Bewegung fortzuseiten und zu schwanken hierhin und borthin" -- mit biefen Worten Goethe's verfündete ber Brafibent bas Ergebniß ber langen Arbeit. Doch bie Welt follte erfahren: in Berlin galt als Weisheit, ben unhaltbaren Auftand bes Zweifels ziellos zu verlängern und baltlos bierhin und borthin zu schwanken. In ber zwölften Stunde, feinen eignen Rathen imerwartet, lehnte ber König bie Kaiferkrone ab. Nicht uns fteht es an, ben Stab zu brechen über bie Männer, welche auf die Annahme ober auf die Abbankung bes Rönigs, auf die zwingende Gewalt ber großen Stunde ge-Denn wie viel fie auch gefehlt, mas - im Grunde - war ihr ichwerstes Berbrechen? Sie bielten einen Kleinmuth ber preußischen Arone, einen in ber neuen Geschichte einzigen Fall, für unmöglich, baran wir felber nicht glauben würben, wenn wir ihn nicht erlebt batten. Eine preußische Staatskunft begann, wofür die parlamentarische Sprache nicht ausreicht: fie wollte die Oberleitung in Deutschland, boch nicht ber Blebejer follte bie Krone bamit betrauen. Sie bachte nicht fich mit Defterreich rasch zu verständigen und ben alten Auftand berzustellen; nein, fie wollte bas ichlechthin Revolutionare auf legitimem Bege erreichen burch die freie Zustimmung jener kleinen Sofe, welche die Borwände und Winkehüge bes Zauberns und Verneinens von Preugen selber gelernt hatten. Das Berhängnig aller Halbheit ereilte endlich and die Unionspolitik.

Zum britten Male in seinem öffentlichen Wirken hatte Dahlmann den Kronen ein edles Bertrauen entgegengebracht, und nochmals wie vordem in Kiel und Göttingen erntete er den "schwarzen Undank," den die Linke längst vorausgesehen. Wieder mußte das allmächtige Parlament beschämt seine Ohnmacht eingestehen. Die Mehrheit hatte sich verpslichtet die Reichsverkassung aufrecht zu erhalten. Aber der unverantwortliche Reichsverweser, der auf Heckscher's Rath sein Amt nicht niedergelegt hatte, zeigte sich jetzt als Erzherzog, er verweigerte seine Mitwirkung; das Cabinet Gagern trat ab. So blieb nur Eines —

die Revolution. Auch an die Ruhigsten sind bei jenem Zusammenbruche aller Hoffnungen revolutionare Gebanken berangetreten. Nac fünfzehn Jahren bürfen wir breift fagen, daß bie Nation zu einem erfolgreichen Auftande für die Reichsverfassung in jenem Augenblide weber gewillt noch fähig war; und eine Revolution entzünden mit bem Bewuktsein ber Unmöglichkeit, zur Luftbarkeit ober um zu bemonstriren, ift ein Berbrechen. Wir kennen Dahlmann als einen grundfäklichen Teind ber Revolution, und schwerlich mag Einer in jenen rauben Tagen bas tragische Geschick bes Barlaments schmerzlicher als er empfunden haben. Seine gemeffene Haltung freilich verließ ibn auch jett nicht. Als ber Erzherzog bie Bersammlung burch bie Ernennung bes Ministeriums Grävell verhöhnte und bas Barlament bies für eine Beleidigung erklärte, ba betheiligte er sich nicht: er haßte bies formlose Verfahren ber Leibenschaft. Seine gange Ratur zu fein und zu benten — er felber geftand es — war für bas hartnäckigfte Ausbauern. Ein erfter Borfchlag, bag bie Partei austreten follte, scheiterte an Dahlmann's Biberspruche. Erft als bie Austritte und Abberufungen sich häuften, als er bie Gewißbeit batte, bei langerem Bleiben mitschuldig zu werben an radicalen Beschlüssen, die er verbammte, als die nächsten Freunde sich zum Austreten entschlossen: da trat er endlich nach einer Nacht voll inneren Rampfes unter bie Genossen und gestand, wie schwer ber Entschluß ihm werde: "3ch würde mir es nie vergeben, wenn ich mir sagen müßte, ich sei zu früh ausgetreten, ich habe zu früh am Baterlande verzweifelt; bagegen würde ich es leicht tragen, ich sei zu spät ausgetreten. Aber es wuchs in mir von Minute zu Minute die lleberzeugung, bag die Gemeinsamkeit bas Ueberwiegende fet." Dann schrieb er als ber Erfte feinen Namen unter bie Austrittserklärung ber vornehmften Mitglieber ber Raiferpartei.

Nach so harter Enttäuschung stieg ihm die Ahnung auf, daß die schwere Krankheit des deutschen Staatslebens mit so sansten Mitteln, wie er gehofft, nicht zu heilen sei. Er schried in die Deutsche Zeitung: "Sollte diese große Bewegung an dem Uebermuthe der Könige von Napoleon's Gnaden scheitern und das Heil unseres Bolkes sich noch einmal zur Nebensache verslüchtigen, so hemmt, wenn es abermals fluthet, kein Damm die wilden Gewässer mehr, und der Wanderer wird die Reste der alten deutschen Monarchie in den Gradgewölben ihrer Dhnastien suchen müssen." Noch trostloser fand er die Lage auf der Versammlung zu Gotha; die müde Abspannung der Freunde entsockte

ibm ben schmerzlichen Ausruf: oh flesh, oh flesh, how art thou fishified! Ru rathen wußte auch er nicht, man borte von ihm bas verzweifelte Wort: "Best stehen wir nur noch ber brutalen Thatsache gegenüber." Ja wohl, rien n'est aussi brutal que le fait! Die Nation — und keineswegs blos die Raiferpartei, in welcher freilich die Sunden und bie Tugenden bes beutschen Ibealismus am ftartften sich ausprägten — bie Nation war in jenem frürmischen Jahre noch nicht im Stanbe, Die fcredliche Wahrheit Diefes Bortes ju verfteben; barum verlief sich die Revolution im Sande. Wenn unser Bolf bereinst begriffen bat, daß die brutale Thatsache der kleinköniglichen Souveränität nicht zerftört werben kann burch ein imaginäres Parlament, sondern allein durch eine andere brutale Thatsache — durch den preußiichen Staat und seine Bataillone: bann wird was bauernd und probehaltig war in bem Thun und Denken ber Kaiferpartei wieder aufleben. Dann wird die Nation die Bermunschungen zurücknehmen, welche sie im blinden Rorne der Enttäuschung über ihr erstes Barlament ergoß. und ihm nachrühmen, was ber alte Arnbt ungebrochenen Muthes ben Genoffen zurief:

> wir find gefchlagen, nicht befiegt; in folder Schlacht erliegt man nicht.

Bu retten was noch zu retten war, ging Dahlmann in die erste Rammer nach Berlin, als die Reaction siegesfroh ihr Haupt erhob und die octropirte Berfassung revidirt wurde. Wie dem deutschen Parlamente, so hat er auch ber preußischen Bolksvertretung ein Seberwort zugerufen, bas vor unseren Augen traurig in Erfüllung geht. Der wichtigste Kall ber Session mar ber Streit über ben Artikel 109 ber heutigen Berfassung ("bie bestehenben Steuern und Abgaben werden forterhoben") — eine urfprünglich transitorisch gemeinte Bestimmung, welche für eine gewiffenlose Regierung bie Sanbhabe werben mußte, um bas Steuerbewilligungsrecht bes Landtages aus ben Angeln zu heben. Herr v. Bismard allein erklärte bereits unverhohlen, daß ein großer Staat sich nicht regieren lasse mit bem unbebingten Steuerbewilligungsrechte bes Barlaments. Aus ber imenblich vertrauensvollen Mittelpartei ließ sich die politische Unerfahrenbeit in naiven Worten vernehmen; wo sei bie Gefahr bei biefem Artikel? wenn ber Landtag bas Bubget nicht bewillige, wie könnte bann eine Regierung besteben? Dann habe fie zwar Einnahmen aus ben bestebenben Steuern, boch Ausgaben dürfe fie nicht machen! Die vielgeschmähten Doctrinäre, die

Dahlmann, Kühne, Camphaufen, Hanfemann, ftanben in ber Oppofition, fie besagen Welterfahrung genug, um zu wiffen, bag wer bie Macht bat, sich bas Recht nehmen tann. Darum entlut fich auf ihr Haupt ber gange Born bes Freiheren v. Manteuffel: alle Barteien, erklärte ber Minister, batten in biesem Staate ein Recht bagusein, nur nicht bie Doctrinare. In einer classischen Rebe beschwor Dabsmann bas Saus, "für keine Kaffung zu ftimmen, die bas Steuerbewilligungsrecht unserer Bollevertretung irgend zweifelhaft läßt ober auch nur feinen Eintritt Wenn wir heute weichlich nachgeben, so wird vie Bollevertretung biefes Recht, welches ihr auf die Dauer nicht entgeben kann, nur gewinnen durch einen langen Rampf! Es wäre über auses traurig, wenn die Geschichte von biefen Tagen melben mufte, es babe bie gemäkigte Bartei, die Bartei ber wohlwollenden Baterlandsfreunde, in Breugen die Klippe ber Demokratie freilich zu umschiffen vermocht, allein fie babe nicht Energie bes Charatters, nicht flaren politischen Blick, nicht eble Selbstverleugnung genug befeffen, um eine beilfame Berfaffung für bas Baterland zu begründen. Moge bas nimmer gefcheben!" Dennoch geschah es also, und ein strenges Urtheil muß bekennen, bag bie Bartei bes Rebners felber einige Schuld an bem untlaven Ausgang trug. Noch berrichte überall im liberalen Lager ber Glaube, bag bie Macht über ben Beutel ben Edstein ber parlamentarischen Rechte bilbe; und boch scheute fich ein richtiger politischer Inftinkt, bas Dasein bes Staates ber Willfür wachselnber Rammermehrheiten ganglich breiszugeben. - Die schimpfliche Veigheit, welche ber beutsche Abel mabrend ber Revolution gezeigt, hatte ben Berfasser ber "Bolitil" von mencher alten Borliebe geheilt. Er fant jest, daß die lebensfühigen Glemente unferer Gefellschaft bemofratisch seien, und warnte vor der Bilbung eines erblichen Herrenftanbes : unfere erften Rammern tonnten nur bem beigifden Genate nachgebilbet werden. Das war bas Ende feiner politifden Laufbabn.

Sein lettes Jahrzehnt verbrachte er wieder in Bonn, sehr thätig als Lehrer. Der regsamere Theil der Studentenschaft bruchte noch die alte Liebe dem stattlichen Greise entgegen, der ungebeugt mit dichtem bimikem Haar einherging. Die Burschenschaften zogen nie rheinaufwärts zum Commerse, ohne vor Dahlmann's Hause die Fahne zu schwenken und ihm ein Hoch zu bringen. Argwöhnisch beobachtete ihn die Regierung; nur um so ernster übte er die Pflicht, seine Schüler über den Staat der Gegenwart zu belohren. Scharf und schweidend pfliegte

er bie Borlefungen über bie beutsche Geschichte abzuschließen mit einer Schilberung bes wieberhergeftellten Bunbestages. "Seitbem ift jebe Hoffmung auf die Einigung Deutschlands verschwunden, und wie ber Rechtszuftand barnieberliegt, bavon geben Kurheffen und Schleswig-Holstein ein Zeugniß. Doch genug, übergenug, ich schließe." - Auch ein toftlich naiver Abrif ber beutschen Geschichte, ben ber Alte für eine Enfelin niederschrieb, bricht ab mit ben Worten: "Es giebt aber boch fein beutsches Reich mehr; wir haben blos beutsche Länber übrig behalten, beren zahlreiche Fürften zwar unter einander verbündet, aber wie frither meift uneins sind. Rur im Zollwesen will man sich einig werben." - Mehr benn Ein junger Mann hat an bem Bilbe bes alten Herrn gelernt, was bas schwere Worte bebeute: die Bis= fenfchaft abelt ben Charafter. Auch feine Strenge milberte fich nicht im Alter; fie verschulbete, bag ber ultramontane Max v. Gagern nicht nach Bonn gerufen ward und bergestalt Breufen ein bebeutenbes Talent nicht gewann, bas beute feinen ffeinden bient. Den Fernftebenben erschien ber Alte ftarr und verschloffen, von abweisendem Ernft. Die Seinigen und ein fleiner Rreis trener Freunde wußten von feiner milben Freundlichkeit, bann und wann auch von einem Aufbligen feiner beiteren Laume zu erzählen. Als ihm eine katholische Schwiegertochter in bas Hans geführt warb, sprach er, wie bem Rheinlander geziemt, bas gute Wort: "Unfer Baterland ist nun einmal confessionell gethellt, ba ift's recht beilfam, wenn wir im eigenen Haufe lernen uns zu vertragen." . . . Auf bie Läfterreben von bem Abnigthum von Gottes Gnaben gab er die Antwort: "Mag Einer noch fo erfüllt von der göttlichen Sinsehung ber Fürsten sein, ben will ich noch seben, ber mir beweist, bag ber bose Feind die Bbiter eingesett bat; wenn aber er nicht, wer denn fonft?" An feinem preußischen Glaubensbekenntniffe hielt er treu bis jum Tobe; mitten in ben Tagen ber Entwürbigung ber Krone schrieb er zuverfichtlich: "mir bleibt immer ber Einbruck, bag uns Deutschen vornehmlich Macht nöthig sei, weit mehr ats Freiheit, und wie die nothige Macht im Welttheile uns auf anderem als monarche ichem Wege zuwachsen soll, will mir nicht flar werben. " - Der Abend feines Lebens war febr trub: bon feinen nachften Freunden ftarb ein guter Theil hinweg, auch Frau und Tochter wurden ihm entriffen. Auch Otto Abel ftarb, ber vielverheißende schwäbische Sistorifer, ber borbem bem Siebzehnerentwurfe mit bem Enthuffas mus der Jugend zugejubelt hatte und jett in Dahlmann's Hause

fast wie ein Sohn verkehrte; er rieb sich auf, weil sein Traum von der Kaiserherrlickeit der Hohenzollern nimmer Wahrheit werden wollte. Am 5. December 1860 ward Dahlmann rasch vom Tode ereilt. Er ruht auf jenem schönen Friedhose, wo dem Römer Nieduhr sein König ein römisches Denkmal erbaute, wo neben der alten Abteikapelle die Größen des neuen Bonn, die Schlegel, Bunsen, Arndt, die letzte Stätte gefunden.

Fast jeder vielgenannte Mann bat einen Doppelgänger in der öffentlichen Meinung. Unfähig einen bedeutenden Charafter als ein Sanzes zu begreifen, haftet die Menge gern an einer auffälligen Aeußerlichkeit; und findet sich gar ein wikiger Ropf, jene mahre ober unwahre Eigenheit mit beißenbem Wițe zu verspotten, so entsteht ein Zerrbild, bas fein Reben mehr aus ben Röpfen ber Menschen vertreibt. So ift die Meinung entstanden, Dahlmann sei das Haupt jener Theoretiker, bie alles Heil in einigen unverbesserlichen Verfassungsparagraphen finden; und boch zählte er zu den Ersten, die unserem Bolke eine freiere, minder schablonenhafte Auffassung des Staatelebens eröffneten. Geschlecht ftirbt nie aus, welches sich bann am berrlichsten bunkt, wenn es mit unbeiligen Sohlen herzhaft auf bem Rasen trampelt, ber bie Gebeine unserer Bater bedt; so werben auch Karl Bogt's Wipe über ben alten Esel Dahlmann jederzeit eine gläubige Gemeinde um sich versam-Und noch bäufiger läßt fich die Rebe hören, Dahlmann habe fich überlebt. Sicherlich, von ben Sätzen feiner Bolitit haben wir mehrere längst über Borb geworfen, und seit es keinen Rechtsboben bes beutschen Bundes mehr giebt, muß unsere nationale Politik neue, weit Aber - so viel langsamer als die Ideen fübnere Weae einschlagen. schreiten in Deutschland die Zustände vorwärts - die meisten jener Riele, nach welchen Dahlmann's politisches Wirken fich bewegte, find für uns noch immer ein Gegenstand nicht bes Genusses, sondern ber Er ftritt für bas beutsche Recht in Schleswig - und por wenigen Monaten noch betrat der Deutsche bei Altona die Fremde. Er tämpfte für ben Rechtszustand in Hannover - und er selber mußte noch erleben, wie das Spiel von 1837 gemeiner benn zuvor abermals aufgeführt ward. Er wollte ben Deutschen eine nationale Staatsgewalt gründen - und noch heute schaltet über uns ber Bundestag. Er wollte Breugens Berfaffung ficher stellen vor dem Junkerthume und ministerieller Billfür - und noch immer frankt Preußen an seinem Berrenhause und den ungesicherten Rechten seiner Bolfsvertretung.

Bon dem politisch reifsten Bolke der Erde werden dieselben Locke

und Bentham, welche kläglich Schiffbruch litten, als fie einem wirklichen Staate eine Berfaffung gaben, als Lehrer ber Bolitif in hoben Ehren gehalten. Sollen wir Deutschen die Bebeutung ber politischen Wiffenschaft niedriger schäten? Sollen wir die tiefen und guten Bebanken ber Schriften Dahlmann's barum migachten, weil ihrem Urheber ber Genius bes praktischen Staatsmanns versagt mar? Barteien Deutschlands franken an boctrinärem Wesen; benn bie lebenbige, praktische Staatsgesinnung erlangt ein Bolk nur burch bie lebung in der Freiheit; und woher follte uns diefe Uebung kommen, die wir nicht einmal eine Buhne nationaler Staatskunst besitzen? Schon Dablmann's Revolutionsgeschichte spricht die Ahnung aus, daß er und seine Freunde bem Märthrerthume nicht entgeben würden. Auch uns, auch ben Mittelparteien von heute, wird das gleiche Loos bereitet werden, auch auf unseren Doctrinarismus wird ein jüngeres Geschlecht herablaffend niederschauen. Und wohl uns, wenn bann in unseren Reihen bie Bahl ber Manner nicht flein ift, beren Burgertugenb und Seelenabel sich mit Dahlmann meffen barf! Wer Dahlmann's Namen nennt, foll ber Worte gebenken, welche ber Bonner Professor schrieb, als er seinen rheinischen Landsleuten die traurige Märe erzählte von dem Tode bes Letten aus bem holfteinischen Grafenhause: "Wenn ich ben Chor driftlicher Tugenben muftere, ben man jest häufig spazieren führt, suchtmein Blid nach einer unter ihnen, von beren ernfter Schönheit, im strengen Ebenmaße ber Glieber, alte verschollene vaterländische Runben reben. Unter ihrem festen Tritte fpriegen feine Blumen, aber heilenbe Rräuter bezeichnen ihre Bahn. Sie muß bas haus hüten, bore ich. Möge fie behüten bas Haus ber Deutschen, die hohe Gerechtigkeit!"

## Otto Ludwig.

(Leipzig 1859.)

Rein Sat fteht bem Aefthetiker so fest wie biefer, bag bie Ibeale unferer Zeit nur im Drama bie vollenbete fünftlerische Geftaltung empfangen können. Und keine Thatsache steht bem Beobachter bes Runst-· lebens so fest wie biese, daß nicht das Drama, sondern der Roman sich beute ber böchsten Volksgunft erfreut. Man mag biefen Widerspruch beklagen, und ich beklage ihn lebhaft — aber die äfthetische Empfänglichkeit eines Bolles läßt fich nicht meistern, fie gehorcht ebenso wenig wie die Geftaltungefraft ber Rünftler ben Machtsprüchen ber Theorie. Die Borliebe ber Zeitgenoffen für ben Roman entspringt zum Theil ber Trägheit; benn bas Orama muthet ber Phantasie ber Hörer eigene Thätigfeit zu, mabrend ber ftoffliche Reiz bes Romans auch ben Stumpffinn erregt. Doch zugleich fagt uns ein richtiges Gefühl, bag bie eigenthumlichsten Gebanken ber Gegenwart bisher in bem Romane ein getreueres Abbild gefunden haben als im Drama. Die jüngste Epoche ber beutschen Boesie läßt sich furz bezeichnen als eine Zeit, welche nach bem Drama sucht, ohne es zu finden. Der lebensfähigen Dramen find heute so wenige, daß man einigen Muthes bedarf, um ernstlich zu glauben, dies Suchen sei nicht blos den Reminiscenzen der Beimarschen Tage, sonbern einem ursprünglichen Drange ber Gegenwart ent-Recht als ein Bertreter biefer suchenben Zeit, als eine tragische Gestalt erscheint uns Otto Ludwig, ein Dichter, ber mit allen Kräften eines starken Geistes bem Ibeale bes Dramas nachtrachtete und endlich boch erleben mußte, daß eine feiner Erzählungen ben Zeitgenoffen als bas iconfte feiner Werke galt.

Halb lächelnb halb beschämt gebenken wir heute bes sonberbaren Streites ber angeblichen Ibealisten und Realisten, welcher in ben fünf-

ziger Jahren die Spalten fo vieler Blätter mit gehäffigem Banke füllte. Als die Ausläufer der Romantik sich in phantastische Experimente verloren, balb bie Runft zum Gegenftanbe ber Runft machten, balb ichattenhafte Märchengestalten erschufen, welche jeber menschlichen Bahrheit und barum ber Schönheit entbehrten: - war es nicht natürlich, bag bamals frische mit gesunder Sinnlichkeit begabte Dichter, jenes schwächlichen Treibens mube, mit feder Sand in die berbe Wirklichkeit bes nieberen Bolkslebens griffen? Diefer aus ber Lage ber Dinge ent= sprossenen Richtung verbanken wir die allmähliche Rückehr ber erzählenben Dichtung zu fräftigen, lebenswahren Geftalten. Aber die Dorf= geschichte, die bei ihrem erften Auftreten, in Immermann's Münchhaufen, wie ihr gebührte, nur als eine Episode erschienen war, begann balb sich als die Herrscherin zu fühlen. Der profaische Sinn ber Zeit, froh ber großen Triumphe ber beutschen Arbeit, ftellte bem Dichter bie Bumuthung, daß er das Schone fuche unter ben Duften bes Heues, beim Man verwechselte bas Ibeale und bas Ab-Rlappern des Webstuhls. ftracte, ichalt über Unnatur, fo oft ein Boet über bie Schilberung bes platt Alltäglichen hinausging. Die realistische Aesthetik bewunderte alles Ernstes ben burftigen Ruhm jenes alten Malers, beffen Trauben bie Gier ber Sperlinge reizten; fie lief Gefahr herabzusinken zu ber Robeit bes großen Saufens, beffen Runftgenuß, nach Goethe's claffifchem Borte, nur barin besteht, daß er das Abbild mit dem Urbild vergleicht.

Ihr gegenüber schaarte sich nach und nach eine feltsam gemischte Barte musikalisch gestimmte Naturen, welche bas lprische Gesellschaft. Element in jenen realistischen Dichtungen mit Recht schmerzlich vermißten; finnige Berehrer ber Goetheschen Mufe, bie fich aus ber Enge ber prosaischen Lebensverhältnisse zurücksehnten nach ber freieren Luft und ber reinen Formenschönheit ber antiken Welt; vor Allen aber talentlose Schriftsteller, bie greifenhaften Epigonen bes "jungen Deutschlands", benen bie leibhaftige Wahrheit ber Dorfgeschichten ihren eigenen Mangel an Geftaltungstraft flar machte — fie alle vereinigten fich zu bem Rufe, bei bem Streben nach bem Charafteriftisch-wahren gehe bie Schönheit verloren. Für das heutige Geschlecht bedarf es kaum noch ber Berficherung, daß die hellen Köpfe ber beiben streitenben Barteien im Grunde eines Sinnes waren. Darin liegt ja die Größe, der Tieffinn ber Poefie, daß fie, vielfeitig, allumfaffend, nicht wie bie Sculptur ben ibealistischen, nicht wie die Malerei ben charafteriftischen Stil begunftigt, sonbern beiben freien Spielraum gewährt. Jener garte Sinn

für die reine Form, welcher mit felbstvergessenem Entzücken felbst ber abstracten Schönheit ber Linien zu folgen vermag, von ben großartigen Umriffen eines Gebirges bis berab zu ben lieblichen Wellenwindungen eines Frauenscheitels - er ift bem Dichter nicht minber unerläßlich, als ber kede Muth, ber seine Lust hat an den mannichfachen Berzerrungen, in benen bas Menschenleben bie Ibee bes Schönen entstellt und gebrochen zur Erscheinung bringt. Erft bie Bereinigung biefer Kräfte Nur ein Mehr ober Minder, ein Vorwiegen ber macht den Dichter. einen ober ber anbern Richtung ift an einzelnen Rünftlern wie an ganzen Zeiträumen mabrzunehmen. Und wenn wir die profaischen Lebensformen unserer Tage, ihr unbestreitbar mehr auf bas Wahre benn auf bas Schone gerichtetes Gefühl betrachten, fo läßt fich gar nicht leugnen: für einen modernen beutschen Dichter, ber seiner Zeit ein offenes Herz entgegenbringt, ift die Hinneigung zur carafteristischen Darftellungsweise nicht Sache ber freien Bahl, sonbern Ergebniß geschichtlicher Nothwenbigkeit. - In bem heftigen literarischen Kampfe jener Zeit fanben so einfache Wahrheiten kein Gehör; jeber Künstler ward unbarmberzig hineingezerrt in ben Parteihaber bes Tages. Otto Ludwig felbst hat sich von den fritischen Fehden vornehm zurückgehalten, er hat zur Welt nie anders gesprochen als burch seine poetischen Thaten. erkor ihn die buntscheckige Menge der Gegner der charakteristischen Darstellungsweise zur Zielscheibe ihrer bitterften Anfeindungen; er sollte ber mahre Bannerträger fein ber Boefie des Dutenbrebens. Bunberlicher Irrthum! Wie wahr ist es boch, daß die Lebenden einander nicht verstehen! Heute, ba jener thorichte Zank längst verstummt ift, ba Otto Ludwig nicht mehr unter uns weilt, sei ber Verfuch gestattet, ein treues Bilb bes eblen Mannes zu zeichnen.

Eine harte freudlose Jugend gewährte dem Dichter nur allzu oft einen Einblick in die Nachtseiten des Menschenherzens. Er war zu Eisseld im Jahre des deutschen Freiheitskrieges geboren und wuchs heran in jenen müden Zeiten, da noch kaum ein Lichtstrahl eines öffentlichen Interesses die Gedanken der Wenschen in einer thüringischen Kleinstadt hinweglenkte von den Sorgen und Kämpfen ihres engen häuslichen Daseins. Er erlebte frühzeitigen Liebeskummer, raschen unheilvollen Schickslaswechsel im Hause der Eltern, sah unter den Verwandten wilde Auftritte entsesselter Leidenschaft in gedrücken ärmlichen Verhältnissen, und da er eine Zeit lang hinter dem Ladentische stehen mußte, trat ihm das kleine Alltagstreiben der wunderlichen Käuze, die jene Zeit des uns

geftörten Philifterthums erzeugte, bicht unter bie Augen. Das Bolfchen um ihn her begann bald zu ahnen, daß eine ungewöhnliche Kraft in ber Seele biefes jungen Menschen arbeitete. Gin Augenzeuge erzählte mir einst, wie Thorwaldsen einmal im lebhaften Gespräche im Zimmer auf und abging, die Sande auf bem Ruden gefaltet und einen Thonklumpen zwischen den Fingern knetend; nach einer Weile holt er den Thon bervor und siehe ba, er bat bie eblen Umriffe eines ichonen Ropfes geformt. Much in ber Phantafie bes jungen Thuringers lag ein Zug von biefer unbewußten geheimniftvollen Schöpferfraft. Er lebte und webte in einer reichen Traumwelt; glanzenbe Geftalten tauchten auf vor feinem inneren Auge, traten ihm in den Weg wo er ging und stand, in körperlicher Fülle, in beängstigenber Rabe. Bielleicht ift fein beutscher Dichter seit Heinrich Rleift durch eine solche übermächtige Naturgewalt bes Borstellungsvermögens zugleich beglückt und gepeinigt worben. Doch ber erlösende Ruf, ber ben harmonischen, glücklichen Genius früh auf ein bestimmtes Gebiet bes Schaffens brangt, erklang biesem ringenben Geiste Seine Phantafie mar eben fo unftat als vielfeitig; fein Wefen nictt. gemahnt an jene Urzeit des Bölkerlebens, da die Gattungen der Runft noch ungeschieben burch einander lagen und ber Mensch mehr in Bilbern und Tonen als in Begriffen bachte. Er bort entzückenbe Melobien in seinem Innern klingen und beginnt zu componiren, er zeigt ein lebhaftes Gefühl für die bilbende Runft und fieht die Erscheinungen, die ihm aufsteigen, blendend vor sich in reicher Farbenpracht, so beutlich, daß er bas leifeste Zuden ihrer Mundwinkel nachzeichnen könnte; er fühlt bie ersten Regungen seiner Dichterfraft und svielt in einem Liebhabertheater zugleich den Dramaturgen und den Kapellmeifter.

Als er endlich meint seinen Beruf für die Musik erkannt zu haben und die Güte eines Gönners dem Armen das Studium der Kunst ersmöglicht, da führt ihn sein Unstern in das hössiche Sachsen. Dem derben Sohne der thüringer Berge graut vor diesen glatten Städtern, vor "der erlogenen Jugend auf diesen Leipziger Gesichtern." Er sehnt sich heim nach der alten Bastei in Eisseld, wo er so oft mit schlichten, kernhaften Freunden geplaubert, zieht sich sichen vor den Menschen zurück. Noch in späteren Jahren, wenn er die hohen Gestalten der Bilder in der Dresdener Gallerie betrachtete, erschien ihm das moderne Bolk mit seiner Hant sieher Kast und seiner Leere oft nur wie ein Hausen "aufgepappter nürnberger Männlein." Er erwarb jetzt, während er eifrig seiner Kunst oblag, durch harte, aufreibende Arbeit eine allgemeine Bildung, die doch

immer unfertig blieb, bis er endlich — man sagt, nach bem Anhören einer Beethovenschen Somphonie — fich traurig gesteben mußte, daß bie Welt ber Musik nicht die seine sei. Nun erwachte seine bramatische In seinen breißiger Jahren geht er noch tastend die Fregunge bes Schülers, mannichfach aufgeregt balb burch die reckenhafte Größe ber altnorbischen Sagenwelt, balb burch bie Sputgestalten ber neuen Romantif. Ich verbanke ber Güte ber Bittwe Otto Ludwigs bie Renntnik aweier Dramen aus biefer Zeit, und ich vermag lebhaft nachzuempfinben, wie balb der strenge, raftlos aufstrebende Geift des Dichters, ber sich nie genug that, von so unreifen, daotischen Werken sich abwenden "Das Fräulein von Scubery" ist eine wenig glückliche Bearbeitung ber bekannten Schauergeschichte von Callot-Hoffmann; Die phantastische Willfür der Erfindung, welche der Novellist durch den leichten Fluß seiner Erzählung, durch eine gewisse biabolische Grazie zu versteden weiß, tritt in dem Drama grell, in widerwärtiger Klarheit bervor. Minber formlos, aber auch weniger eigenthümlich ist bas Trauerspiel "Die Rechte bes Hergens."

Es gereicht bem Scharfblick Ebuard Devrient's zur Ehre, bag er aus einzelnen mächtigen Klängen ursprünglicher Leibenschaft, welche in biefen unfertigen Dramen zuweilen aufbraufen, bas Talent bes Dichters erkannte und ihm die Schule ber Dresbner Bühne eröffnete. wußte die Rlatschsucht des ängftlichen Dresdner Philisters nicht zu erzählen von dem schweigfamen Sonderling, ber zuweilen mit seiner langen Bfeife im Großen Garten erschien — eine bobe schlanke Geftalt, schone, tiefe beutsche Augen, ein großes bleiches Gesicht von langem Haar und Bart umschattet. Ein Ton matter und platter Gemüthlichkeit war aus ber Dresdner Rünftlerwelt niemals gang verschwunden seit jener Zeit, ba die Abendzeitung ihre Wasserkünste spielen ließ, bis berab zu biesen neueren Tagen, ba ber wackere Julius Hammer verständnißinnig um sich und in sich schaute. Doch alle mannhaften und tiefen Naturen aus diesen gefühlsseligen Kreisen suchten gern das stille Haus des Thüringers auf; und wer ihm irgend näher getreten, pries bewundernd die feltene Hoheit biefes Kunftlergeistes, wie besonnen und verständig er im taglichen Lebens schaltete, wie treu und mahrhaftig bie Stimme ber Empfinbung aus seinem Herzen klang, und wie geistwoll er in seinem berben Thüringer Dialekte über die höchsten Brobleme der Runft zu reden wußte, wenn man nur anzuklopfen verftand. Eine glückliche Che und ber günftige Bübnenerfolg zweier Tragodien schienen dem Dichter endlich, da er bas vierzigste Jahr schon überschritten hatte, die Bahn eines wohlgeordneten ehrenvollen Lebens zu eröffnen; da warf ihn ein grausames Siechthum danieder, betrog ihn und uns um die Früchte seines Schaffens. Unermüdlich thätig, nie verlassen von seiner Seelenstärke, hat er noch viele Jahre hindurch der Krankheit widerstanden, dis er endlich, kaum zweiundfünfzigsährig, erlag.

Es muß ein harter Kampf gewesen sein, ber ben Dichter bes "Fräuleins von Scubery" befreite von ben allzulange verfolgten roman-Genug, er brach mit biefer phantastischen Welt, enbtischen Ibealen. giltig nach seiner starken Art; er wollte fortan auf eigenen Füßen stehen, "Natur und Wahrheit geben, ja bie Wirklichkeit felbst — so schrieb er - nicht die robe, sondern die schöne". In ber That erschien das Trauerspiel "ber Erbförster", das in Dresben (1852) jum ersten Male über die Bretter ging, wie eine leibenschaftliche Kriegserklärung gegen alle romantische Verschwommenheit. Es ist kaum möglich, über die ungeheuerliche Fabel biefes feltsamen Dramas ein allzuhartes Urtheil zu fällen. Das Thema von Kleifts Rohlhaas, bas Bilb bes waderen Mannes, ber burch gefränftes Rechtsgefühl ins Unrecht gefturzt wirb - biefer alte schone grundbeutsche Stoff erscheint hier sonberbar verzerrt. Gin leichter, ja komischer Streit zwischen bem waderen Förster und seinem nicht minder waderen Herrn wird burch allerlei äußere Umftände, burch eine verwickelte bramatische Maschinerie, die ben Einfluß von Leffings Emilia Galotti nur allzudeutlich erkennen läßt, emporgeschraubt zu ber Sobe eines tragischen Rampfes; zulett greift gar ber gemeine Aufall ein und ber Förster erschießt, indem er ben Sohn bes Feindes töbten will, fein eigenes Rind.

Und doch, was war es, das damals die Hörer in gespannter Theilnahme auf den Bänken bannte? Warum regte sich kein Lächeln bei den
widersinnigen Zumuthungen, welche der Dichter an uns stellt? In leibhaftiger Wirklichkeit, mit überwältigender Wahrheit traten uns diese Menschen entgegen; während des Schauens zum mindesten vermochte
der Zweisel nicht sich zu regen. Ein Ieder fühlte: das ist tief innerlich
empfunden, das ward geschrieben mit jener Sammlung des ganzen
Besens, welche in der heutigen Kunst — bei der Masse von Vildungsstoss, welche in der heutigen Kunst — bei der Masse von Vildungsstoss, de auf den Künstler eindrängt und seine Theilnahme zerstreut —
eine unendlich seltene Erscheinung ist.. Diese Gestalten hatten von
dem Blute des Lebens getrunken, sie sagten uns nicht was der Dichter
mit ihnen wollte, sie sagten was sie selber wollten, und sie sprachen

es aus, ohne es recht zu wiffen. Eine feine und tiefe Unterscheibung, bie ben Nagel auf ben Ropf trifft und von Otto Ludwig in seinen Selbstbekenntniffen oft betont wird; ber talte Berftand begreift fie faum, bas gefunde Gefühl empfindet sie augenblicklich. Gerade die gebilbeten hörer, befangen in ber Reflexion, an ftate Selbstbeobachtung gewöhnt, zeigen heute wenig Sinn für die rechte Objectivität des Dramatiters; fie find befriedigt, wenn bie Geftalten auf ber Bubne nur nichts fagen, was ihrem Charafter wiberspricht, und hören gern jene pikanten epigrammatischen Selbstbekenntnisse, welche boch lediglich ben pshchologischen Scharffinn, ben analytischen Berftanb bes Dichters, nicht seine Geftaltungstraft zeigen. hier aber erschien ein echter Dramatiker, ber völlig hinter seinem Werke verschwand. Der ungludliche Dichter, ber mit feinem schwerflüffigen Talent, feinen unabläffigen grübelnben Seelentämpfen bem fruchtbaren, glüdfelig beiteren Benius Albrecht Dürer's gegenübersteht wie die Nacht bem Tage, zeigt boch in der naiven Wahrbeit, ber knorrigen Eigenart feiner Charaftere eine Berwandtschaft mit bem alten Maler.

Und warum fanden fie fo wenig Anklang, jene kritischen Stimmen, welche mit der naheliegenden Behauptung auftraten, bier fei die craffe Trivialität ber Schicksalstragobien wieder auferstanden? Rein, bier ift nichts von jener leichtfertigen Frivolität, die bes Menfchen Thun und Denken an einen roben Zufall knüpft. Gin alttestamentarischer Ernst schreitet burch bas Stud; ber Dichter scheint frivol, weil seine gewissenhafte Strenge zur Härte wirb. "Unschulb und Verbrechen steh'n an ben Enben bes Menschlichen; aber ben Unschuldigen und ben Berbrecher trennt oft nur Ein schnellerer Buls" — bas ist ein Ausspruch frevelhafter Schwäche, wenn er bie Sunde entschuldigen foll. Otto Lubwig versteht ihn im Sinne einer Anklage; er glaubt gerecht zu handeln, wenn er "einem raschen Worte, bas unser Berr wird, weil wir uns nicht die Muhe geben fein Berr zu fein," die furchtbarften Schreden folgen läßt. Gine freudlose, troftlose Lebensweisheit, eine arge Berirrung, gewiß, aber die Berirrung eines tiefen und ftarken Beiftes!

Vielleicht noch peinlicher als ben grausamen Schluß, empfand ber Hörer die schwüle beklommene Luft, die über dem gesammten Werke liegt. Diese starken wilden Leibenschaften im engsten Raume tobend— das macht den Eindruck eines Sturmes im Glase Wasser, dabei geht die Harmonie von Form und Inhalt verloren. Die Verechtigung

bes dörflichen und kleinbürgerlichen Lebens in der Tragödie bleibt ichlechterbings eine fehr beschränkte. Borin besteht ber poetische Reiz jener schlichten Lebensfreise? In ber Ginfachheit, ber beimlichen Enge, bem traulichen Frieden eines ber Natur noch nicht entfrembeten Da-Wie anders in dieser Tragodie! Bon bem afthetischen Reize bes Walb- und Jägerlebens ift nicht die Rede: nur die Barte, die Unfreiheit ber profaischen Lebensverhältnisse tritt uns entgegen. Wo bie Leidenschaft tobt, ba erscheint sie in häßlicher Form: ausgehauen wird bes Försters Sohn, und ben ruchlofen Mordthaten muß sich bie feige Waffe ber Buchse als Mittel bieten. Fürwahr, das find feine Aeufer-Benn ber Dichter in ber erften Bearbeitung feinen Selben aufs Gericht gehen ließ, um für ben Tobtschlag ben Tob zu finden, wenn er später ben juriftischen Fehler burch einen psphologischen erfette und biefen ftarren Gläubigen burch Selbstmord enben ließ: - liegt barin nicht ein bebenklicher Fingerzeig, wie wenig diese harmlosen Lebenstreise sich für die Tragodie eignen? Die tomische, die rührende Dichtkunft findet in folden einfachen Zuftanden ihr natürliches Ele-Die Tragodie schreitet auf geweihtem Boben, fie verlangt ben ment. Kothurn, sie forbert eine reine, von dem Dunft und Staub des alltäglichen Lebens gefäuberte Luft, fie forbert große Berhältniffe, wenn bie großen Leidenschaften, welche sie entfesselt, groß erscheinen, harmonisch wirken sollen, wenn ihr Eindruck nicht traurig statt tragisch, niederschlagend ftatt erschütternd sein soll. Ober ware es ein Zufall, daß bie große Familientragöbie bes Lear, bas psphologische Orama bes Tasso in ber vornehmen Welt spielen? Wir find weit entfernt, ben nieberen Ständen bie tragifche Hoffabigfeit furzweg abzusprechen; aber es bedarf ungewöhnlichen Glückes, wenn ber Dichter einer kleinburgerlichen Tragodie die arge Klippe umschiffen will, daß die Leidenschaften in diesem engen Raume verkummert, gebrochen erscheinen, und daß die rächenden Mächte des bürgerlichen Lebens, der Gensbarm und das "Trillerhausle" mit ihrer handgreiflichen Baflichkeit ben Runstgenuß zerftören.

Noch mehr. Die Tragödie verlangt volle Zurechnung, indivisuelle Freiheit des Entschlusses der Handelnden, und auch darum sind die Höhen des Lebens ihr natürlicher Boden. Keine Spur davon in unserem Trauerspiele. Dieser Held bewegt sich in einer engen Belt sester Rechts und Ehrbegriffe, welche nicht minder starr, aber weit minder ästhetisch sind, als die Satungen spanischer Ritterlichkeit

in ben Dramen Calberon's. Seine Ehre glaubt er geschändet, wenn sein Gutsherr ihn wegen einer Meinungsverschiedenheit aus bem Dienste entläßt, sein Ansehen benkt er zu mahren, wenn er mit ber Furcht statt ber Liebe Weib und Kind an sich fesselt. Auch Rleist's Kohlhaas ist ein schlichter Mann aus bem Bolke; boch bier zeigt sich die Ueberlegenheit dieses mit Ludwig verwandten und doch ungleich größeren Beiftes. Rleift läßt seinen Belben flar und einfach benken, also daß wir alle, Hoch und Niedrig, sofort verstehen, warum er in seinem Rechte gefränkt zur Selbsthilfe greift. Dem Erbförster bagegen widerfährt zwar eine Unbill, doch kein Unrecht, er wird als ein widerspenstiger Diener von seinem Herrn entlassen. Der brave Mann empfindet nun dunkel — und wir mit ihm — daß bas formelle Recht biesmal zur unsittlichen Barte führt; in ihm regt sich die uralte, die echt-menschliche und boch ewig unerfüllbare Forberung, daß die Ordnung bes Rechts und die Ordnung ber Sittlichkeit sich becken follen. ber Dichter verschmäht bies klare und wirksame Motiv zu benuten; er leiht seinem Selben nicht die Beschränktheit ber Leibenschaft, welche im Drama ein ewiges Recht behauptet, sondern die Beschränktheit der Unbilbung, bie ber Borer belächelt. Der unwiffende Forfter kann bas sonnenklare Recht seines Dienstherrn nicht begreifen, und auf bieser Dummheit des Helden ruht am Ende der ganze tragische Conflict! -"So sind meine Thuringer" — pflegte Ludwig zu antworten, wenn man ihm folche Bebenken einwarf; er gebachte bann aller ber harten und beschränkten Naturen, die ihm broben auf dem Walde begegnet waren, er erzählte von jenem Manne in Eisfelb, ber mit ben Seinen bem Hungertophus erlag, weil er es für eine Schande hielt, ber Beborbe feine Dürftigkeit zu bekennen. Aber sind solche Empfindungen, weil sie im Leben vorkommen, poetisch mahr? Ift ber Hörer, ber mit freieren menfchlichen Ibeen an bas Werk herantritt, im Stanbe, fie nachzuempfinden oder auch nur zu begreifen? Die enge kleine Welt, worin ber Dichter aufwuchs - fonft ein Segen für ben Rünftler, bem sie schenkt ihm, mas keine Bilbung erseten kann, Bertrautheit mit ber Matur, mit bem einfachen Ausbrucke ftarter Empfindungen - fie gereicht ihm zum Unsegen. Er vermag nicht, über bas Reich ber Erfahrung sich zu erheben, er zeichnet bas Leben selbst, nicht ein fünstlerisches Bild bes Lebens. So hinterläßt bies Drama eines ernsten und strengen Künstlers boch einen ähnlichen Einbruck, wie die Werke zuchtloser, nach willfürlichen Effecten haschender Geister: erstaunt

und befremdet verweilen wir, biefer Held ist ein unverständliches Original.

Ru biesem Kehler, der aus unfreier Bildung entspringt, gesellt sich ein anderer, der seinen Grund hat in der Ueberfülle der Kraft. Die sinnliche Wahrheit ber bis zur Zudringlichkeit beutlichen Gestalten überschreitet oft die dem Dramgtifer gesetzten Schranken, also daß der Schauspieler gepeinigt ober zum Automaten herabgewürdigt wird; über ihnen schwebt nicht jener geheimnisvolle Duft, ber die Phantasie des Hörers zu eigener Thätigkeit erweckt. Wie peinlich der Dichter durch seine Traumgestalten bebrückt warb, das fühlen wir bei Ludwig wie bei Rleist am deutlichsten an den Scenen höchster Erregung: hier finden Beibe felten bie Berebfamkeit ber Leibenschaft, sie reben bie ftammelnden Laute ber roben Empfindung, fie fceinen zu talt, weil fie zu beiß sind. Das alles hat Otto Ludwig selbst späterhin eingesehen, da er sich vorwarf: "wer den Sinn überzeugen will, lähmt die Phantasie." Endlich — da einmal auch der begabteste Dichter seine Menschen theilweis sich zum Bilde schafft — so haben all' diese Charaktere eine schwere, verschlossene, zurückaltende Beise, die jede Situation übermäßig gespannt und ängstigend macht und bem Hörer zur Qual wird. — Wer die Stärke dieses Talents bewunderte, der mußte wünschen, ein freundlicher Stern möge bie Phantafie bes Dichters hinausführen aus ber engen Welt, die seine Wiege umgab, bamit er bas Dürftige und häfliche des Alltagelebens vergeffe — und er moge fich befreien von der Schule Eduard Devrient's, welcher er zwar die Bühnentenntniß und die Sorgfalt in der Charafterzeichnung, aber auch bie einseitige Vernachlässigung ber ibealen Elemente bes Dramas .. verdankte.

Und Otto Ludwig erfüllte diese Hoffnung, als einige Zeit später "Die Makkabäer" erschienen. Der Stoff konnte nicht glücklicher gewählt sein; denn der lyrische Schwung, der in der Fabel selbst liegt, half freundlich einen Mangel in Ludwig's Talent verdecken, und nicht die sinnlich reizende Pracht, welche heute so viele blasitte Poeten an die orientalischen Stoffe fesselt, sondern der tiefreligiöse Ernst der jüdischen Welt, der dem Wesen Ludwig's vollkommen entspricht, hatte den Dichter angezogen. Das Orama gemahnt oft an den glaubensfreudigen Siegesjudel, der in den Klängen von Händel's Samson redet. Wie Judah Makkadüs über die Leiche seines Oheims nach dem Gögenbilde schreitet und den Gräuel in den Staub wirft — "o arme Beter, ärm'rer Gott!"—

und wie den sterbenden Duldern zu Jerusalem aus den Augen des einziehenden Helden neue Kraft zum Leben zuströmt: diese Scenen stehen dem Besten unserer Dichtung zur Seite. Und es sind Kämpse von ewiger Wahrheit, die der Dichter schildert: die Empörung des freien Heldenmuths gegen religiösen Fanatismus, der Kamps der Glaubenstreue mit dem Zwange weltlicher Thrannei. Die beklemmende Düsterheit von Ludwig's Erstlingsbrama sinden wir hier nicht mehr, wohl aber dieselbe Kraft und Gedrungenheit, denselben sittlichen Ernst. Dies Lettere erscheint besonders erfreulich, wemi wir uns des gleichnamigen Stückes von Zacharias Werner, das sich mit Ludwig's Tragödie vielsach berührt, erinnern; denn an dieser Arbeit des Apostaten empört uns nicht sowohl das wüste Durcheinander der Scenen und der hohle Klingklang schlechter Ihrischer Verse, als der gänzliche Wangel an Gewissen, die prahlerische Aeußerlichkeit des religiösen Gefühls.

In der Zeichnung der Charaftere hat der Dichter hier nur wenig und in großen Zügen motivirt, und leider pflegen die Aufführungen ber Makkabaer bas Heine'sche Witwort, daß Schauspieler und Dichter in bemselben cordialen Verhältnisse zu einander stehen, wie der Henker und ber arme Sünder, in besonders schlagender Weise zu bewahrheiten. Es ift ein Borzug großer hiftorischer Stoffe, baf fie fparfames Motiviren ermöglichen: bie erhabenen allgemein-menschlichen Empfindungen ber Baterlandsliebe, bes Helbenmuths, ber religiösen Begeifterung hat jede nicht ganz stumpfe Phantasie schon durchempfunden, der Dichter hat nicht nöthig, durch Rleinmalerei fie uns näher zu bringen. Wer follte ihn nicht verstehen, diesen königlichen Judah, "ben Mann, der seine Tugenden verhüllt, daß unsere Armuth nicht vor ihm erröthe," ber bei der Feinde Droben vor Luft bebt wie ein Baum im Regen? Und neben ihm "in ihrer Demuth Riedrigkeit" bas Röslein von Saron, eine Geftalt, die nur wenige Zeilen fpricht, aber von einer erträglich schönen und gefühlvollen Schauspielerin bargestellt, jeden Ruschauer kaum minder rühren muß, als ben Judah felber. vielgeschmähte Charafter ber Mutter ber Maffabäer scheint uns burchaus "Rein Weib war weiser, keine Mutter thörichter," wahr und treu. dies Wort des Judah löst das Räthsel. Mit durchdringender Klarbeit erkennt fie die Schmach ihres Bolkes, fie glaubt mit einer die Grenzen bes Weiblichen schon überschreitenden Leidenschaft an die Rücksehr ber Juben zum alten Glanze, zum alten Gott; und in weiblicher Beise

vermischen sich diese religiös-politischen Bestrebungen mit ihrem Familienstolze, ihrer blinden Mutterliebe: in jedem ihrer Söhne meint sie den Helden ihres Bolkes zu schauen, und indem sie ihnen die Bahn zum Ruhme weist, zittert sie davor, sie zu verlieren. Es ist ein tiessinniger Zug, daß diese entgegengesetzten Seiten ihres Wesens zuletzt, da sie selbst ihre Söhne zu Jehovahs Ehren in den Tod treibt, mit einander in Kamps gerathen.

Leiber ist die Composition sehr unfertig, auf Scenen voll Hoheit folgen oft matte, fast zwecklose Auftritte. Ludwig hat gleich 3. Werner zwei Fabeln verbunden, ben Glaubenstampf bes Judah und die rührende biblische Erzählung von dem Opfertode der sechs Anaben im Marterofen; aber ihm so wenig als Werner ift bie Berschmelzung gelungen. Beibe Stoffe sind burchaus bramatisch, es war möglich, sie mit berfelben Idee zu burchbringen und in ähnlicher Weise wie die beiden Tragodien im Lear zu einer ibealen Einheit zu verknüpfen. In ber einsamen Größe bes Jubah, ber sich losreikt von dem mütterlichen Boden der Gesittung seines Bolfes, ruht ein tieftragischer Gehalt; ber Belb - bas ift bes Dichters eingestandene Absicht - foll zu seiner Beschämung erfahren, daß auch er nur ein Wertzeug ist in ber Hand Jehovah's und daß Ifrael gerettet wird nicht burch ben Muth bes Beerführers, fonbern burch bie Glaubenstreue ber Maffe. Aber bann burfte ber Glaubenseifer bieses Bolkes nicht blos burch ben Mund bes Fanatikers Jojakim zu uns reben; vor Augen mußten wir es feben, wie bie Juden sich mit ben Waffen in ber Hand erwürgen laffen, weil fie bie Sabbathgesetze nicht brechen wollen; und vor Allem: bann burfte in ben wenigen Scenen, wo wir es schauen, bas Bolf nicht - in jener Shatspeare'ichen Weise, die für unfere Gesittung unbedingt ein Anachronismus ift — so gar niedrig und erbärmlich auftreten, benn auch die entsetzliche Starrheit des Glaubens hat das Recht einer Diesem elenbesten ber Bölker gegenüber bemerken großen Idee. wir Judah's Schuld kaum, er erscheint als ein makellofer, ein epischer Held; und wie schwer er leibet, wie tief sein stolzer Geist sich zerknirscht fühlt burch die Erkenntniß seiner Rleinheit, bas hat ber Dichter, wie plötslich erlahmend, kaum angebeutet. — Noch unsicherer entwickelt sich die andere Fabel; sie gelangt erst in ber prachtvollen Schluffcene, ba bie Maktabaerin um bas Leben ibrer Kinder fleht, zur vollen bramatischen Wirkung. -

Wie ist eine so seltsame Ungleichheit bes Schaffens zu erklären? Otto Ludwig felber giebt bie Antwort in einem ruchaltlos ehrlichen Der Dichter gesteht, bag ihn in ben Stunden bes Befenntnik. Empfangens zuerft eine musikalische Stimmung überkommt; sie wird ihm zur Farbe, und durchleuchtet von biefer Farbe treten ihm bann einzelne Gestalten ber werbenben Dichtung vor Augen, in einer großen bramatischen Situation, die gewöhnlich nicht die Ratastrophe ift. nach biefen Gefichten hort er feine Menfchen reben, und aus ber Farbenbracht solcher Erscheinungen erwächst ihm nach und nach ber Wer kann bas lefen, ohne fofort befrembet Blan feines Werkes. zu rufen: das ist das Bekenntnik eines epischen Dichters! Dramatiter muß bie Entwicklung seiner Charattere, ihr fturmisches Fortschreiten burch eine Welt ber Thaten und ber Leiben, bas Erfte, bas Wesentliche sein. Ein bramatischer Dichter, ber also nur einzelne Scenen feines Gebichts in feiner Seele erlebt, wird unvermeiblich in ber Composition bes Werkes und in ben Scenen, die er erft nadträglich hinzu gedacht hat, eine ermattete Kraft zeigen, zumal wem ihm, wie diesem treuen Thuringer, die Gabe bes Machers, ber über feine Schwächen zu täuschen weiß, ganglich verfagt ift. ward Ludwig burch fein männliches tief-leibenschaftliches Wefen unwiderstehlich auf das Drama hingewiesen; von der milben, heiteren Beschaulichkeit bes Spikers lag gar nichts in ihm. Durch solche verfcwenderische Kargheit ber Natur, die ihm einige herrliche Gaben bes Dramatikers, einige Kräfte bes Spikers, boch nicht bie Harmonie bes Genius schenkte, wird bas tiefe Unglud biefes ringenden Dichtergeiftes vollauf erklärt. — In ber Sprache bes Studes endlich fämpfen zwei Stile: bas erhabene von großen Metaphern strokenbe biblische Wort, bas bem ibealen Drama sich leicht einfügt, steht fremb neben ber pointenreichen Rebeweise bes Luftspiels und bes bürgerlichen Dramas.

Alle Freunde des Dichters fühlten: in dieser erhabenen Welt hatte das groß angelegte Talent des Dichters seinen natürlichen Tummelplatz gefunden. Aber Ludwig überraschte uns einige Jahre darauf durch seine Rücksehr zu dem Ausgangspunkte seiner Bildung; das thüringer Kleinleben hatte ihm den Stoff geboten für die Erzählung "Zwischen Himmel und Erde." Jene unselige Fertigkeit uns selbst zu belügen, deren Keim auch in dem reinsten Menschen schlummert, deren Berirrungen in der Liebe dem Komiker einen so dankbaren

Stoff bieten — hier ist fie als ber Urgrund ber Sunbe aufgefaßt. Wie wir uns einspinnen in eine Welt erlogener Borftellungen, wie uns ber Wahn lieb wird und wir eine Furcht ebenso schwer aufgeben als eine hoffnung, wie wir die Belt ju kennen meinen, berweil wir nur uns felbst tennen ; wie endlich bie Schuld uns babin führt, in ben Menschen zu haffen, was wir an ihnen gethan biese Nachtseiten bes Herzens hat Ludwig mit wunderbarer Divination Bier, bei Ludwig's reifftem Werte, burfen wir auch die verstanden. Frage aufwerfen : was hat biefer Dichter gemein mit ben Beftrebungen und Empfindungen seiner Zeit? Nicht als wollten wir in tendenziöser Beise bas fabula docet aus ben Gebilben bes Rünftlers ziehen nicht als wollten wir im minbeften bie Berechtigung jener, man barf fagen, zeitlofen Ihrischen Dichter bezweifeln, welche, wie Ebuard Mörike, eine kleine Welt einfacher Gefühle mit unverwüftlichem humor verflären: allein gegenüber bem weit bewußteren Schaffen bes Novelliften und des Dramatifers ist die Frage nach seinem Zusammenhange mit ben Iben feiner Zeit burchaus am Blate. Lange Jahre verleben unfere beften Manner im Rampfe mit falfchen Bogen, mit einer vertehrten Genialität, mit fentimentalen Bhrafen, die wir aus einer unklaren verschwommenen Zeit ererbt haben. Darum werden wir so mächtig berührt von ber ungeschminkten Wahrhaftigkeit ber Ludwig'schen Berichte; die schlichte Größe bes Judah reißt uns bin, und felbft bie pedantische Figur des Apollonius Nettenmair erwedt unsere Theilnahme, benn bas tiefe Rlarbeitsbedürfniß biefes Mannes, sein Wiberwille gegen jebe Selbsttäuschung gemahnt uns an felbsterlebte schwere Stunben.

Wie in allen im Herzen des Künftlers empfangenen Gedichten hängen auch in dieser Erzählung Ludwig's die Fehler eng zusammen mit den Vorzügen. Er läßt uns die Stimmen hören, die sich in der Menschendruft unter einander entschuldigen oder verklagen, doch er verirrt sich auch oft in eine Kleinmalerei, die dem lebhaften Geiste unerträglich wird. Wer wüßte nicht, wie selbst den edlen Menschen zuweilen an heitiger Stelle eine sinnlos widerwärtige Vorstellung überfällt? Welche Fülle widersprechender Vilder und Gedanken durche todt uns in einem Augenblicke der Aufregung, und wie ganz vergeblich ist das Bemühen, jeden dieser Züge festzuhalten! Wie der Maler um seine Gestalten einen sesten Rahmen zieht und dem Beschauer überläßt, diese schone Welt der Träume noch in's Unendlicke auszu-

behnen, so ist auch dem psychologischen Talent des Dichters eine Grenze gesetzt. Jede übertriebene Motivirung ist unschön, denn sie ermüdet; sie ist unwahr, denn ein vorübergehender Gedanke hinterläßt, in der Form der Darstellung sixirt, einen ganz anderen Eindruck als in seiner stücktigen Erscheinung in der Wirklichkeit; noch mehr, die Ueberladung mit psychologischem Detail wirkt verwirrend, sie verdunkelt das Wesentliche, das Ergebniß des psychischen Prozesses.

Ludwig hat das thüringische Kleinleben vielleicht noch treuer, er hat es jedenfalls minder befangen von gebildeter Reflexion geschildert als Auerbach die Zuftande seiner Heimath. Doch gerade barum tritt bas Unschöne biefer Berhältniffe in ber Detailschilderung ber Erzählung sogar noch auffälliger zu Tage, als in bem knappen bramatischen Bau des Erbförsters. Für die Kunft giebt es noch Die Theorie soll sich nicht anmagen, bier eine beute Banausen. feste Grenze zu zieben, welche ber Muth eines schönheitssinnigen Rünftlers jeberzeit überspringen kann. Aber im bestimmten Falle läßt fich mit Sicherheit erkennen, ob bes Dichters Belben ju flein, zu alltäglich find für seine psphologischen Probleme — so hier in einer ganz herrlichen Scene. Als bas geliebte Weib in warmem schwellendem Umfangen in Apollonius' Armen liegt, als die Versuchung in verlodender Schönheit an ihn herantritt, ba faßt ihn "bie buntle Borftellung, als stebe er wie an seinem Tische, und, bewege er sich, ehe er sich umgesehen, so könne er etwas wie ein Tintenfaß auf etwas wie Basche ober ein werthvolles Papier werfen." Ja wohl, solde Bilber mögen in foldem Augenblide bas hirn eines wackeren Schieferbedermeisters burchzuden, ber an Leib und Seele bie Sauberkeit und Ordnung felber ift. Aber welcher Lefer von freier Bilbung kann ein fo kleinliches Bilb bei fo großem Anlag ertragen? Die Runft hat einen andern Magstab als bas praktische Leben. Nicht bas werthvolle Gold, sondern die schöne Masse des Marmors ist dem Bilbner ber erwünschte Stoff; und wie ber wilbe Frevel bes Morbes und ber Liebe fuße Sunben afthetisch verzeihlicher sind, als leichtere kleinliche Bergehungen, so ist das Ehrenwerthe als solches noch nicht berechtigt, ben Tempel bes Schönen zu betreten. Ludwig felbst bat bas gefühlt, indem er mit glücklichem Takt seinem Helben ein Gewerbe gab, bas mit seinem keden Wagen immerhin noch einigen ästhetischen Reiz hat.

Auch der ethische Gehalt der Erzählung leidet unter der Enge bieser kleinftädtischen Welt. Um zu schweigen von der grenzenlosen Zurud-

haltung, die wie ein Alp auf allen diesen Menschen lastet und den Ton ber Erzählung noch viel gebrückter macht, als ber furchtbar ernfte Inbalt forbert: - bie dargeftellten Empfindungen find nur theilweise rein menschlicher Art, wir steigen wieder binab in eine Welt von conventionellen Begriffen befchränkter Naturen, benen bie Sittlichkeit als mechanische Ordnung, die Vorsehung als eine finfter nachtragende Macht erscheint, die zu unfrei benten, um die Ibee ber Schuld und ber Zurechnung zu fassen. Wir wollen zur Noth ben kleinen Widerwillen überwinden, ben uns die peinliche Ordnungsliebe dieses Apollonius, sein Feberchenlesen und Möbelbürsten einflößt, wir wollen ben freudigen Rünftlerspruch überhören, ber uns babei mahnend in's Ohr klingt, Goethe's ichones und sittliches Wort: "Sug ift jebe Berschwendung!" Wenn wir bem Belben nur seine entscheibenben Entschlüsse nachempfin-Als Apollonius seine Vaterstadt gerettet und so sich ben fönnten! vor feinen eigenen unerbittlichen Augen von jedem Scheine ber Schuld gereinigt hat, da verschmäht er, die Wittme seines ruchlosen Brubers, bie schändlich geraubte Geliebte seines Herzens heimzuführen, ihr und sich ein sittliches Dasein zu bereiten! Er ift bem Morbstoße seines Bruders ausgewichen, der Fredler ist babei umgekommen, und — "haft du den Lohn der That, so hast du auch die That!" Welche Moral! Empfänden diese Menschen natürlich, so wäre die Bersöhnung zwar in ber Dichtung schwer zu schilbern - benn so Großes wirkt im Leben nur eine Macht, welche felbft für bie freieste ber Rünfte faum barftellbar ift, bie Zeit — aber sittlich wäre sie möglich, ja nothwendig. Einem un= freien Denken bleiben ethische Conflicte unlösbar. Wahrlich, nicht jener aristofratische Dic, ber bie Tiefen des Bolkslebens nicht verstebt, beißt uns fo reben, fondern bie Erkenntniß, daß bie freie Bildung ben Menschen zur Natur zurückführt! Berftimmt und unfähig, uns ber trübseligen Resignation bes Schlusses zu erfreuen, legen wir endlich bas schöne Buch aus ber Hand. -

Während blinde Bewunderer das epische Talent des Dichters priesen, gestand der strenge Mann sich unbarmherzig ein, daß seine Novelle nur aus einer Reihe dramatischer Scenen bestand. Für das Epos bleibt das Berichten der Begebenheiten immer das Wesentliche. Doch wo war hier der leichte Fluß der Erzählung, wo die behagliche Freude des Epiters an der Detailschilderung der Außenwelt? Gewiß, die Geschichte ist, wie man sagt, novellistisch "spannend," aber nur, weil uns der dramatische Conslict der Charastere mächtig sessell. Gewiß,

bas Buch ist reich an wunderschönen landschaftlichen Schilderungen, aber nur da, wo es gilt, die Stimmung der handelnden Personen in der Natur wiederzusptiegeln. Laßt einen Charakter dieses großen Psicho-logen zwei Zeilen reden, und der ganze Mensch steht leibhaftig vor Euch. Aber laßt Ludwig die Außenwelt um ihrer selbst willen schildern, und Ihr empfangt einen verworrenen unklaren Eindruck. Am allerseltsamsten spielt das epische und das dramatische Talent des Dichters durckeinander, wenn er die äußere Erscheinung seiner Helden zeichnet: er sieht sie vor sich, hell und bestimmt wie der Epiker, aber er schildert mit peinslicher Undeholsenheit; wir sühlen die Verlegenheit des Dramatikers, der, gezwungen zu erzählen, sich verpflichtet meint, Alles zu berichten, was der Schauspieler agirt.

Jebem Unbefangenen mußte jett bie Befürchtung aufsteigen, bie psychologische Meisterschaft bes Dichters werbe, wenn er bei ber faloppen Form der Erzählung verharre, zu virtuofer Manier ausarten, und seine strenge Wahrheitsliebe werde zum Behagen an der Brosa des Alltagslebens herabsinken, wenn er in der kummerlichen Umgebung seiner thüringer Beimath befangen bliebe. Leider ichien bas lette Wert, bas Ludwig veröffentlichte - zwei Novellen unter bem Titel "Thüringer Naturen" - bie ichlimmften Beforgniffe zu rechtfertigen. Es war die Zeit, da bie neue realistische Richtung ihren Söhepunkt erreicht hatte. Als umfere Dichtkunft noch jugenblich unsicher nach ihren Stoffen umbertaftete, ba brauchte es einen Lessing, um die Marten zwischen ber Boefie und ben anberen Künften zu zeichnen. Sundert Jahre barauf hätte ein Mann von feinem Schönheitssinne wohl nach einem anderen Lessing rufen tonnen, ber Boefie und Brofa scheiben follte. Gebilbete Manner schamten sich nicht, jedes wohlgeordnete wissenschaftliche Buch über Branntweinbrennerei und Drainage ein Kunstwerk zu nennen; die äfthetische Aritik rief ungestum nach patriotischen Stoffen, nach Schilberungen aus dem deutschen Leben, auf daß der haushälterische Leser zu dem Luxus der Runft nur ja ein wenig patriotische Erhebung, ein wenig ethnographische Belehrung mit in ben Rauf nehmen konne. Die blafirte vornehme Welt, ber Hetärennovellen und ber Redwikischen Süklichkeit fatt, fturzte fich, gleichwie Mörife in jenem luftigen Gebichte über einen berzhaften Rettig die weichliche Schwäche ber Monbicheinpoesie veraift. mit rober stofflicher Luft auf die berbe Hausmannskoft ber Dorfgeschichten und fand ben Tolbatsch originell, ben Brosi pikant, bas Amreile allerliebst! Es war eine Mobe wie andere auch. Aus allen

bunklen Winkeln beutscher Erbe, aus Cassubien und aus bem Ries beschworen die ideenlosen Nachtreter Berthold Auerbach's ein Geschlecht von Tölpeln und Rüpeln herauf, und je roher, je ungeschlachter diese Bauern es trieben, besto mehr waren sie "aus dem Leben gegriffen," mit desto höherem "ethnographischen Interesse" betrachtete sie die Lesewelt.

Es schien in ber That, als hatte auch bas Talent bes thuringer Dichters fich bazu herabgewürdigt, ber neuen Mobe zu huldigen. dem höchsten Aufwande von psychologischer und ethnographischer Treue erzählte er in feiner Novelle "bie Beiterethei" eine burftige Geschichte aus bem Bolfsleben feiner Beimath - ben blos scheinbaren Conflict zwischen zwei wackeren Liebenben, die nur burch die Zwischenträgerei ber "großen Weiber" ihres Stäbtchens eine Beile getrennt werben. Der benkende Lefer aber fragte verzweifelnd: wozu so vielen Tieffinn an einen kummerlichen Stoff vergeuben? Uns ift, als ftanbe eine jener Miniaturkapellen gothischen Stiles vor uns, zu klein um erhaben, zu anspruchevoll um niedlich zu erscheinen. Die Heiterethei und der Holberöfrit find wieder zwei jener ftolzen reinen Menfchen, benen bas Aussprechen zarter Empfindungen unmöglich ift; beibe Gestalten und die Schilberung ihrer fittlichen Biebergeburt wurden jeben fühlenben Lefer entzücken, erschienen nicht auch fie entstellt und unschön in ber maßlosen Häßlichkeit ihrer Umgebung. Die Heiterethei hat etwas von einer heroine - und fie wird mit bem zurnenben Engel im Paradiese verglichen, ba fie - ben klatschenben Weibern ben Kaffee in's Feuer gleßt und bas Volk zur Thur hinaus jagt!! Als ber Holbersfrit bas Prügeln in ber Schenke verschworen hat, will er ben Benoffen feiner fturmifchen Jugend zeigen, daß er die alte Rraft noch befitt: ein schwerbeladener Schubkarren wird im Roth festgefahren, die Beiterethei und alle Manner versuchen ihre Rraft daran, bis endlich ber Frit die Abelsprobe besteht! Wir lefen bas nicht mit jenem Lächeln burch Thränen, bas ber wahre humor hervorruft, fondern mit der rathlosen Frage auf den Lippen: Ift bas alles Scherz ober Ernft? Wo bas Unschöne zurücktritt, ba erreicht ber Dichter ftatt afthetischer Erhebung boch nur moralische Erbauung; fo in ber Schluffcene, ale ber Frit endlich ben Trot feiner Braut gebrochen hat und glücklich rufen barf: "Sie ist raus, die alt' Beiterethei!" Und biefe beiben Menschen stehen noch wie ibeale Beftalten unter ben übrigen. Im bitterften Ernfte wird uns feitenlang eine Prügelei in ber Schenke beschrieben. D ihr Grazien! Auf

Schritt und Tritt begegnen wir der Schwäche aller Dorfgeschichten, jener unseligen Sprache, welche weder Dialekt noch Hochdeutsch, sondern ein unästhetisches und unnatürliches Gemisch von beidem ist. Und diese "großen Beiber"! Das freie leichte Spiel des Humors ist unserem ernsten Dichter versagt, in grotesken Zerrbildern erscheinen ihm seine komischen Gestalten, gespenstisch, peinlich für ihn selbst wie für den Leser. Diese Leute reden nicht, sondern der Eine "hustet," die Andere "spinnt"; die "Baderin besteht blos aus D und Ach, in ein ewiges Erröthen gewickelt," eine Andere "setzt ihr Zisserblatt auf den Kopf und nimmt ihr blaues Gehäuse um die Schultern," ein Dritter "schlägt die Borderbeine über den Kopf zusammen." Wahrlich, nur der tiese ethissche Gehalt in den inneren Kämpsen der beiden Liebenden vermag uns über so viel Unschönheit zu trösten.

Noch ärger verfehlt ift die lette Novelle "Aus dem Regen in die Traufe." Ein zwerghafter Schneiber, fortwährend geprügelt, anfangs von feiner Mutter, bann von feiner Braut — biefe Mutter felbst "bas alt' Fegefeuer," mit einem "polirten Rafenruden," ber, wenn fie befümmert ift, fo zu strahlen pflegt, daß man von "glänzendem Herzeleid" reben kann, enblich jene Braut, "bie Schwarze," ein Scheufal an Leib und Seele, wo sie ihrer Natur freien Lauf lassen barf immer polternb und mit ihren kolossalen Gliebmaßen Alles zerschlagend — bies bie Belben! Das ift zu viel bes Baklichen, bas erregt phyfischen Efel und erinnert an die abscheuliche Erzählung Auerbach's von den zwei keifenben und raufenden alten Heren Huzel und Bochel, welche freilich bamals bie Bewunderung einer verblendeten Kritik erregte. Immerbin erscheint auch in dieser unglücklichen Novelle eine Gestalt, in der wir die eblen Züge unsers Dichters wieder erkennen, die kleine Sannel. biesem guten Kinde ift ber wunderbare Reichthum weiblicher Liebe und Hingebung zu entzudend liebenswürdiger Erscheinung verkörpert; und - ein großes Verbienft in folder Umgebung - fie ift bubich, Gottlob, fehr hübsch! Um diefer braven Dirne willen ließ sich manche äfthetische Sünde verzeihen.

Die Fanatiker des Realismus jubelten, jest endlich habe ber Dickter die ursprüngliche Kraft des biderben Bolkslebens ganz verstanden; die Gegner beklagten mit schlecht verhehlter Schadenfreude, so werde ein großes Talent zu Grunde gerichtet durch die Thorheit der Mode. Wie wenig ahnten die Lobredner und die Tadler, was in diesem seltsamen Menschen vorging! Die Erzählungen, mit denen der Meister des

Realismus fein lettes Wort gesprochen haben sollte, galten ihm felber Er hatte fie hingeschrieben ohne jede Rücksicht auf nur als Beiwerfe. bie Mobe des Tages, lediglich um sich zu beruhigen, um unter den vertrauten Gestalten seiner Heimath einmal auszuraften; und so viel ich weiß, find die "Thuringer Naturen", die fast wie ein Zerrbild von "Zwischen Himmel und Erbe" erschienen, früher entstanden als biefe Ludwig's beste Gebanten schweiften längst auf schöne Erzählung. anderen, fteileren Pfaden. Bieber wie vor Juhren, ba er fich losriß von ber Romantit, tam ein ichwerer Rampf über feinen raftlofen Geift, er begann in ber Stille seines Krankenzimmers seine eigenen Werke zweifelnd zu betrachten, und wie der bedeutende Künstler immer der beste Kritiker seiner Werke ist, so fant auch Ludwig, sicherer als bas Urtheil Dritter vermochte, die Mängel seines Schaffens heraus: "ber Gefahr bes anatomischen Studiums muß ich erliegen, ich ftebe vor einem Charafter wie eine Ameise vor einem Saufe." Er fühlt, baß er mit feinen Mattabäern ichon auf bem rechten Wege gewesen, bag bas Ibeal und die natürliche Wahrheit, statt einander auszuschließen, vielmehr für ben rechten Rünftler Gines find, daß die Illusion sich gang von felber einstellt, wenn ber Dichter nur bas Schöne schafft: "es gilt jest nicht, in Opposition gegen allen Ibealismus zu ftehen, es gilt vielmehr, realistische Ibeale barzustellen, b. h. Ibeale unserer Zeit." jucht bas Drama hohen Stils, bas in einer einfachen "ichlanken" Sandlung, in bem Ringen und Leiben großer, nicht allzu individueller Charaktere das allgemeine Menschenschicksal darstellen, das der Natur treu bleiben und boch nicht roh naturalistisch wirken soll: "die ruhigen Scenen burch raiches Gefprach belebt, die bewegteren fünstlerisch gemäkigt. So werden beibe Klippen vermieden, bort die zu geringe, hier die zu ftarke Buufion."

Eine bunte Welt bramatischer Gestalten brängte sich jetzt vor sein Auge; ber alte Fluch geistwoller Naturen, daß sie sich übernehmen in ihren Plänen, ging an dem Aranken grausam in Erfüllung. Ein Entwurf jagte den andern; der Ansang eines Schauspiels "Die Brüder von Imola", einige herrliche Scenen aus einer Tragödie "Marino Falieri" wurden niedergeschrieben, noch auf dem Todtenbette ein Drama "Tiberius Gracchus" begonnen. Auch die Helbengestalten des siedenjährigen Ariegs haben den Aranken beschäftigt; er schilderte in einem Borspiele "Auf der Torgauer Haide" das Fridericianische Heer mit einer berben, kernhaften Lebenswahrheit, die den wirksamsten Stellen des

schönen Romans "Cabanis" von W. Alexis nichts nachgiebt. Lieblingswerf biefer Jahre war ein Trauerspiel "Agnes Bernauerin". Ludwig fühlte mit feinem Künftlertalt, daß biefer Engel von Augsburg in ber historischen Ueberlieferung mehr eine rührenbe als eine tragische Geftalt ift; er versuchte sie zu einem schulbvollen tragischen Charafter au erheben, lieb ihr einen breiften vorwitigen Zug und lief freilich Gefahr, bas Mitleid für die Heldin zu ertoben. Aber die alte räthfel= bafte Unart seiner Bhantasie, die nur fragmentarisch schaffen konnte, ließ sich nicht mehr bewältigen. In wundervoller Rlarbeit erschienen ihm einzelne Scenen, und was er von folden Bruchftuden auf bas Babier warf, wirkt hinreißend, bezaubernd auf ben Lefer. Er meinte wohl, jest, ba er mit Bewuftsein schaffe, entwerfe er zuerft ben Blan, bann erft erschienen ihm seine Gestalten; boch bie unbemmbar vorwärtsschreitenbe Geftaltungeluft bes rechten Dramatikers, welche nicht ruben fann, bis fie ihren Helben auf die Boben ber Leibenschaft emporgetrieben und bann berniebergefturzt bat - fie erwachte bem Kranken nie. Gine Lücke, bie sich niemals füllen wollte, klaffte immer zwischen ben einzelnen in bochfter Bracht geschauten Bilbern, ber Ring bes Runftwerks ichloß sich Nun padt er "bie Stoffe, bie er bebrütet," aber und abermals an, wohl zwölfmal ober mehr wird die Bernauerin umgearbeitet nie vollenbet.

Er belaufcht fich während bes Schaffens, er fühlt feine Berwandtschaft mit Rleift und Bebbel, vergleicht feine Gestalten mit ben ihrigen, er findet in Shakespeare ben vollenbeten Rünftler und versucht aus beffen Werfen die höchsten Gesetze ber Runft abzuleiten. Sein eigenes Selbst= gefühl, feine Runftlerfreudigkeit fühlt fich erbrudt burch bie Große bes Briten, fieben Jahre lang bis zu seinem Tobe läßt ihn bas Bilb bes fremben Dichters nicht los, er schreibt "Shakespearestudien" und trägt in diese Blätter, wie in ein Tagebuch, Alles zusammen, was ihm Kopf und Berg bewegt: Selbstgeständnisse, afthetische Regeln, Dramenentwürfe, Studien über Shakespearische Charaktere, Besprechungen eigener und frember Werke. Der thuringer Natursohn spricht in Lob und Tadel mit einer unbefangenen Grabbeit, die unserer verzärtelten rucksichtswollen Zeit wie eine Stimme aus ben derustischen Balbern klingt, er berührt die feinsten und bochften Rathsel ber Runft und bes Seelenlebens, er erörtert Fragen, bie nur ein reicher Rünftlergeift aufwerfen kann — als 3. B.: "wie reich ein Stud Shakespeare's an Handlung ift und wie wenig Scenen es boch hat und wie biefe auch fo viel poetische

Ausmalung haben" — und gleich barauf befrembet er uns burch einen Erklärungsverfuch, ber eine fertige historisch-philologische Bilbung verlangt, also ber Intuition bes Künstlers allein nicht gelingen kann und dann folgt wieder ein Selbstbekenntnig von fast unbeimlicher Rlar-Auch in Ludwig's Seele wühlte jene krankhafte Reigung, sich beit. felbft zu belguern, welche bas Leben Heinrich Rleift's verwüften balf. Aber mabrend Rleift in ber Runft fich immer wieder zu frischer Schöpferluft ermannte und nur in feinem äußeren Leben ein unglücklicher Grübler blieb, perfloß Lubmig's Leben wohlgeordnet, in gleichmäßigem Bellenschlage, ber frankbafte Trieb in ihm warf sich allein auf sein fünstleri-Schon ein Uebermaß gelehrten Wiffens lähmt oft ben schaffen. freien Flug des Dichtergeistes, boch noch verberblicher als die allzuschwere Bilbung bes Verstandes wirkt auf ben Künstler jene vorzeitige Aritit, die ibm die Freude ftort an seinen balbvollendeten Gestalten. Mir ward unfäglich traurig zu Muthe, als ich einst in einigen Heften aus Lubwig's Rachlag blättern durfte. Welch ein ungeheurer Fleiß in die fen eng beschriebenen Bogen; nur felten einmal hat die zitternde Sand bes Kranken am Rande bemerkt, er habe heute seinen Kindern zu Lieb' zeitig Schicht gamacht. Große tieffinnige Entwürfe, prachtige Berfe, glänzender, ichwungvoller als bie ichonften Stellen ber Maffabaer, bann wieder einzelne aufgebauschte geschraubte Bilber, und schließlich boch fein Ganges - eine Phantafie, die uns zugleich burch ihren Reichthum und durch ihre Unfruchtharfeit in Erstaunen fest.

Sanz gewiß hat auch die Krankheit und die Sorge um des Lebens Rothdurft den Aufschwung dieser Dichterkraft gelähmt. Man darf von Ludwig nicht reden, ohne mit ernstem Wort einer häßlichen Schwäcke der deutschen Gesittung zu gedenken — des unanständigen Geizes, den die deutsche Lesewelt ihren Schriftstellern entgegenbringt. Alle die bequemen Entschuldigungen, welche auf unseren noch jugendlichen Bolkswohlstand verweisen, zerfallen in Nichts vor der beschämenden Thatsache, daß in dem kleinen Holland, dem halbbardarischen Rußland die Auslagen guter Bücher weit stärker, oft zehnmal stärker sind als in dem großen gelehrten Deutschland. Kein Bolk liest mehr, keines kauft weniger Bücher als das unsere. Namentlich unsere höheren Stände zeigen im literarischen Berkehrsleben einen Mangel an Feingefühl, eine Karzheit, welche unsere Nachdern mit Recht als unschicklich schelten. So lange es bei uns noch nicht für schmutzig gilt, wenn eine reiche elegante Dame mit Handschuhen bewassen ein unsauberes Lesecirkelezemplar

eines Buches lieft, das sie im nächsten Laden für wenige Groschen kaufen kann — ebenfo lange werden alle Schiller- und Tiedgestiftungen die gedrückte Lage der deutschen Schriftsteller nicht wesentlich bessern. Ist ein deutscher Dichter vollends wenig fruchtbar, sehlt ihm, wie diesem Thüringer, gänzlich das Talent für den einzigen gewinnbringenden literarischen Erwerdszweig, für die Journalistik, so kann er der bitteren Noth nicht entgehen.

Doch in Wahrheit liegt ber lette Grund ber Unfruchtbarkeit von Ludwig's späteren Jahren nicht in ber Krankheit, nicht in ber Armuth, sondern in jener räthselhaften Anlage seiner Bhantasie. 3bm blieb versagt, ber Welt die Schäte seiner Seele zu zeigen, er war mehr als er schuf, und nur seinen Freunden lebt das understümmelte Bild seines Wesens in ber Erinnerung. In ber Kunft aber gilt nur bas Konnen — ber alte Spruch soll allezeit in Ehren bleiben, ob er auch graufam scheine; bas landläufige Urtheil wird bei Otto Ludwig's Ramen immer zuerst an jene Erzählung "Zwischen Himmel und Erbe" benken, welche er felber für ein Nebenwerk ansah. Wer ben unenblichen Werth ber Berfönlichkeit in ber Kunft verfteht, wer da weiß, dag in ber Entwicklung bes geistigen Lebens wie in bem Haushalt ber Natur nichts verloren geht, ber barf freilich bei einer fo äußerlichen Schätzung nicht stehen bleiben. Wie die politische Geschichte bem General Friedrich von Gagern einen ehrenvollen Blat anweist um ber Gebanken willen, Die er in ber Stille für Deutschland bachte, um ber unerfüllten Soffnungen willen, die fich an ihn knüpften - so wird auch die Literaturgeschichte nicht blos anerkennen, was Otto Ludwig fouf, fondern auch ein Wort bes Dankes übrig behalten für die boben Ziele, die der Ringende nicht ganz erreichte; fie wird gerecht und in Ludwig's eigenem Sinne urtheilen, wenn fie ihn auffaßt als ben Dichter ber Maffabaer, ber bas realistische Ibeal im Drama zu verwirklichen suchte.

Mögen die Männer, benen der Nachlaß des Dichters anvertraut ist, bei der Herausgabe zu Werke gehen mit jener ernsten Bietät, welche streng das Unsertige von dem Dauernden scheidet und eher zu wenig giebt als zu viel — nicht mit jener knabenhaften Sammlerwuth, die sich heute so oft an dem Andenken wackerer Verstorbener versündigt. Einige Scenen aus Otto Ludwig's letzen Trauerspielen, einige Kernssätz aus seinen Gedanken über das Drama werden dem jungen Dichterzgeschlechte ein theures Vermächtniß sein, ein Schat künstlerischer Weissheit und männlichen Muthes. Mit unwandelbarer Treue bewahrte sich

ber franke Dichter ben Glauben an sein Bolf und feine Zeit, niemals vermochte die bergebrachte Rlage über das Epigonenthum der Gegenwart die Rraft seines Hoffens zu erschüttern. "Unsere Ideale sind andere als die ber golbenen Zeit unserer Dichtung" - auf biesen Gebanken kommen bie Shakespearestubien immer wieber zurück — bie Gegenwart hat schon genug eigene Geschichte gehabt, um sich neue Ibeale zu bilben, denen nichts fehlt als "die eigentliche Gestaltung" durch den Gelingt es einst unserem aufstrebenben Bolke, zu bem neuen Gebankengehalt, ber unfere Belt erfüllt, auch jene Sicherheit ber fitt- . lichen Ueberzeugung, jene zweifellose Daseinsfreudigkeit zu erwerben. welche allein ber bramatischen Kunft bie volle Entfaltung gestatten bann werben die glücklicheren Dichter, welche ben Idealen ber Zeit "die eigentliche Geftaltung" geben, mit bankbarer Rührung biefes echt beutiden Künstlers gebenken, der so tapfer, so schmerzlich, so wahrhaftig gerungen hat nach ben bochsten Zielen ber Runft.

## Friedrich Hebbel.

(Rönigftein 1860.)

In zwiefachem Sinn ift die Dichtkunst die Herzenskündigerin ihrer Dem Dichter bleibt nicht nur bas schöne Recht herauszusagen, was die Gegenwart in ihren Tiefen bewegt; er zwingt auch die Zeitgenossen, burch die Aufnahme, welche sie seinen Werken angebeihen laffen, ihr innerftes Befen der Nachwelt zu enthüllen. Die von Grund aus verwandelte Stellung der Gebildeten zu den Werken ber Poefie zeigt klarer als irgend eine Thatsache ber politischen Geschichte, daß wir wirklich binnen weniger Jahrzehnte andere Menschen geworben find. Als nach einer langen Zeit vorherrschender literarischer Thätigkeit die erften Reime freien politischen Lebens in Deutschland fich schüchtern aus bem Boben emporhoben, ba galt es noch als ein Wagnig, ber äfthetifc verbilbeten Lefewelt politische Geschäftssachen in nüchterner geschäftlicher Form vorzutragen, und ber alte Benzel-Sternau kleibete weislich ben langweiligsten aller Stoffe, einen Bericht über bie erften bairischen Landtage, in die phantaftische Sulle eines Briefwechsels zwischen Sochwittelsbach und Reikiavik. Nur zwanzig Jahre vergingen, und jede Spur anbächtigen Schönheitsfinnes ichien hinweggefegt von ber politischen Leibenschaft. Alles jubelte, wenn die Meute gesinnungstüchtiger Zeitpoeten wider die vornehme Rube des Fürstenknechtes Goethe lärmte. Das Baterland forberte, wie ein Wortführer jener Tage felbstgefällig fagt,

> von ber Dichterinnung ftatt bem verbrauchten Leiertanb, nur Muth und gute Gefinnung.

Von diesem Aeußersten unästhetischer Roheit freilich, von diesem Selbstmordsversuch der Poesie sind wir zurückgekommen. Der schwere Ernst der politischen Arbeit lehrte uns die verschwommenen Phrasen der Tendenzlyrik mißachten, und jener schlichte Sinn für das Wahre, welcher das köstlichste Gut der Gegenwart bildet, wandte sich mit Ekel von poetischen Gestalten, die kein eigenes Leben lebten, nur das Mundstück waren für des Dichters politische Meinungen. Doch die alte Begeister rung der Deutschen für das Schöne ist nicht wiedererwacht; dem starken und tiessimnigen Dichtergenius fällt in unseren Tagen ein unsäglich bartes Loos.

Wir wollen nicht allzubitter beklagen, daß bie gefammte Lyrik heute ledialich von den Frauen gelefen wird, nur felten ein Mann von Geift in verschämter Stille an seinem Horaz oder an Goethe's römischen Elegien fich erquickt: die Härte, der Weltsinn, die Aufregung des modernen Lebens verträgt sich wenig mit wrischer Empfindsamkeit. in sehr zahlreichen und sehr ehrenwerthen Kreisen ein junger Mann, von dem man nur weiß, er sei ein Boet, mit verhaltenem Lachen empfangen wird, wenn man von ihm erwartet, er werbe jenes Durchschnittsmaß von Berstand und Willenstraft erst exweisen, das wir bei allen anderen Sterblichen vorausseten: fo feben wir teinen Anlag, fentimental und verstimmt zu werden ob diefer nothwendigen Kolge der poetischen Ueberproduction. Aber versuchet, in einem Kreise gebildeter Männer die triviale Wahrheit zu verfechten, bag die Runft für ein Culturvolk täglich Brot, nicht ein erfreulicher Luxus sei — und Widerspruch ober halbe Austimmung wird Euch lehren, wie arg ber Formensinn verfümmert ist in diesem arbeitenden Geschlechte. Es ist nicht anders, ber ungeheuren Mehrzahl unserer Männer gilt die Runft nur als eine Erholung, gut genug einige mube Abendstunden auszufüllen. widmen, was von Ibealismus in uns liegt, bem Staate, uns bebrückt eine Geschäftslaft, welche bie alteren Geschlechter unferes Bolfes nie für möglich gehalten hatten, wir wiffen ben Werth ber Zeit so genau ju schätzen, dag ber rubige briefliche Gedankenaustausch unter thatigen Männern fast ganz aufgehört hat und felbst unser geselliger Berkehr überall die Spuren hastiger Unruhe zeigt. Eine folche ganz nach außen gerichtete Zeit sucht in der Kunft die Rube, die Abspannung. Ber will bestreiten, daß Gustav Frentag seine Popularität weit weniger feinem edlen Talente verdankt als feiner liebenswürdigen Beiterkeit, welche auch bem Gebankenlosen erlaubt, vor bem unverstandenen aber lustigen Gebahren der Gestalten des Dichters ein gewisses Behagen zu empfinden? Sehr undankbar ist in solchen Tagen das Schaffen des pathetischen Dichters. Gelingt ihm sein schweres Werk nicht vollkommen, so vereinigt sich zu seiner Berurtheislung der Has der Massen gegen Jeden, der ihren dumpfen Schlummer stört, und der gesunde Sinn für Harmonie, dem eine niedrige, doch erfolgreiche Bestredung erfreulicher schein als ein groß angelegtes, aber unsertiges Schaffen.

Dabei lebt in biefem profaifden Geschlechte unausrottbar bod bie stille hoffnung, bag bas frohlich-aufblühenbe neue Leben unse-'res Staates auch die bramatische Kunft einer großen Zufunft ent-Freilich nur eine unbeftimmte Ahnung. gegenführen müffe. Rein sicheres Bolksgefühl zeichnet bem jungen Dramatiker gebieterisch bestimmte Wege vor; uns fehlt ein nationaler Stil, ein festes Gebiet bramatischer Stoffe, jede Sicherheit ber Technif. Unermeflich, ju beliebiger Auswahl breitet sich vor dem Auge des Boeten die Welt der sittlichen, socialen, politischen Brobleme aus; und wenn schon biese schrankenlose Freiheit ber Wahl ben geistreichen Kopf leicht zu umftätem Taften, jum Experimentiren verleitet, fo wird ihm vollends die Sicherbeit des Gefühls beirrt durch bie Wohlweisbeit der Aritik. Scheint es boch, als verfolgten manche Kunftphilosophen nur bas eine Riel, bem schaffenben Künstler sein Thun zu verleiben, ihm ben frischen Muth zu Was hat diese Altklugheit nicht alles bewiesen: für bas Epos find wir zu bewußt, für die Lbrif zu nüchtern, für das Drama zu unrubig; bie alte Geschichte ift für unsere Runft zu tahl, bas Mittelalter zu phantastisch, die neue Zeit steht uns zu nahe - und wie die anmagenben und boch im Grunde gehaltlofen Schlagworte fonft lauten. Ru ben Fugen biefer überreifen Aefthetif treibt eine vulgare Rritif ihr Unwefen, beren erschreckenbe Robeit täglich beutlicher beweift, bag bie besten Röpfe ber Epoche sich ber Runft entfremdet haben. wundern uns gar nicht mehr, wenn ein tief empfundenes Kunstwerk als Nr. 59 unter "Künf Dutend neuer Romane" abgeschlachtet wird, wenn eine Dichtung von G. Fredtag ober G. Reller alles Ernstes in Gine Reihe geftellt wird mit ben Arbeiten ber Frau Mühlbach ober ähnlichen Broducten einer volkswirthschaftlichen Thätigkeit, welche sich lediglich burch bas Berhältniß von Angebot und Nachfrage beftimmen läßt. Wir fühlen uns nicht mehr befrembet, wenn jener beliebige Berr Schulte, ber im Erbgeschof einer politischen Zeitung seinen fritischen

Sorgenftuhl aufgestellt hat, mit den Dichtern und Denkern, deren Werke er beschwatt, auf Du und Du oder gar im Tone des Schulmeisters verkehrt. Wir empfinden für den Kritiker sogar eine gewisse Hochachtung, wenn er die Kenntnisse eines angehenden Obersecundaners entfaltet — eine Bildungsstuse, welche in diesen Kreisen unserer Literatur nicht allzuhäusig erklommen wird. Begreislich in der That, wenn ein starker Künstlergeist, angeekelt von diesem nichtsnutzigen belletristischen Treiben, auch die ehrenwerthen Ausnahmen übersieht, welche in unserer Presse zuweilen noch auftauchen, und grimmig seiner Straße zieht.

Doch bas schwerste hemmmiß, bas die Gegenwart bem bramatischen Dichter in ben Weg wirft, ift bie Gabrung, die Unficherheit unserer sittlichen Begriffe. Wie viel einfacher als ber moberne Mensch standen unsere großen Dichter zu ben Broblemen bes sittlichen Lebens! Welchen sittlichen und afthetischen Schat besaß Schiller an Raut's fategorischem Imperativ - eine großartige, ftreng sittliche Weltanschauung, wie geschaffen für ben Dramatiter, benn sie läßt bem tragischen Charatter ungeschmälert bie Freiheit. Seit die neue Philosophie den Glauben an Gott und Unfterblichkeit erschüttert bat, seit bie Naturforschung beginnt ben Aufammenhang von Leib und Seele schärfer zu beleuchten, steht ber Dichter, wenn er zugleich ein Denker ist, ben einfachsten und ichwerften sittlichen Fragen minber unbefangen gegenüber; selbst bie Idee ber tragischen Schuld und Zurechnung, die dem Dramatifer unbebingt fest stehen muß, wird ihm leicht burch Zweifel verwirrt und getrübt. Und wo ift fie bin, die edle mit Geift und Empfindung gefättigte Geselligkeit, die in ben Tagen von Weimar freilich nur einige auserwählte Kreise unseres Bolkes beglückte? Die schamlose Frechheit ber halbwelt auf der einen, die unleugbar steifen, gezwungenen Formen unserer guten Gesellschaft auf ber anderen Seite - in einer folchen Umgebung erlangt ber Künftler nicht leicht die harmonische Bilbung ber sittlichen und ber sinnlichen Kräfte.

Das Eble und Große biefer burchaus von der Politik, der Bolkswirthschaft, der Wissenschaft beherrschten Welt begeistert zu empfinden, ihr Leben mitzuleben und dennoch das Schöne, nichts als das Schöne zu schaffen, das ist die schwere Aufgabe des modernen Dichters. Ein Zug der Resignation, das Bewußtsein, daß nicht jede Zeit dem Künstler das Höchste zu erreichen gestattet, wird in solchen Tagen oft den Geist des Dichters ergreisen, und sicherlich viele der

heutigen Poeten haben zuweilen mit eingeftimmt in die Bitte, welche Friedrich Hebbel einst an seine Muse richtete:

Du magft mir jeben Kranz versagen, wie ihn die hohen Künstler tragen, nur daß, wenn ich gestorben bin, ein Densmal sei, daß Kraft und Sinn noch nicht zu Wilben und Barbaren aus meiner Zeit entwichen waren.

Das ganze Wesen des Mannes liegt in diesen Zeilen: sein Stolz, sein ernster Künstlersinn und jene hoffnungslose Berstimmung, die ihn seinem Bolke entsremdete. Aber wie schwer er auch irrte, den Ruhm, den er sich in jenen Zeilen ersleht, wird ihm heute kein Undefangener mehr versagen. Er dachte groß von seiner Kunst, er lebte ihr mit rastlosem, fruchtbarem Fleiße, mit Andacht und Sammlung, treu seinem Ausspruch: "leben heißt ties einsam sein". Oftmals berührt von den Sünden der Zeit, die er lästerte, hat er nie wissentlich ihren Launen gehuldigt; in ihm waltete jene vornehme Selbstgewisheit, welche jedes unmittelbar tendenziöse Einwirken der Poesie auf die Gegenwart verschmäht und sich des freudigen Glaubens getröstet, daß der Gehalt der Dichtung ein ewiger ist und seiner Stunde harren kann.

Ein bitmarscher Kind, in einer engen und harten Welt aufgewachsen, bewahrte Hebbel immer einen Zug rauher reckenhafter Kraft, also daß starke nordische Naturen, wie der alte Dahlmann, ihm die Theilnahme des Landsmannes nie versagten, auch wenn sie seinen Wandlungen nicht folgen mochten. Er felber bezeichnete die altgermanische Welt und die Bibel gern als die Quellen seiner Dichtung. Doch auch andere, minder lautere Kräfte schlugen in sein Leben ein: die nervöse Sinnlichkeit des modernen Paris, die zersezende, glaubenlose Resterion der jungdeutschen Literatur; und erst nach langen Irrgängen, da er endlich wieder zurückgriff zu den Sagengestalten unserer Vorzeit, die ihm die Träume der Knabenjahre erfüllt hatten, gelang ihm ein Kunstwerk, das dauern wird.

Die Künftlertugend, welche an Hebbel zuerst in die Augen fällt, ist der seltene, dem Dilettanten allezeit unverständliche Sinn für die Totalität des Kunstwerks. Er verachtet das Haschen nach Einzelschön-heiten, wie die kleinmeisterliche, an einzelne Auffälligkeiten sich fest-klammernde Kritik. Schon aus diesem einen Grunde sollte man end-

lich aufhören, ihn mit Grabbe zu vergleichen. Grabbe war bas Lind einer finkenden Epoche, welche die Ibeale einer großen Bergangenheit in zuchtlosem Uebermuthe zerschlug; in diesem roben Talente war keine Entwicklung. Bebbel erscheint als ber Sohn einer aufftrebenben Zeit, welche neue Ibeale zu gestalten suchte. Freilich es war ein Suchen, an bem ber grübelnde Verstand oft mehr Antheil hatte als bie schaffende Phantasie. Der Dichter experimentirte, er tastete umber nach einem' Aunstwerk ber Zukunft, in seinen ersten Werken erschien die Intention ungleich stärker als die lebendige Ausführung. Das traurige Wort, womit Hebbel einft bie Frage "Man weiß boch, was ein Luftspiel beißt?" beantwortet hat: - "Dies steht so flar por meinem Geift, daß, wenn ich's minder bell erblickte, das Werk vielleicht mir besser glückte " - diefes unselige Geftandniß giebt leiber ben Schluffel zu einem großen Theile Er haft die Bhrafe, niemals drängt sich bei seines Schaffens. ihm ber Berftand in ber profaischen Form unbramatischer Betrachtungen bervor: aber bei aller realistischen Anschanlichkeit im Ginzelnen läßt bas Banze oft talt, erscheint als gemacht und ge-Und so findet sich bei Hebbel, der nach dem edlen Ziele flügelt. strebt, alles Geiftige zu verleiblichen, bas Zusammenfallen von Ibee und Bild ebenso felten wie bei Rlopftod, von bem ein altes treffendes Wort fagt, er habe alles Leibliche bes Rörpers entfleibet.

Man hat Hebbel schweres Unrecht gethan, wenn ihm die Wärme bes Gemüths ganglich abgesprochen ward. Selbst aus ben verfehltesten seiner Gedichte bricht zuweilen, und dann ergreifend, eine starke und tiefe Empfindung hervor. Wer die Gedichte kennt, worin er Selbsterlebtes, wie das ftille Glud des Haufes befingt, ber wird den herzlosen Vorwurf der Herglosigkeit nicht wiederholen. Er dichtete nur, wenn der Beift ihn rief, ließ oft jahrelang bie halbfertigen Geftalten seiner Entwürfe ruhen, bis sie von felber wieder erwachten. Tropbem trat in den also aus fünstlerischem Drange entstandenen Werken die Reflexion zuweilen fo ftart bervor, daß der Hörer kaum wußte, ob ein Dichter oder ein Denker zu ihm sprach. Dies verräth sich vornehmlich in der Zeichnung ber Charaftere. Otto Ludwig nennt in feiner grobkörnigen Weise Hebbel's bramatische Gestalten kurzab "pspchologische Bräparate," er meint: "fie thun bid, fie wissen sich etwas" mit ihrer Eigenart. hartes Urtheil, das Hebbel's ältere Werke leiber nicht immer Lügen strafen. Seine Charaktere handeln so folgerecht, daß wir jedes ihrer

Worte vorausberechnen können; er motivirt oft mit überraschender Feinheit, und eine große dialektische Kraft steht ihm zu Gebote, um den Irrgängen innerer Kämpfe nachzugehen. Aber über dem allzu eifrigen Bemühen, den Charakteren seste scharfe Umrisse zu geben, verlieren sie die Farbe, das Leben. Wohl zwingt die strenge Prägnanz des Oramas den Dichter, seinen Menschen offenherzige Geständnisse in den Mund zu legen, welche der phantasielose Verstand unmatürlich sindet; doch die helle Selbsterkenntniß, welche Hebbel seinen Charakteren leiht, überschreitet zuweilen die Grenzen der poetischen Wahrheit, und wie selten schaskt aus diesen Menschen der volle Brustton naturwüchsiger Leidenschaft heraus, den, wie alles Herrlichste in der Kunst, keine Anstrengung des Hirns erklügeln kann!

Es klingt wie ein unwillkürliches Selbstbekenntniß, wenn bieser zwischen bem Reiche bes Gebankens und dem Reiche der Phantasie einherschwankende Geist einmal ausruft:

Ein Shatespeare lächelt über Alle bin und offenbart bes Erbenräthsels Sinn, indeß ein Kant noch tiefer nieberfleigt und auf die Burzel aller Welten zeigt.

Der Denker verachtet ben stofflichen Reiz, das Anekvotenhafte in der Kunft, er will nicht "der Auferstehungsengel der Geschichte" sein. Er fühlt, daß die moderne Bildung ein Recht hat, über die Tragik Shakespeare's hinauszugehen und eine Tragödie der Ibee, nach dem Bordild des Faust, zu fordern; und so sest kält er diesen Gedanken, daß er niemals versucht, eine einsache Charaktertragödie zu schreiben. Die bunte Fülle des Menschenlebens reizt ihn nur, wenn sie ihm ein "Problem", einen Kampf der Ideen zur Lösung darbietet. Unter allen Käthseln des Menschendseins hat ihn keines so anhaltend beschäftigt wie das Verhältniß von Mann und Weib; von der Judith dis herad zu den Nibelungen, in den mannichsachsten Formen versucht er dies große Problem künstlerisch zu gestalten, immer tiessinnig und mit starkem Gefühle, doch zuweilen spielt auch die häßliche Ueberseinerung moderner Sinnlichkeit in seine Bilber hinein.

Ganz modern ist auch seine Anschauung der Geschichte: er sieht in ihr nicht wie Shakespeare die ewig gleiche sittliche Weltsordnung, die sich immer wiederherstellt, wenn die Leidenschaft des Menschen sie auf Augenblicke gestört; der Jünger der modernen Philosophen faßt sie auf als ein ewiges Werden. Er liebt den

Zusammenftog zweier Culturwelten zu schilbern: wie bas Sellenenthum aus der orientalischen Gebundenheit emporfteigt, bas Chriftenthum aus ber jubischen Belt, bie neue Zeit aus bem Mittelalter. 3ch kann jedoch nicht finden, daß der Dichter bei diesem kubnen Unterfangen immer glüdlich ift. Die neue Welt, die aus ber zerfallenden alten Ordnung sich erhebt, tritt nicht leibhaftig vor uns bin, sie wird uns lediglich angebeutet burch einen symbolischen Zug; und nur weil wir hiftorische Schulbilbung besitzen, errathen wir, was uns bas Runftwert felber nicht fagt, bag bie beiligen brei Ronige, bie am Schluffe von "Herodes und Mariamme" plötzlich auftreten, ben Anbruch ber driftlichen Gesittung vorstellen sollen. Diese Neigung für symbolische Büge beherricht ben Dichter zuweilen so gänzlich, bag er in eine gleichgiltige, ja abfurbe Fabel willfürlich eine Ibee hineinlegt, welche ihr völlig fremb Und da ja ausschweifende Phantastik im Innersten verwandt ist ift. mit ben Berirrungen überfeinen Berftanbes, so erinnert Bebbel mit folder Symbolik, foldem Myfticismus oft ftark an Calberon.

In der Einsamkeit brütenber Betrachtung nuckte die duftere Denkweise vom Leben, wozu Hebbel's Natur neigte, zu erschreckenber Stärke Der Bessimismus ift insgemein eine Sunde begabter Menschen, bem nur ein heller Ropf wird die tiefen Widersprüche bes Lebens, wird die schreckliche Thatsache, daß die Ordnung des Rechts eine andere ift als die Ordnung der Sittlickeit, in ihrer ganzen Schärfe burchschauen, nur ein tiefes Gemuth sie in ihrer vollen Schwere empfin-Rein Bunber, daß biefe, die Werke aller bedeutenben tragischen ben. Dichter überschattenbe, reformatorische Strenge, welche bie Welt verachtet und Lügen straft, von bem Haufen verketert und als unsittlich gebrandmarkt wird. Aber felbft ein tief-melancholisches Gebicht wird bem Boeten nur bann gelingen, wenn ihm, ob auch verhüllt und verborgen, tief in ber Seele ber Glaube lebt an ben Sieg bes Beiftes über die Gebrechen der Welt. Noch keinem echten Dichter hat dieser Glaube gefehlt, er athmet felbst in bem schwermuthigften Gebichte, bas je in ben Nebeln Alt-Englands ersonnen ward, in Walter Raleigh's "the lye". Hebbel wußte wenig von solcher Hoffnung. Wie er, ber Con= fervative, nicht baran bachte, im Leben an ber Seilung ber franken Welt mitzumirken, fo vermögen auch feine Gebichte, obwohl fie bann und wann von fünftiger Berföhnung reben, von ber Lebenbigkeit biefes Glaubens nicht zu überzeugen. Die furchtbare Anklage, die er in einem abscheulichen Sonette gegen die menschliche Gesellschaft schleubert:

"ber Mörber braucht die Faust nur hin und wieder, du hast das Amt zu rauben und zu töden" — sie ist nicht ein wilder Ausbruch augenblicklichen Unmuths, sie blieb durch lange Jahre die Grundstimmung seiner Seele. Er erkannte mit eindringender Klarheit die Gebrechen der Welt, doch er verzweiselte an der Heilung. Ganz unerträglich wird diese Berbitterung des Gemüths, wenn Hebbel seinem eigenen Worte zum Trotz, die Kirsche vom Feigenbaum sorbert" und seiner büsteren Phantasie die hellen Klänge der Komödie zu entlocken sucht.

Er gesteht, bag er mit feinen Bebichten "feiner Zeit ein fünftlerifches Opfer bargebracht" habe; und gewiß, einige ber Ibeen, welche bas moberne Deutschland bewegten, fanden in ben Berken biefes Dichters einen treuen und großartigen Ausbruck. Doch gerade die schönste und berrlichste Erscheinung unserer Tage, recht eigentlich bie Signatur ber neuen Zeit, bas Emporwachfen unferes Bolkes zum staatlichen Leben, blieb biefem verdüfterten Auge verborgen. fah in ber Entwicklung unseres Bolkes "nicht eine Lebens- sondern eine Krankheitsgeschichte." Run warf ihn fein Unftern unter bas verkommene Deutschthum in Defterreich; "wir und germanifiren!" Die frohe Botschaft bes Jahrhunderts, die rief er bobnlachenb. Berjüngung ber antiken Sittlichkett, welche von jedem Menschen, auch von dem Künftler, zugleich die Tugenden des Burgers fordert - an ihm fand fie einen tauben Borer. Selbst bie Dichtungen unserer fosmopolitischen klaffischen Zeit tragen die Spuren ber politischnationalen Rämpfe ber Epoche weit beutlicher auf ber Stirn als Hebbel's Werke die Eindrücke der Gegenwart. Und wird ja einmal bie Natur ber Dinge mächtiger als Hebbel's Verstimmung, entschließt er sich ein Zeitgebicht zu schreiben, so finden wir nicht, wie es bei bem Sohne ber Marichen zu entschulbigen ware, einen naturwüchsigen Ausbruch bes Bornes über bie Schmach feines Bolles, fonbern ein griesgrämiges Epigramm über Staatsmänner, welche die Runft verstehen niemals zu erwachen, ober eine wegwerfende Bemerkung über moderne Staatsverfassungen - ober ein Gebicht an Ronig Wilhelm, bas im Grunde nicht gehauen und nicht gestochen ift, in schönen Berfen nur die politische Rathlosigkeit des Dichters offenbart.

Bei so trostloser Anschauung bes Lebens weiß er nichts von jener edlen Bolksthümlickeit, welche der Chrgeiz großer Dichter ist. Darum hat er, der Dramatiker, Schiller's Größe lange gänzlich verkannt; darum verschmähte er die hohe Schule des Dramatikers, den Wechselverkehr mit der Bühne. Auch dieser Irrthum ist eng verslochten mit einer ehrenwerthen Tugend, einer wohlberechtigten Berachtung gegen die bornirten Rücksichten der Condenienz, welche gemeinhin das Bühnensschickal eines Dramas bestimmen. Aber nicht die Theater-Censur allein verdannt seine Werke von den Brettern, sie sind in ihrer Mehrzahl in Wahrheit nicht darstellbar. Sie behandeln nicht blos ertreme Fälle, sondern abnorme, krankhaft seltsame Conslicte, welche keinen Widerhall erwecken in den Herzen der Hörer; und wer es verschmäht, die Evelsten seiner Zeit im Innersten zu bewegen, der mag der stolzen Hossnung entsagen, sür das Theater aller Zeiten zu schreiben.

hart, ja graufam warb biefe gewollte Bereinsamung an bem Lebenben beftraft. Ueber ben vielgelefenen Schriftfteller bilbet fich die Welt zuletzt immer ein milbes ausgleichendes Urtheil. Werte biefes Sonberlings fielen zumeift nur einzelnen Kritikern in bie Sande, die ihn von ben Ballen ihres afthetifchen Spftems berab schonungslos bekämpften. Nun geschah ihm, was gemeinhin ben Einsiedlern bes Gebankens widerfährt: wie um Friedr. Rohmer und Schopenhauer - Märmer, bie ich übrigens weber unter fich noch mit hebbel vergleichen will - fo schaarte sich um biefen vielbefampften Dichter eine kleine Gemeinbe fanatischer Anhänger, die durch unmäßiges Lob ben Sohn der Gegner erweckten. Go zwischen gehäffigen Tabel und blinde Bewunderung gestellt, warb das wohlbegrundete Selbftgefühl bes Mannes tranthaft reizbar. Auch wir halten es für trodene Philisterweisheit, wenn bem Boeten zugemuthet wird, er folle nicht empfindlich sein. Wer darf Angriffe auf sein eigen Fleisch und Blut mit Ralte ertragen? Und wer konnte die alte Bahrheit, baß ein halbes Lob tiefer verletzt als ein ganzer Tavel, bitterer empfinden als ber Dichter? Führt boch ber Künstler bas Loos bes verwunschenen Bringen: im Leben foll er fich schelten und ftogen laffen wie die Anderen auch, und taum nimmt er bas Saitenspiel jur hand, so ift er ein geborner Fürst und hat immer Recht und treibt mit uns, was ihm gefällt; barum mögt 3hr Nachsticht üben, wenn nicht ein Jeber bies gespaltene Dasein mit haltung zu tragen weiß. Aber es ift ein Anderes, seinem Aerger über die Kritif einmal burch einen berben, in Gottes Namen ungerechten, Chnismus Luft zu machen — und wieder ein Anderes, jahrelang die geschmacklose Rolle des verkannten Genies zu spielen, fortwährend mit "Wichten" und "Kannegießern" um fich zu werfen.

jedes seiner eigenen Worte mit einer Andacht zu bewahren, die bem reichen Geiste schlecht ansteht, ja sogar nach Anabenart pathetisch zu prahlen: diese und jene Tugend hat mir noch Riemand abgesprochen. Jene Liebenswürdigkeit, die, nach der Bersicherung seiner Freunde, dem Menschen eigen war, blieb dem Schriftsteller verstagt. Es giebt glückliche Naturen — und viele unserer streitbarsten Männer, Lessing vornehmlich, zählen dazu — denen wir niemals grollen, auch wenn wir widersprechen; andere wieder, welche uns immer in Bersuchung führen, mit ihnen zu rechten, sie mögen sagen was sie wollen. Zu diesen letzteren zählt Hebbel, nach meinem und vieler Anderer Gefühl; er hat den Mitlebenden erschwert, gerecht über ihn zu reden.

Dem Todten sollen endlich die menschlichen Schwächen vergessen werden; auch von dem Runstwerk seines Lebens gilt das gute Dichterwort, bas er einmal über bas Drama aussprach: "in einem Runftwerk muß immer bie lette Zeile die erfte recensiren." Er ift wirklich gewachsen mit seinem Bolke, bas er nie ganz würdigte, er befreundete sich als reifer Mann mit ben einfachen Idealen, bie er einst migachtet, er lernte die Größe des ebelsten unserer Dramatiker schäpen und schuf endlich jene bochpoetischen Gestalten ber Nibelungen, bie nicht mehr angefränkelt find von der Blässe bes Gebankens. biefen letten Berken bes Dichters fällt verklärend ein Lichtstrahl jurud auf die unfertigen Dichtungen feiner früheren Zeit. Aweifel mehr: ber friedlose Sinn, ber aus Bebbel's alteren Dramen spricht, ift nicht die blafirte Ironie der Romantiker, nicht die zuchtlose Frivolität, ber bublerische Weltschmerz ber Jungdeutschen, er ist ber tiefe und mahre Schmerz eines ftarten Beiftes, ber erft nach harten Rämpfen eine Verföhnung finden konnte, welche ber Glückliche, ber Bebankenarme mühelos erreicht. — Der Dichter wies in seinem Eigenfinne jede Kritik ber Bahl feiner Stoffe zurud, weil "bas einmal lebenbig Gewordene sich nicht zurücherbauen" laffe. Beute, ba wir fein Schaffen im Gangen überschauen, wird uns bas Rörnlein Babrbeit beutlich, bas in biesem anmaßenden Ausspruch liegt; auch in ben feltsamsten Experimenten bes Boeten läßt fich eine gewisse Nothwendigkeit nicht verkennen.

Wir gehen rasch hinweg über Hebbel's erste Novellen, die in der Art des Humors an Jean Paul, in der Hast der Darstellung an Heinrich Kleist erinnern. Wie seltsam verkannte der Dichter sein ganz und gar nicht populäres Talent, wenn er hoffte, feine nieberländische Geschichte "Schnock" werde im Bauerkittel von Fließpapier auf den Jahrmärkten feilgeboten werden; den derben Ton herzhaften Spaßes, den der Bauer verlangt, findet dieser Poet des Gebankens nicht.

In seinem ersten: Drama Jubith versucht Hebbel in ber Grele ber epischen Helvin ber Bibel einen Bruch, einen Kampf hetvorzurufen, er will uns an ihr bas Recht bes Weibes auf wahre Liebe zeigen und bergeftalt ben Liebling ftarkgeiftiger Maler und Poeten bem modernen Bewuftfein verständlich machen. Freilich wird bas gräßliche Weib selbst baburch kein tragischer Charafter; benn unter ben widerstreitenden Gefühlen, welche ihr Berg bewegen, ber religiösen Begeifterung für ihr Bolf, ber burch ben Anblid fläglicher Schwächlinge geschärften Ruhmbegierbe, endlich ber geheimen Liebe zu bem einzigen ganzen Manne, ben sie kennt, tritt balb bie nackte thierische Sinnlichkeit als bas berrschenbe Motiv bervor. häßlicher ift Holofernes, wohl ber unwahrste aller jener souveranen Kraftmenschen, in beren Schilberung fich die Literatur jener Tage gefiel, bei aller scheinbaren Größe ein lächerlicher Prahler. haft empfunden find allein die glaubenseifrigen Geftalten bes judifchen hier war es bem Sohne ftrenger bibelfester Bauern leicht, aus voller Seele zu schaffen. Aber wie fremb fteht die Frommigfeit bes alten Testaments neben einem Materialismus, ber an bie häßlichsten Ausgeburten ber poésie de sang et de boue gemahnt! Diese Zerfahrenheit ber Stimmung, biese Unsicherheit ber sittlichen Begriffe bes Dichters raubt bem Stude, trot ber in mächtigem Aufschwung stätig anschwellenden Handlung, die innere Einheit.

Selbst jenes verwirrenden und berauschenden Reizes, den die Judith bei der ersten Aufführung immer bewähren wird, entbehrt die Genoveda. Hebbel versieht noch nicht, den undestimmtesten und darum bilbsamsten der Verse zu gebrauchen: sein dramatischer Jambus ist correct und entspricht durch die Härte seiner männlichen Endungen äußerlich dem Wesen des Tramas, aber er hat weder lebendige Kraft noch melodischen Fluß. Mißachtend das durch die Ratur des Stoffes Gebotene hat der Poet das wehmüthig-liebliche Volksmärchen gewaltsam in eine Tragödie verwandelt, indem er den versöhnenden Schluß hinwegließ und jede Spur des Naiven und Naturwüchsigen vertilgte. Ja, er benutzte den mythischen Stoff, um an ihm die Unwahrheit

unserer sittlichen Gesetz zu zeigen. Her freilich sind "Satzungen und Rechte, die das Lebendig-Freie schamlos knechten." Diese Menschbeit ist befangen in sormalistischer Sittlickeit: nur ein Aeußerliches erblickt sie in der Ehre, der Treue, dem Glauben, zu deren Schutze sie die blutbesleckten Hände hebt. Doch wir erkennen in ihr unser eigenes Gefühl nicht wieder; rein unbegreislich erscheint in dieser gebundenen Welt die ganz moderne Empfindung des Versuchers Golo. Die Handlung ist ein gehäuftes Naß von Schrecknissen — denn bei Hebbel erscheint der Tod stets als die gräßliche Kere, nimmer als milder Genius — die Diction bietet einen jähen Bechsel von Frost und Hitze; der letzte Eindruck ist vollkommene Ermüdung und die rathlose Frage, ob die wirre Symbolik dieser Scenen wirklich eine Tragödie der ehelichen Treue vorstellt?

Berbankte die Judith ihren Erfolg vor allem ihrer Bahlverwandtschaft mit gewissen frankhaften Berftimmungen ber Zeit, und hatte bie Genoveva als ein Berftanbeswert gar nur bas Staunen eingeweihter Literatenkreise erregt, so fand die Maria Magdalena den verbienten Beifall aller Unbefangenen, ein wahrhaft poetisches Werf, bas über seiner klaren und strengen Composition und über der ergreifenden Wahrheit seiner Charaktere alle seine Mängel leicht vergessen läßt. Hebbel war fühn genug, aus ber Noth eine Tugend zu machen, die "schreckliche Gebundenheit in ber Einseitigkeit" — jene Klippe, an der die meisten bürgerlichen Dramen und Dorfgeschichten scheitern - zum Mittelpunkte bes tragischen Conflicts zu erheben. Die Hohlheit kleinbürgerlicher Chrbegriffe mit ihren schrecklichen Folgen foll bargeftellt werben. Zu folder Arbeit ift Hebbel's große bialettische Kraft wie geschaffen. Auch bas Eingehen auf Sitten und Zuftande, welche bem' Boeten genau bekannt waren, ift ihm zum Heile Richt als meinten wir mit ben Verehrern photoausgeschlagen. graphischer Bahrheit, ber Künftler solle nur Verhältnisse schilbern, bie ihm burch verfönliche Erfahrung vertraut geworden; wer das Zeug hat zu einem Dichter, trägt ein Bild ber Menfcheit im Berzen. Hebbel jeboch mußte burch einen Stoff, bessen feste Schranken ihm felbst wie den Lefern wohlbekannt find, von seiner Unart, symbolische Züge in die Action zu legen, abgehalten werben. Er bewährt hier seinen Ausspruch: "überall soll ber Dichter ökonomisch sein, nur nicht in seinen Grundmotiven." Der Bau bes Dramas ist mufterhaft knapp und gedrungen, auch die Naturlaute der Leidenschaft erklingen

tief erschütternb, bas Stud wurde bas Muster eines burgerlichen Trauerspiels sein, wenn nicht ber Dichter burch die Unsicherheit seines sittlichen Gefühls auch bem Hörer bas Gefühl verwirrte. Der Hörer nimmt Partei - nicht wie ber Dichter will für bie bugenbe Selbin, sondern für den harten alten Philister Meister Anton. Das unglückliche Mädchen hat sich im Zorn verschmähter Liebe einem ungeliebten Manne verlobt, und ba ihr Gewissen sie noch immer ber alten, jest fündhaften Liebe zeiht, wähnt fie fich verpflichtet, bem eiferfüchtigen Bräutigam durch verzweifelte hingebung ihre Treue zu beweisen. Eine solche That ist benkbar — benn was ware ummöglich für ein geängstetes Mäbchengewissen? — boch sie steht sittlich tiefer als ein in der Hitze natürlicher Leibenschaft begangener Fehltritt. Der Dichter foll uns nicht einreben, bas Mabchen fei burch biefen Schritt nicht innerlich befleckt worden. Der alte borftige Bater hat gang Recht, wenn er bie Schande nicht auf feinem ehrlichen Burgerhause bulben will - und über folden unabweisbaren Berftandesbedenken geht uns bie Freude an bem iconen Gebichte fast verloren.

Mit diesem Berke war ein großer Erfolg errungen, des Dichters dramatisches Talent unzweiselhaft erwiesen. Wer hätte nicht hoffen sollen, Hebbel werde mit frischem Muthe, mit seiner jest durch schöne Reisen erweiterten Bildung fortschreiten auf so glückverheißendem Wege? Statt dessen verlor er sich jahrelang in zielloses Experimentiren, er schried jene unglückseligen Märchendramen "der Diamant" und "der Rubin", deren Shmbolik zu enträthseln der Mühe nicht lohnt.

In Unteritalien lernte er eine Welt verrotteter Zustände kennen, einen tief unsittlichen Polizeistaat, einen leeren Lippen-Glauben, einen getretenen und verwilderten Pöbel, eine gewissenlose Geldmacht. Hier, wenn irgendwo, war seine Verachtung der schlechten Wirklichkeit am Plate, hier mußte er fühlen, daß des Künstlers Hände zu rein sind, um die Verwesung byzantinischer Verhältnisse zu berühren. Und hier gerade ließ er sich durch eine aberwitzige Anekdete anreizen zur Ersindung seiner berücktigten "Tragisombote": ein Trauerspiel in Sicilien, welche ein tragisches Geschick in untragischer Form darstellen, bes Hörers Lachmuskeln zusen und zugleich ihn vor Grausen erstarren machen soll. Das heißt doch nur die gemeine Prosa des Alltagsledens geradeswegs in die Lunst einsühren. Das tragische Geschick in untragischer Form stöhnt und ächzt auf allen Märkten; ihm die tragische

Form zu finden, ist des Dichters schönes Recht. Hebbel's seiner Formensinn hat ihn dador bewahrt, den unglücklichen Gedanken weiter zu verfolgen. Auch ein anderes Experiment dieser Zeit blied liegen. In der Tragödie "Moloch" wollte der Dichter "ein Bolk stammeln lassen," die Uranfänge der menschlichen Gesittung, die Entstehung der Religion darstellen — ein Bersuch, der mit ungemeiner dichterischer Kraft begonnen, schließlich doch in undramatische Symbolik verlausen mußte. Wiederum in den zerstessenen italienischen Berhältnissen wurzelt das Schauspiel Julia — eine Schilderung moderner Blasirtheit und Berworfenheit, wie sie nur einem völlig unmachteten Auge erscheinen konnte, ein Orama ohne Abschluß, ohne jedes Intersse, gerade darum gefährlich und unsittlich, weil Hebbel die unnatürliche, kläglich-sentimentale Handlungsweise seines Helden, der sich selber eine wandelnde Leiche nennt, als eine sittliche darstellen, sittlich erhebend durch das abgeschmachte Orama wirken will.

Das waren bofe Tage für Hebbel, ba fein Selbstgefühl im felben Make wuchs, wie die Theilnahme ber Lefer fich ihm ent-Selbst die Freunde fragten verwundert, ob er benn aus bem ewigen Rom nichts Anderes davon getragen habe als die feine Durchbilbung ber Form, welche fortan alle feine Gebichte auszeichnete. Auch das bedeutenbste Drama biefer unseligen Beriode ist ein Werk bes kalten Verstandes. "Herodes und Marianme" schildert das Judenthum in seiner Selbstauflösung und ist zugleich eine Tragodie ber ebelichen Treue; so bilbet es ein Gegenstüd zur Jubith und zur Genoveva. Herobes kann es nicht ertragen, daß fein Weib ihn überlebe, zweimal stellt er sie, während er zu gefahrvollen Fahrten verreift, unter bas Schwert bes henkers. Gegen folden Zwang sträubt fich ber Stolz ber Gattin, benn "bas fann man thun, erleiben fann man's nicht." Und biefer bei aller Seltsamkeit gewaltige, echt bramatische Conflict, ber schon in ber Darstellung bes Josephus jedes Berg bewegt, läßt bei hebbel vollkommen talt. So fehr ermangeln biefe Menschen ber Ursprünglichkeit und Freiheit, so fehr befremdet uns die moderne epis grammatifche Sprache an hiftorifchen Berfonen, beren grundverfcbiebene Besittung wir von Rinbesbeinen an tennen.

Endlich, endlich nach so langem theoretischen Umbertaften öffnete sich Hebbel's Gemüth wieder natürlicheren, einfacheren Gefühlen, als er die "Ugnes Bernauer" schrieb und auf heimathlichem Boben Menschen schuf, so wahr und tüchtig, wie sie ihm seit der Maria Magdalena

nicht mehr gelungen waren. Hier erscheint ber moralische Revolutionär als politifch conservativ: bie Berechtigung bes Allgemeinen, bes Staates, wird gezeigt gegenüber bem subjectiven Belieben ber Leibenschaft. Bebbel bleibt vollkommen frei von ber fentimentalen Auffaffung der Liebe, beren heute der vornehme Böbel voll ift. verrath die Heldin taum durch ein hingeworfenes Wort eine Ahnung von der Schwere ihrer Schuld, und wir empfinden ihren Tod als eine brutale Mighandlung. Der wahrhaft innerlich ringende Held des Stücks vielmehr ist Herzog Ernst; sollte das Werk bramatisch wirken, so mußte ber alte Bergog in ben Mittelpunkt ber handlung Dann ließ fich ein befferer Schluß finben als biefer unselige fünfte Uct, wo Bebbel, ber fonft bas Gräfliche liebt, einen töblichen Gegenfat burch eine übereilte Berföhnung beenbet. In Ginem Aufjuge bie Ermorbung ber Agnes, ben muthenben Rampf bes Sohnes gegen ben Bater und bie Beilegung bes Streites barftellen — bas verlett jene Einheit ber Zeit, welche ber Dramatiker auch nach Leffing noch achten foll, bas bleibt unglaublich, obschon ber Poet burch bie sprudelnde Heftigkeit, welche er bem jungen Herzoge leiht, uns barauf vorbereitet hat. Aber wie bas Land nach langer Wasserreise begrüßen wir in bem Stude wieber eine warme natürliche Stimmung, wir freuen uns ber getreuen Genossen bes jungen Herzogs und ber kernhaften Bürger. Lebenbig tritt bie gabrenbe Zeit uns vor bie Seele, wo die Tage der Hohenstaufen bereits als ein ferner schöner Jugendtraum in ber Sehnsucht ber Menschen lebten und moderne Diplomatenfunft die ritterliche Bafallentreue zu verbrängen begann.

So war das Eis gebrochen, und die gesunde freudige Stimmung hielt an. Das gemüthvolle Versmaß, das uns Deutschen wie ein liebes altes Märchen zum Herzen redet, das Metrum der deutschen Reimpaare, ward von Hebbel glücklich benutzt für das kleine Künftlerbrama Michel Angelo. Diese geistreiche Behandlung einer sinnigen Anekote gewährt manchen tiesen Einblick in die Geheimnisse künstlerischen Schaffens; und doch ist genug Handlung in dem Stücke, um selbst auf der Bühne Interesse zu erregen. Mögen Andere rügen, daß die Schilderung der Kunstreunde und dilettirenden Künstler sich von tendenziöser Vitterkeit nicht frei hält und sehr deutlich an des Versassers eigne Fehden mit der Kritik erimert; mögen sie tadeln, daß die Gestalt des Raphael, wie fast alles Holde und Milbe bei Hebbel, ganz schattenhaft gehalten ist: — uns widersteht es, an

einem erfreulichen und mit Unrecht vergessenen Werke zu mäteln. Dieser Michel Angelo lebt wirklich — ein hohes Lob, da die allzu verdreitete Kenntniß der Kunstgeschichte hier der freien Thätigkeit des Dichters schwer beengende Fesseln anlegte. Mancher akademisch correcte Künstler wird an dem jugendfrischen, vielsagenden Worte "die Ordnung, mein" ich und bleibe dabet, beginnt erst bei der Staffelei" seine eigene Hohlbeit erkennen; Mancher, der Hebbel mit Misswollen betrachtet, wird aus diesen einsachen Scenen den heiligen Ernst des Schriststellers begreifen.

Noch einmal, in der Tragödie Ghges und sein Ring, hat Hebbel einen Schat von Formenschönheit und Runftverftand an einen unbankbaren Stoff verschwendet. Der Dichter versteht, uns in die Atmosphäre längst entschwundener Zeiten zurudzuzaubern, "an ben alten Nil, wo gelbe Menschen mit gefchlitten Augen für tobte Könige ew'ge Häufer bau'n. " Wo nicht stellenweise eine allzu moderne Bewuftbeit der Sprache uns die Stimmung verdirbt, steht fie wirtlich farbenprächtig vor uns, die reiche Wunderwelt des Herodot, die mit ber Fulle ihrer reinmenschlichen Conflicte unferen Boeten ein Dennoch wird dies Trauerspiel mit fo bankbares Feld eröffnet. vollem Rechte nie auf ber Buhne fuß fassen, benn es ift ein anti-Es'ist ein sinniger, freilich mehr für eine Novelle quarisches Stück. als für eine Tragobie ber Ghe geeigneter Gebanke, bag auch in ber innigften Bereinigung jeber Gatte ein Etwas zurückbehält, welches Schonung erheischt, welches er bem Gemahl nicht hingeben fann, ohne sich selbst aufzugeben; aber wie wenige Lefer werben aus ber seltsamen Handlung bes "Gbges" biese 3bee errathen! ba man ben Dramatiker unaufhörlich auf historische Stoffe verweist, kann nicht laut genug die einfache Wahrheit wiederholt werden, daß ber Dichter seine Menschen in ben Bergen seiner Zuschauer, ber Rim ber seiner Zeit, entstehen und wachsen laffen muß. Mag er getrost Weltverhaltnisse aus ben Tagen vor der Sindfluth uns vorführen: in den Empfindungen seiner Charaktere bulben wir nichts Antiquaris Gerade unfer Bublicum mit seinen abgestumpften Gefühlen wird nur durch einfach - braftische, sofort verständliche Empfindungen erregt werben. Dieser Konig Ranbaules, welcher "Zeugen braucht, baß er nicht ein eitler Thor ift, ber sich selbst belügt, wenn er sich rühmt das schönste Beib zu füssen," welcher darum ben Fremben als Zuschauer an bas eheliche Lager führt — er handelt nach unsern Be

griffen mit einer brutalen Robeit, die seinen Selmuth uns völlig unglaublich macht und jedes tragische Mitleid aushebt. Hier aber sind unsere Begriffe im Rechte, weil wir leben. Nur ein bedauerndes Achselzucken haben wir für die untadelhafte Composition, die Melodie der Sprache und den Gedankenreichthum des Dichters, der in diesem Werke sich glänzend entfaltet. Wie nämlich Kandules in seinem Hause die Schranken altheiliger Sitte zerstört, so wagt er auch im Staate "an den Schlaf der Welt zu rühren," obwohl er "nicht die Kraft hat, ihr Höheres zu dieten." Und in diese dumpfe gedundene Menscheit tritt der Einzige, den wir ganz verstehen, der jugendsliche Gyges, der Mann der freien entschlossenen That, der Sohn des klaren Hellenenvolkes, das die Fesseln starrer Sitte lächelnd abgesstreift hat.

Wie seine Dramen, so zeigen auch Hebbel's kleine Gebichte eine auffällige Ungleichheit bes Werths. Wir feben eine ursprünglich poetische Natur vor une, welche durch übereifrige Verstandesthätigkeit fich ber schönften Früchte ihres Talents beraubt. Sebbel erftrebt eine Universalität, woran selbst ein Goethe nie gedacht hat — ein Unterfangen, wobei einem pathetischen Dichter bas Aergste wiberfahren muß. Ein Mann wie er konnte in feiner Jugend ein Mädchen erschrecken burch beiße, gewaltige Leibenschaft: er konnte bann ein ebles Weib mit jener tiefen und ernften Mannesneigung erfaffen, wovon so manches schöne Gebicht an Christine Kunde giebt; versucht er jedoch zu tandeln und leicht zu kofen, so zeigt er nur die Grazie eines seiltanzenden Elephanten. Auch für bas einfache Lieb fehlt ibm bie Naivität. Dagegen sind mehrere ber Ballaben burch ihre einbeitliche Stimmung febr wirkfam; nur leiben fie meift an zu großer Länge; benn der Dramatiker weiß nichts von dem Kunftgeheimniß des lhrischen Rhapsøben, burch Verstummen bas Tieffte zu sagen. Gebichte "bem Schmerz sein Recht", erschüttern burch ben heftigen raftlofen Rampf eines aufwärts ftrebenben Beiftes; boch zeigen auch fie, wie felbst bie schönsten Gebichte ber Sammlung, eine ungelöfte Buthat von Reflexion. Das Spigramm ift natürlich ftart vertreten: fast überall Gebanken eines gescheibten Mannes, aber auch überall eine unselige Störung, bald burch die Breite ber Darftellung, balb burch die Profa des Gedankens ober burch ein geschmackloses Bild. Selbft das verftanbigfte ber Bebichte, felbft bas Epigramm, muß in ber Phantafie bes Rünftlers empfangen werben.

Es ist boch ein frischer, erfreulicher Dichterzug in Hebbel's Leben, wie er entzückt von dem liebenswürdigen Spiele einer Künftlerin, sie rasch entschlossen von der Bühne heimführte. Beglückt an der Seite dieser eblen Frau, in dem Frieden eines wohlgeordneten Hauses ließ er jett in dem kleinen Epos Mutter und Kind Alles wieder zu frischem Leben erwachen, was vor Zeiten seine Phantasie erregt: das derbtüchtige niederdeutsche Bauernleben, das reiche Hamburg und seinen suchtdaren Brand. Auch die Ideen, welche seinen Kopf vorzugsweise beschäftigt, das Berhältnis von Mann und Weib, die Fragen von der Armuth und dem Socialismus, spielen in das Gedicht hinein. In dieser kleinen Welt reinsmenschlicher Empfindungen hat der Dichter jene Wärme des Gefühls, jene Freude an dem Milden und Gemüthslichen, jene gläubige versöhnte Stimmung wiedergefunden, die auf seinen langen speculativen Irrsahrten sast verloren schienen.

Welches irbische Glück ist biesem höchsten vergleichbar, bas uns über uns selbst erhebt, indem wir's genießen, und wem wird es versagt, wem wird es gekränkt und geschmälert? . . Und so ist die Natur gerecht im Ganzen und Großen und vertheilt nur den Tand, die Klütter, nach Lust und nach Laune.

Uns scheint, in diesen Worten über bie Elternliebe liegt unendlich mehr Tieffinn und fraftiger Mannesmuth, als in ben heftigsten Invectiven, welche Sebbel je gegen die Gesellschaft geschleubert. wesentliche Mangel bes Werts liegt in ber Form. Wir meinen bier nicht die übermäßige Unwendung des Trochaus, die Sebbel fich erlaubt. Denn ber Herameter ift zwar keineswegs, wie Hebbel meint, "ber beutschefte Bers," sonbern ein Dag, bas einer ursprünglich ber Quantität entbehrenden Sprache niemals ganz natürlich zu Gesichte stehen kann; boch gerade beshalb mag ber beutsche Dichter bei bessen Handhabung mit großer Freiheit verfahren. Gein feines Behör allein muß ihn warnen vor bem Schein ber Dürftigkeit, ber burch zahlreiche Trochäen entsteht, wie vor bem haltlofen hüpfenden Wefen und bem zischenden Mißklang gehäufter Confonanten, welche bie Dakthlen ber "correcten" Platenschen Schule in ben Herameter bringen. meinen hier die Form in einem minder außerlichen Sinne. heure, vollkommen nur einmal erfüllte Aufgabe, in unserer aufgeregten Zeit bas erhabene Gleichmaß epischer Diction und Empfindung zu bewahren, war dem Dramatiter unlösbar. Bald ftaut feine Rede fich auf in abgebrochenen Gaten, balb fturmt fie baber in langen

Perioden, die ebenmäßige Wallung des Hexameters geht verloren. — Und dies einfach herzliche Gedicht ging in der Lesewelt fast spurlos vorüber. Ist es doch längst kein Geheimniß mehr, daß das Loos der Gedichte heute in den Händen der jungen Damen liegt. Wirken Tragödien zu aufregend auf die Gemüther der Fräulein — nun, hier ist ein Spos aus der stillen Welt des Hauses, ganz dazu geschaffen, ein einsaches Mädchen sanft zu bewegen. Doch leider, keine Spur von Sentimentalität und augenverdrehender Frömmigkeit; und diese Bäuerin hat so gesunde Nerven, sie untersteht sich sogar, im Grünen zu gebären! Mon Dieu, welche Bensionsdirectrice von Pstichtgefühl darf ihren Zögslingen solche Natürlichkeiten bieten?

Unterbessen reifte langsam bes Dichters größtes Werk, bie Ribelungen. Wenn ber gebilbete Durchschnittsmensch heute schon beim Anblid bes Titels einer Ribelungentragöbie mit ber Rube bes Weisen ju fagen liebt: bas sind alte Geschichten, ber himmel bewahre uns vor biefer taufendjährigen Hererei - fo können wir nicht bestimmt genug die Ueberzeugung aussprechen: nur wenige moderne Dichter haben die gewaltige Bersuchung nicht empfunden, die Gestalten des Nibelungenliedes irgendwie nachzubilden. Da steht sie vor uns, eine jener grandiosen Fabeln, woran die Kunft und der Glaube von Jahrhunderten gearbeitet, bas Bunberwerf eines ganzen Bolfes, in ihren Grundzügen hoch erhaben über jede Anfechtung ber Kritik. Und mit dem vollen Reize ber Jugend tritt bas altehrwürdige Werk vor unsere Augen. Seit zwei Menschenaltern erft hat sich die Liebe unseres Bolkes wieder ber alten Dichtung zugewendet. Seitbem find bie Gestalten bes hörnernen Siegfried und ber Rächerin Kriemhilb einem Jeben eng verwachsen mit jenen erften Empfindungen ber Kindheit, welche ewig frisch bleiben, als waren fie geftern empfunden. Und biefer Schat gewaltigfter menichlicher Leibenschaft, ber unsere Maler zu immer neuen Nachschöpfungen reizt, ift uns überliefert in einer poetischen Bearbeitung, die dem feis neren Runftsinne ber Gegenwart nimmermehr völlig genügen fann. Denn - jum Schrecken orthodorer Germanisten sei gesagt, was jedes einfache Gefühl sofort empfindet — neben Stellen von hinreißender Kraft und Schönheit behnen sich im Nibelungenliebe weite Strecken von langweiliger Einförmigkeit. Auch ber Inhalt bietet oftmals eine frembartige, ja feindselige Mischung von altnorbischen, beutsch-beibnischen und driftlichen Elementen. Die ungeheure Bewegung und leidenschaftliche Wildheit bes Stoffes, welchen bie epische Form oft kaum bewältigen kann, fordert den Dramatiker ebenso laut zum Nachbilden auf, wie jene Keime verschlungener eingehender Charakteristik, die sich im Spos nur halb entfalten dürfen. Gründe genug, um in unzähligen modernen Menschen den Bunsch zu erregen, daß die Heldengestalten der alten Sage auf der Bühne erscheinen möchten, wo, nach Hebbel's schönem Worte,

wo sich bie bleichen Dichterschatten röthen wie bes Obysseus Schaar von frembem Blut.

Aber wie läßt fich diese ungeheure Fabelwelt dem Verftandniß unserer Hörer erschließen? Am nächsten liegt es, burch sorgfältige pfbchologische Motivirung die alten Recken uns menschlich nabe zu führen. Dieses Weges ift Emanuel Geibel gegangen — und ber Erfolg bewies, baß auf folche Weise bie finftere Größe bes alten Gebichtes ganglich verloren geht. Wie anders ift Bebbel verfahren! Ein ungeheures Beheimniß bleibt immerbar über ben riefigen Beftalten biefer Sage, bas keine Kunft unserer helleren Zeit lichten kann. Sollen unfere Hörer an einen Hagen Tronje wirklich glauben, so gilt es nicht ihn hinabzuziehen in unsere Aleinheit und Feinheit, nein es gilt, ihn noch redenhafter erscheinen zu laffen und die Wunder der alten Göttersagen, bie im Nibelungenliede schon halb verwischt find, in voller Bracht zu entfalten. Von vorn berein muß ber Hörer empfinden, bag er bie Welt bes hellen bewußten Verftandes verlassen hat, daß er unter Menschen tritt, die wahllos, zweifellos, wie die Naturgewalten, das Ungeheure thun, die der vollbrachten Unthat hart und sicher in die Augen sehen und sie auf fich nehmen wie der Hagen des Liedes, der bei jedem neuen Frevel sich vordrängt und spricht "laß mich den Schulbigen sein."

Diese Erhöhung der Helben fast über das Maß des alten Liedes hinaus hat Hebbel mit bewundernswürdiger Kunst vollzogen. Wie vertraut sind diese Menschen mit aller Heimlichkeit des Naturlebens. Beredt wird ihre Junge nur, wenn sie sich erzählen von den Geheimnissen des Waldes, von den Seherworten, die aus dem Nixendrunnen ertönen, von den Wundern des nordischen Eislandes, von jenen Runen, darüber ein Held vergeblich sinnen mag dis an seinen Tod. Wo es zu handeln gilt, gehen sie ans Werk wortlos, sicher, unentwegt; dann und wann bricht aus den geschlossenen Lippen ein Ausruf jenes gräßlich wilden Humors hervor, der sich schon in dem alten Liede sindet, wenn es von Bolker spricht:

"bas ift ein rother Anftrich, ben er am Fibelbogen bat."

Doch während der Dichter so trotig allen unseren conventionellen Begriffen ins Gesicht schlägt, ist er um so maßvoller und schonender versahren, wo er unser sittliches Gesühl zu verletzen fürchten muß. Zener König Gunther, der schon in dem alten Liede eine sehr widerwärtige Rolle spielt und bei jedem Versuche eingehender psichologischer Zerzliederung nothwendig ekelhaft erscheinen muß, ist von Hebbel mit sicherem künstlerischen Takte in den Hintergrund geschoben worden. Jung und schwach läßt er den grimmen Hagen gewähren, der ihn und seine Vrüder ganz beherrscht. Sedenso ist jener nächtliche Ringkampf auf Brunhilds Lager von Hebbel sehr schamhaft behandelt, und wer sich einmal eingelebt in die wunderbare Lust bieses Oramas, wird ohne jeden Anstoß daran vorübergehen.

Auch daß Sebbel ben ganzen Inhalt des Ribelungenliedes in die bramatische Form umgegossen hat, können wir nur billigen. wenn man so gern auf die attischen Dramatiker verweist, die nur einzelne Ratastrophen aus der reichen Fülle der homerischen Gedichte sich auswählten, fo will biefe gelehrte Bergleichung hier nimmermehr paffen. Wie Schuld die Schuld gebiert — dies Fortwirken des Frevels, welches in der ursprünglichen Form der Sage, in dem Fluche, den Andwari über bas Gold gefprochen, fogar noch fconer ausgebrückt war, bilbet recht eigentlich ben Kern ber Tragif bes Mibelungenliebes. Darum müffen wir feben, wie Siegfried's Morber und ihr ganges Gefchlecht untergeben; eine Bision, welche bies nur andeutete, kann uns nicht genügen. biefen Stoff bramatisch gestaltet, muß verzichten auf bie concentrirte Schönheit bes Einzelbramas, er ift gezwungen zur chtlischen Behand-Sobbel griff zur Dreitheilung; er läßt auf ein furzes Borfpiel lung. "Der hörnerne Siegfried" zwei Trauerspiele "Siegfrieds Tod " und "Ariemhilds Rache" folgen. Diese Eintheilung ift eben beshalb ein großes kunftlerisches Verbienft, weil ber Laie meinen wird, fie verstehe sich von felbst. Sie bietet bem Dichter ben Bortheil, bag er, ohne je in undramatische Breite zu verfallen, den reichen tragischen Gehalt seiner Fabel wirklich erfchöpfen kann. Es giebt einige Stoffe von fo unergrundlicher tragifcher Tiefe, baß fie unferer Seele bei jeber neuen Betrachtung immer neue und immer ergreifenbere Situationen enthüllen. bas Bilb von Paul Delaroche "Maria in ihrem Hause in ber Nacht nach der Kreuzabnahme" gesehen, ohne im ersten Augenblick zu erstaunen über die Neuheit ber Erfindung und im zweiten ihre Rothwendigkeit freudig anzuerkennen? Und wenn die Bauern vom Ober-Ammergau ihr

Bassionsspiel aufführen, was ist es, das diese Tausende während langer Stunden in athemloser andachtsvoller Stille fesselt, ben blafirten Großstädter so gut wie die schwäbische Bäuerin, die meilenweit gewallfahrt zu der heiligen Handlung? Es ist nicht blos die einzige Erscheinung, daß hier die fünstlerische Kraft, die in den Tiefen unseres Bolkes schlummert, frei und freudig aus dem Berborgenen hervortritt; es ist nicht blos die erhabene Weihe, welche ber Glaube von Millionen über den grandiosen Mythus von der Kreuzigung Christi ausgegossen bat. Noch ein anberer, rein äfthetischer Grund giebt ben anspruchslosen Zeilen bes alten Dorfschulmeisters eine so mächtig erschütternbe Kraft. Jener eine Tag bes Todes Christi ift so überschwänglich reich an tragischen Momenten, daß ber Nachbichter nicht nöthig bat, zu jenen Berfürzungen zu greifen, welche bas Drama insgemein verlangt. Stunbe für Stunde vielmehr bes schmerzensreichen Tages geht in jenem Baffionsspiele an uns vorüber. Alfo hat ber Ruschauer ben zweifachen Genuk ber tragischen Erschütterung und zugleich ber vollen ungetrübten Naturwahrheit; benn auch jener lette Schein bes Absichtlichen, ber nach Goethe's tiefem Borte jedem Kunstwerke anhaftet, verschwindet bei bieser glücklichen Fabel. Ginen abnlichen Moment voll unerschöpflicher Tragif bietet bie Nibelungensage in dem Morgen nach Siegfried's Ermordung, und Bebbel bat verstanden, die Gunst der Fabel auszubeuten. Rein Augenblick bes Graufens wird und erlaffen von ber Stunde an, ba Kriembild erwacht und ber Rämmerling über ben tobten Mann vor der Thur ftolpert, bis zu jener schrecklichen Todtenprobe, ba ber grimme Hagen unerschüttert ruft:

bas rothe Blut! Ich batt es nie geglaubt, nun feb' ich es mit meinen eignen Augen.

In solcher Weise ist der fünfte Act von Stegfried's Tod das Schönste geworden, was Hebbel je geschrieben.

Wenn Hebbel in klarer und berechtigter Absicht das Maßlose, das Reckenhafte seiner Helden in den gewaltigsten Umrissen gezeichnet hat, so war sein Plan doch keineswegs, uns durch das Fremdartige dieser Erscheinungen lediglich in Erstaunen zu setzen. Nein, wir sollen empfinden, dies ist das Geschlecht der Heiden, der Gewissenlosen, das einer neuen reinen Menschheit die Stätte räumen soll. Darum hat er jene Spuren des Christenthums, welche in das Ribelungenlied hineinspielen, weiter versolgt und den Heiden Hagen in grimmiger Feindschaft der

Kirche gegenübergestellt. Zulet, als die Heiben sich hingemorbet, ergreift ber Christ Dietrich von Bern bas Scepter ber Welt "im Namen Dessen, ber am Kreuz verblich".

Dies war sicherlich ber einzige Weg, um das Entsetzen dieser Fabel zu einem für das moderne Bewußtsein versöhnenden Abschlusse zu führen. Dennoch liegt hier eine Schwäche des Werkes. Die christlichen Elemente treten im Berlaufe der Handlung so wenig hervor, Dietrich selbst greift so wenig in das Spiel ein, daß sein letztes Aufsteigen fast wie ein shmbolischer Zug, zum mindesten nicht als eine Nothwendigkeit erscheint. Der ruhige gewaltige Alte des Nibelungenliedes ist uns verständlicher als dieser Dietrich, der so befremdlich mitten inne steht zwischen der heidnischen und der christlichen Welt.

Gerade vor diesem schönen Drama haben wir auss Neue empfunben, wie ganz eigen unser Bolk zu seiner Geschichte steht, wie verstraut und zugleich wie fremd die Jugend unseres Bolkes uns erscheint. Iene jugendliche Naivität des Natursebens, welche sich im Drama schon wegen seiner klaren bewußten Kunstsorm nur leise andeuten läßt und nur in der Breite des Spos zu ihrem vollen Rechte kommt — sie ist es, die noch heute das Gemüth des Deutschen zu seinen alten Mythen hinzieht. Was aber des Dramatikers eigentliche Ausgabe bildet, das Gesmüthsleben dieser epischen Zeit, das ist uns in solchem Maße fremd geworden, daß wir dreist behaupten können, ein Trauerspiel aus der französischen oder italienischen Gegenwart dürfe sich heute mit größerem Rechte ein deutsches Trauerspiel nennen als eine Dramatisirung der Nibelungensage.

Dem Dramatiker sind, weil seine Kunst gewaltiger als irgend eine andere den ganzen Menschen erschüttert, engere Schranken gesetzt bei der Bahl seiner Stoffe als dem Maler oder dem erzählenden Dichter; und dieser Einsicht voll hat sicher schon mancher moderne Boet der reizienden Bersuchung dieser Fabel widerstanden. So gewiß wir beim Hören von Uhland's Ballade "Jung Siegfried" uns willig in die alte Bunderwelt versenken, ebenso gewiß ruft das Drama den Berstand zum schonungslosen Mitsprechen auf. Indem Hebbel seine Recken gänzlich aus der Welt unsers Denkens und Empfindens heraushob, hat er zwar den einzigen Ton angeschlagen, der diesem Stoffe geziemt, doch er hat zugleich verzichtet auf die höchste Lust des Dramatikers, daß die Hörer sortwährend mit seinen Helden leiden und denken, sie treiben oder zurückhalten möchten. Allerdings bietet dies Drama auch mehrere Cha-

raktere, welche uns völlig verständlich sind, namentlich den Charakter der Kriemhild, den nach unserem Gefühle schönsten des Werkes — wie ja auch Shakespeare in dieser alten Sagenzeit mehrere Stoffe von rein menschlichem für alle Zeiten giltigem Gehalte gefunden hat. Aber das neben stehen sehr viele Züge eines halb bewußtlosen Menschenlebens, das "keinen Grund braucht" für sein Handeln, während der heutige Zuschauer sich doch fortwährend im Stillen nach den Gründen fragt.

Und untersuchen wir, was Hebbel neu geschaffen hat in dem alten Stoffe, so finden wir zwar einzelne überraschend feine Motivirungen, welche das Lied gar nicht oder nur leise andeutet, wir sehen Brunhild's geheime Liebe zu Siegfried, wir erfahren, daß die Eifersucht Kriemhild bewog, ihre Schwägerin zu schelten, und daß der Reid der letzte Grund des Hasse ist, den Hagen gegen Siegfried hegt, aber wir konnen nicht sagen, die Helden seien und in dem modernen Drama vertrauter gesworden als in dem alten Liede. Undermeidlich vielmehr treten in dem Drama einige moderne Züge störend hervor. Die alten Recken beurtheilen sich gegenseitig mit einer bewußten Klarheit, welche zu ihrem eigenen Thun wenig stimmt; und wenn Brunhild zu Gunther spricht:

in bir und mir hat Mann und Weib für alle Ewigkeit ben Kanpf um's Borrecht ausgekämpft —

so offenbaren auch diese Worte ein helles Bewußtsein, das wir der Königin von Isenland nicht zutrauen. Gestehen wir also: wenn uns die Lust anwandelt uns zu erfreuen an der Größe unserer Sagenzeit, so greisen wir lieber zu dem Nibelungenliede selber, als zu dem neuen Drama. Denn in einer Erzählung vergangener Thaten nehmen wir Vieles arglos und willig hin, was uns in der unmittelbaren Gegenwart des Dramas verletz, und während die Mängel des alten Liedes uns nur wie das Blei erscheinen, worein die Natur das Silber verborgen hat, machen die Mängel des modernen Werkes den Eindruck einer fremden künstlichen Zuthat. Der Dichter hat das Mögliche geleistet, aber er hat gewisse Bedenken nicht überwinden können, welche nothwendig gegeben sind durch die ungeheure Klust, die unser Empfinden von dem Seelensleben der epischen Tage trennt.

So war bem kräftigen Manne boch gelungen, bas Echte seines Wesens ber Mitwelt zu offenbaren, und auch sein letztes Werk gab ein Zeugniß von der Läuterung dieses Geistes. Er nahm die Fabel des Schillerschen Demetrius wieder auf; doch Schiller's Drama einfach

fortzusegen kam ihm nicht bei: "ich könnte ebensogut ba zu lieben anfangen, wo ein Anderer aufgebort hat." In seinen jungen Jahren wäre ihm unzweifelhaft der verzwickte Charakter eines tugendhaften Betrügers ein reizender Borwurf gewesen; jest stand er anders zu ben sittlichen Fragen. Sein Sinn war jest fo ganz auf bas einfach Eble gerichtet, er empfand fo lebhaft bie Gemeinheit, die in jedem Betrüger liegt, bag ihm fogar Schiller's Ibealismus nicht mehr genügte. Schiller wäre, erflärte er oft, mit feinem Betrüger nicht zu Enbe gefommen. Er faßte ben Demetrius als ben Betrogenen, ber erft gang zulett, ba er nicht mehr zurud tann, feine eigene Schulb erfährt, und ftellte ben Ufurpator fo rein und ebel bin, daß ich faft zweifle, ob nicht bas vollendete Werf an bramatischem Interesse eben so viel verloren batte, als, ber Belb an Tugend gewann. Hebbel's realistischer Sinn zeigt sich diesmal nur in ber braftischen Schilberung bes flawischen Bolfslebens, bie unfer beutsches Gefühl frembartig berührt. Ueberhaupt liegt über bem tief burchbachten Werke eine feltsame Ralte; unter ben Bielen, welche fich an biefer erhabenen Schickfalstragobie versucht haben, reicht Reiner an Schiller's feurige schwungvolle Weise heran.

Das Gebicht abzuschließen war bem Dichter nicht vergönnt. Eben jetzt begann die Welt dem lange Berkannten zu danken, da warf ihn eine töbliche Krankheit nieder. Er hörte noch auf dem Krankensbette, seinen Nibelungen sei der große Berliner Dramenpreis zuerkannt worden. Die Antwort, die er dem Boten gab, ist wie der letzte Pinselstrich zu dem Charakterbilde des düsteren schwer kämpsenden Mannes, der die helle Lust am Leben niemals ganz gekostet hat. Er sagte trüb: "Das ist Menschenloos. Bald sehlt uns der Wein, bald sehlt uns der Becher."—

## Karl Mathy.

(Beibelberg 1868.)

Wer heute den Durchschnitt unserer Jugend mustert, wie sie baberlebt, altklug, frühe mit sich felbst im Reinen, nicht allzu roh in ihren Ausschweifungen, aber auch arm an holber Thorheit und freudiger Begeisterung, wenig geneigt ben Rathseln bes Daseins ernsthaft nachzubenken — ber kann fich ber Beforgniß kaum entschlagen, bag ber geiftige Gehalt unferer nächsten Zufunft nicht reich sein wirb. ben Anschein, als muchse uns ein Geschlecht von verftanbigen Politikern, tapferen Solbaten und guten Bürgern für ben neuen beutschen Staat heran, und wir müffen es hinnehmen als eine nothwendige Graufamkeit ber Natur, wenn in biefer jungen Generation bie schöpferische Rraft in Runft und Biffenschaft felten, unter ihren Staatsmännern bie Rahl ber eigenartigen Charaftere gering fein follte. Aussicht vor Augen beklagen wir bitter ben hingang eines Freundes, welcher, ber Beften einer unter unferen Staats- und Geschäftsmännern, noch bedeutender war als ein ganzer Mann von selbständigem, urfprünglichem Gepräge.

Vollenbet, eine Welt für sich selber, vererben sich die Werke des Künstlers und des Denkers auf kommende Geschlechter; sie tragen in sich die Kraft immer von Neuem aufzutauchen aus der Bergessenheit. Dem handelnden Staatsmanne fällt ein entsagungsvolles Loos. Er wirkt an einem Baue, der niemals auch nur den Schein der Vollendung erlangt; das junge Geschlecht, das droben an den Thürmen schafft, spottet der treuen Hände, die einst sorgsam den Grundstein legten. Noch ist kein Menschenalter verstossen, seit die begeisterte Theilnahme

ber Nation an ben Lippen ber fübbeutschen Liberalen hing, und schon beute fällt uns ichwer ben Mannern ber Rotted-Welder'ichen Schule gerecht zu werben, ja nur zu begreifen, warum eine folche Opposition einft nothwendig und heilfam war. Die Wenigen, die noch übrig von ben Streitern jener Tage, find faft allefammt überholt worben von ber eilenden Zeit; wir feben die einen abseits fteben, die andern mit alterschwachem Zorne eifern wiber die junge Welt. Nur Einzelne find gewachsen mit ihrem Bolfe, und nur Einem war beschieben, als ein leitenber Staatsmann einzugreifen in die neue Staatsbilbung, die ber beutsche Krieg uns gebracht hat. Rarl Mathy hat, früh eingetreten in bas öffentliche Leben, alle Entwicklungsftufen unferes neuen Liberalismus burchmeffen, von ber philhellenischen Schwärmerei und ben babischen Kammerkämpfen bis zu ber Paulskirche und wieder bis zu ber Gründung bes Zollparlamentes; und berweil so Bieles um ihn und in ihm sich verwandelte, blieb er boch immer er selber, Allen die ihn kannten ein erhebendes Zeugniß von der Treue zugleich und ber bilbungsfähigen Lebensfraft unferes Bolles. Er kannte Deutschland wie wenige Männer im Süben, und war barum vor Anderen berufen, mitzuwirken an ber schwierigsten Aufgabe ber jüngsten beutschen Politik, an ber Verschmelzung ber Kernlande bes alten Rheinbundes mit bem neuen preugischen Deutschland. Gin hartes Geschick hat ibm biefen Ruhm verfagt. Kaum brei Jahre nach feinem hingang ward bas beutsche Reich wieber aufgerichtet, und von ben Lippen feiner Freunde klang die schmerzliche Frage: warum bat Mathy diese Tage nicht mehr schauen bürfen? -

Auch Karl Mathy's Bater Arnold ift in den Kämpfen des öffentslichen Ledens ergraut; sein Name ward einst viel gescholten und viel gepriesen im pfälzischen Lande. Er war ein denkender katholischer Priester und ein gesürchteter Gegner der ultramontanen Partei, die in den argen Tagen des Kurfürsten Karl Theodor das Land beherrschte. Späterhin trat er über zur edangelischen Kirche, ward Prosessor der Mathematik am Lyceum zu Mannheim und gründete sich noch als besiahrter Mann das glückliche Hauswesen, darin Karl Mathy am 17. März 1807 geboren wurde. So wuchs der Sohn auf unter den Ideen der Aufklärung des achtzehnten Jahrhunderts und bald zeigte sich, daß er auch die unabhängige Willenskraft des Baters geerbt hatte. Als er in Heibelberg Cameralwissenschaften studirte, brach er plöglich auf, um zu Fuß nach Paris zu wandern; er wollte sich dort in die Reihen der

Griechenkämpfer stellen. Nur mit Mähe gelang es ber besorgten Mutter ihn zur Rückehr zu bewegen. Er trat nun in den Staatsbienst, und bei seinem reichen Wissen, seiner seltenen Arbeitskraft und
Berstandesklarheit schien ihm eine glänzende Beamtenlausbahn bevorzustehen. Da stürzte der Thron der Bourbonen zusammen; der Rückschlag der Julitage brachte dem badischen Lande Freiheit der Presse,
stürmischen Kampf der Parteien, dazu die Aussicht, daß auch hier die
Bersassung zur Wahrheit werde.

In folden Tagen litt es ben jungen Liberalen nicht länger im Staatsbienste. Er ward Journalist, schrieb in die Allgemeine Zeitung Berichte über ben babischen Landtag. "Ich liebte schon bamals bies Blatt wenig, fagte er mir fpater, aber ich legte großen Werth auf feine 3m Jahre 1832 grundete er ein eigenes Blatt: "ber Zeitgeist": boch kaum bestand das neue Unternehmen, so bob der Bundestag bie babifche Preffreiheit auf, und Matht batte nun alltäglich ben erbitternben Rampf zu führen gegen bie Willfür, nein, gegen ben Blotfinn einer gefetlofen Cenfur. Wir Jüngeren haben allzu rasch vergessen, burch welche Leiben, welche Kämpfe uns bamals erkauft ward - so lauten Mathy's Worte - "bie Herstellung bes natürlichen und burch bas Grundgeset verheißenen Rechtes des freien Menschen, sich von dem Thiere und von dem Stlaven unterscheiden zu burfen, indem er auf eigene Gefahr und Berantwortung bin feine Gebanken ausfpricht. " Selbst Autusom's verheißungsvolle Broclamation von Ralisch burfte nicht wieder gebruckt werben, und Strube ftellte fpater bie ibm von ber Censur gestrichenen Stellen in einem starten, also censurfreien Banbe zusammen, ohne baf eine Anklage gegen bas Buch gewagt murbe!

Da das Preßgesetz in seiner Beisheit nur breißigjährigen Mensichen die Herausgabe einer Zeitung gestattete, so war der junge Publicist gezwungen, den Namen seines Ausläusers auf sein Blatt zu setzen. Trothem entging er selber nicht der Verfolgung, er mußte zu Carlsruhe in langer Haft für seine literarischen Sünden büßen. Frühzeitige politische Schriftstellerei ist gemeinhin der sicherste Verderb für die staatsmännische Vildung; für den Herausgeber des "Zeitgeistes" war solche Gesahr nicht vorhanden. Er schreibt nicht um zu schreiben, er redet als Geschäftsmann, geht rasch auf sein Ziel los mit knappen, gedrungenen Sähen, deren lakonische Kürze sehr einsam dasteht inmitten der Phrasenseligkeit der Epoche. Auch die zahlreichen staatswirthschafts

lichen Artifel, die Mathy in bas Staatslexikon von Rotteck und Welcker schrieb, zeichnen sich aus burch Fülle bes Wiffens und Prägnanz ber Sprache; er wußte, bag in jenem Unschuldsalter unseres Staatslebens thatfächliche Belehrung die wirksamste Beise ber Publiciftif mar. Manche Modethorheiten, bie fich ben Liberalen ber breifiger Jahre von felbst verstanden, kehren auch in dem "Zeitgeist" wieder, so die Bewunderung für die Polen. Auch die Ausfälle wiber die Gegner find oft, im Beifte ber Zeit, von einer fast fanatifchen Seftigkeit: ben liberalen Patrioten stehen bie Gemäßigten gegenüber, "für bie bas Wörtlein Duß die einzige Triebfeber des Thuns und Lassens in Bezug auf vaterländische Angelegenheiten ift." Jedoch in ernsten Fragen beutscher Politik bewährt ber Herausgeber schon damals eine spröde Selbständigkeit, die sich ben Borurtheilen ber Bartei nicht gefangen Bährend Rotted und sein Anhang um ben Untergang ber babischen Handelsfreiheit klagten und von dem Zollvereine auch den Stury ber beimischen Berfassung fürchteten, batte ber jüngere Genosse nach langer Erwägung fich eines Befferen belehrt. Der Schüler bes alten Rau erkannte ben Werth bes freien Berkehrs, ber Patriot abnte buntel ben zufunftereichen Beginn ber braktischen Ginigung ber Nation.

Es war ein tubner Schritt für einen jungen Liberalen, bag Mathy in ber Schrift "Betrachtungen über ben Beitritt Babens ju bem beutschen Rollverein" (1834) sich auf die Seite seines politischen Gegners Rebenius ftellte; es war noch fühner, bag er ber Selbstgefälligkeit ber fübdeutschen Liberalen gurief: "burch die Bolleinigung wird das gebundene Handwerk des Sudens der preugischen Gewerbefreiheit theilhaftig werben." Seitbem ift ihm ber Bollverein ein Begenftand unabläffiger Arbeit und Sorge geblieben. "Die Deutschen, fprach er fpater in ber Rammer, follen um jeden Breis baran festhalten und nur mit dem Leben bavon laffen." Ihm war fein Aweifel, baß die Freiheit des Marktes die erfte Voraussetzung bilde für das Dafein einer modernen Nation; auf biefen Segen verwies er bie Rleingläubigen und sprach: "Deutschland ift niemals in seiner Geschichte einiger gewesen als seit dem Jahre 1834." Die Isolirung der Hansestädte nannte er kurzweg "einen Standal." Bas Mathy's erfahrener Rath in ben Zollconferenzen ber jüngsten Jahre gegolten hat, ift bei allen Kundigen in dauerndem Gedächtniß. Ein Braktiker von Grund aus, blieb er ein Gegner ber Schutzöllner wie ber unbedingten Freihandler,

jener vermittelnben Richtung treu, welcher ber Zollverein seine wirt- famften Gesetze verbankte.

Weit entfernt, mit einem so gefährlichen und boch so unbefangenen Gegner sich zu versöhnen, suhr die Regierung fort, den Redacteur des "Zeitgeistes" durch boshafte kleinliche Verfolgung zu mißhandeln, und Mathh, des hoffnungslosen Kampses müde, entschloß sich endlich das Land zu verlassen. Mit Ergöhen lesen wir heute in den Acten der Demagogen-Commission des Bundestages, welche fürchterlichen Umsturzpläne Karl Mathh in der Schweiz ausgebrütet haben soll, im Vereine mit Ioseph Mazzini, den er allerdings gelegentlich dei seinen Zeitungsunternehmungen unterstützte. Der Mann, dem die k. k. Polizei so Arges zutraute, stand dem wüsten Tretben der anderen Flüchtlinge mit kalter, sicherer Ueberlegenheit gegenüber, schlug als ein hartsgeplagter literarischer Tagelöhner sich und sein junges Haus mühsselig durch das Leben und ward endlich Schullehrer zu Grenchen bei Solothurn.

Bas hatte er auch nicht werben können mit seinem Berftande, feiner Arbeitstraft? Am Lehren hatte er schon in seinen Studentenjahren immer Freude gefunden; mit der ruhigen magvollen Sicherheit feines Wefens war er wie geschaffen zum Bädagogen. 3ch habe felbst in späterer Zeit oft bankbar erfahren, wie liebevoll und berglich er mit Jüngeren zu verkehren wußte, wie meisterhaft er verstand burch ein schlichtes Wort bes Lobes alles Tüchtige in seiner Umgebung anzu-Dem Fremben erschien er oft schroff und unzugänglich in feiner schlichten wortkargen Beife; Gemeinheit und anmaßenbe Mittelmäßigkeit ichraken zurud, wenn er fie abfertigte mit ichneibenber Ralte. Die ihm näher traten und seine Reigung gewannen, werben bie Gute biefes reichen herzens, die feste Treue seiner Freundschaft nie vergeffen und immer die guten Stunden preifen, ba bie belle Lebensluft ber fröhlichen Bfalz aus ben Worten bes ernften Mannes lachte. Wohin ihn auch sein bewegtes Leben verschlug, überall ift ihm zum Abschiede ber Scheibegruß feiner getreuen Grenchener nachgerufen worben : "es ift gefehlt, daß Ihr von uns fortgeht!"

In Frehtag's Bilbern aus ber beutschen Bergangenheit hat Mathy selber biese glücklichen Grenchener Jahre geschilbert, ba ber Protestant als einziger Lehrer bie katholische Schule leitete und einem berben kräftigen Bölkchen ben Sinn für freie Menschenbilbung erweckte. Besser als unsere Worte mag diese schone Erzählung den Lesern sagen, wie

unser Freund gewesen ist: wie seinem reichen Geiste nichts Menschliches fremd blieb, wie gemüthvoll der Mann der Geschäfte zu schreiben vermochte, und welch' ein kernhafter demokratischer Grundzug in seinem Wesen lag. Seinen Schülern überließ er gern selber das Schwurgericht zu halten über die Fehler der Kameraden. Jener Zug der Mittelmäßigkeit, der vielen schweizerischen Zuständen anhaftet und seinem scharfen Auge nicht entging, störte ihm keineswegs die Freude an der wackeren Rüftigkeit eines aufrechten Bolkes, das sich selbst regierte und damas noch nicht den schlechten Künsten zuchtloser Demagogen verfallen war.

Die gedankenlose Schwärmerei seiner liberalen Genossen für die französische Beise ber Bölkerbegludung von oben hat Mathy nie getheilt; "ber germanische Ruf nach ber Polizei" galt ihm stets als ber lette Grund unferer politischen Leiben. Während ber gelehrte Renner ber Staatswissenschaft bescheiben seine Schweizerbuben erzog, blieb er boch mit der deutschen Presse in Verbindung. Auch in das Staatsleben ber Schweiz hat er einmal eingegriffen. Die Aufhebung bes Rehnten, von den Berner Herren lange versagt, ward jest durch die liberale Partei stürmisch gefordert. Eine demokratische Volksverfammlung zu Nidau schrieb einen Breis aus für die befte volksthumliche Beleuchtung ber Streitfrage. Mathy löste bie Aufgabe burch die Schrift "Der Zehnt, wie er war, wie er ist und wie er nicht mehr "Nach dem Tobe bes Zehnten — fo fcbließt bie fein wirb (1838)." Einleitung — wollen wir bann Gutes von ihm fagen, wollen uns gern erinnern, daß es ein ehrwürdiges Inftitut gewesen, daß es vor Alters manchen Segen verbreitete und nur barum schädlich geworden ift, weil es fich überlebt hat." Das Wort ift bezeichnend für ben Mann ber That, ber über beschauliche Gelehrtennaturen, wenn sie in ber Brazis des Staatslebens fich nicht zurecht fanden, fehr scharf zu urtheilen pflegte, nicht blos über ben allzuweichen Nebenius, auch über stärkere Männer, wie Dahlmann.

Unterbessen hatte in Baben ber Freiherr von Blittersborff sein unseliges Regiment begonnen, bessen tief entsittlichende Wirkungen bis zur Stunde noch nicht völlig verwischt sind. Mit beispielloser Roheit ward die Presse geknechtet, die Censur geradezu angewiesen, mißliebigen Blättern durch das Streichen der neuesten Nachrichten die Kundschaft zu entziehen, der Mißbrauch der Amtsgewalt bei den Wahlen zur Regel erhoben. "Lassen Sie sich Ihre Eisenbahn von Ihrem liberalen Ab-

geordneten bauen!" fagte ber Minister zu ben Bürgern einer bedeutenben Kabrikstadt, bie eine Stunde öftlich von der neuen Staatsbahn Dem Landtage erwies man jebe erbenkliche Migachtung; man ging so weit zu verbieten, daß eine Kammerverhandlung über die Wiener Conferenzen von 1834 in den stenographischen Berichten abge-Bubem war feit bem Kölner Bischofsbanbel, feit bem bruckt werde. Auftreten von Strauß und Ronge der kirchliche Haber neu erwacht; von fanatischen Brieftern wurde, nach Mathy's Worten, unter bem katholischen Landvolke "ber halbverschollene Beift ber Salpeterer wieder heraufbeschworen," und dies Treiben durch die Regierung begünftigt in einem fleinen Staate, mit bodft verwickelten firchlichen Berbaltniffen, bem confessioneller haß schlechthin töblich werben kann. von Blittersborff wohl ausgesonnenes Spftem, bas im Wesentlichen unverändert blieb, auch als fein Schöpfer, von bem Ministerposten entfernt, nur aus ber Ferne, bom Bunbestage ber, ben Nachfolgern Rathschläge gab. " Mit grober Anmagung bonnerten bie Beamten in ber Kammer, die Junghanns und Rettig, wider die "unbefugten" Unträge ber Opposition; mit einer, ich barf es sagen, welfischen Zuversicht verkündeten sie die Fortbauer der Rheinbundsbureaufratie bis an bas Ende ber Dinge. Die Folgen biefes Regimentes traten bald zu Die Bureaufratie ward wirklich, wie Blittersborff gewünscht, "ein Instrument, bas man nach Belieben zerbrechen tann: " ihre Mehrbeit bewährte in ben Tagen ber Brufung eine vollendete Gefinnungslosigkeit. Im Bolke bagegen that sich Alles, was nicht ultramontan ober schlechthin servil war, zusammen zu einer leibenschaftlichen Oppofition: Bassermann und Strube, Belder und Beder, Gemäßigte und Rabicale in wüstem Durcheinander. Gehäffiger Barteitampf gerrüttete ben ohnehin kunftlich gebilbeten, burch bie Nachbarschaft Frankreichs und ber Schweiz leicht aufgeregten kleinen Staat. In folder Zeit bielt Mathy fich verpflichtet beimaufebren.

Er ward im Jahre 1842 in die Kammer gewählt, und der schweigsame Mann, den die Freunde zum Reden erst bereden mußten, galt dem Cabinette bald als der furchtbarste Gegner. Wenn er sich langsam erhob, mit seinen großen ruhigen blauen Augen den Ministern grade in's Gesicht sah und dann kalt in wohlerwogenen Sätzen ihnen die schärfsten Borwürfe zuschleuderte, so hinterließ er tieseren Eindruck als Hecker's leibenschaftliches Ungestüm. Am liedsten sprach er am Ende der Debatte; dann psiegte er die gehaltenen Reden durchzugehen

und mit scharfem Spotte bie Schwächen ber Gegner herauszuheben. Die grausame parlamentarische Züchtigung, die er einst dem Ultramontanen Buß angebeihen ließ, ift noch heute unvergessen. Man fämpfte ben alten unendlichen Rampf um Preffreiheit, Schwurgerichte, feste Schranken ber Bolizeigewalt; bie Ahnung eines großen Zusammenbruchs lag auf ben Gemüthern. Als im Jahre 1846 zum neunten Male ber Antrag auf Einführung ber verfassungsmäßigen Preßfreiheit gestellt wurde, da warnte Mathy: "Ich kann mich ber Ahnung nicht entschlagen, daß biefem neunten Antrage nicht eine gleiche Anzahl folgen, baß die Zeit nicht mehr fern sein werde, wo über Tag ober Nacht, über Leben ober Tob bie Entscheibung fällt." Diesen "unwürdigen Ton" wies ber Minifter Nebenius zurud: "Bir wiffen, rief er aus, was ber Herr Redner will und was er uns und Ihnen in Aussicht Nur wenige Monate, und die unwürdige Weissagung war ftellt." erfüllt.

Math hatte bie beste Kraft seiner Jugend ben Parteikämpsen seiner Heimath gewibmet, er hatte in ber Schweiz im Verkehre mit Munzinger die bescheidene Tüchtigkeit eines gesunden kleinstaatlichen Patriotismus achten gelernt. Jetzt, inmitten der unendlichen Debatten über Pferderationen und Censurlücken, überkam ihn oft das Gefühl der Nichtigkeit solches Streites. Sein scharfer Kopf durchschaute den heilslosen Widerspruch, darin seine Partei sich bewegte: sie verlangte die Einheit des Vaterlandes und war doch verdammt, die Verfassung ihres Staates über die Beschlüsse des Bundestages zu stellen.

Immer stärker regte sich ihm ber Zweifel an der Lebenskraft unserer kleinen Staaten. Im December 1845 schloß er unter tiefer Stille der Bersammlung eine Rede also: "Ein neueres Geschichtswerk sagt, daß Baden seine Bergrößerung dem Wohlverhalten gegen Frankreich und der Berwandtschaft mit Rußland verdanke. Man scheint solche Stützen nicht hinlänglich dauerhaft für einen deutschen Staat gehalten zu haben und fügte die Berfassung hinzu, die ihre Burzeln in dem Herzen des Bolkes geschlagen hat. Geben Sie einer reactionären Camarilla die Berfassung preis, so ist Baden nur noch die letzte napoleonische Schöpfung in Deutschland. Bedenken Sie dies — ich schweige." Immer fester ward ihm, wie seinem Freunde Bassermann, die Ueberzeugung, daß die constitutionelle Herrlichkeit der kleinen Staaten ein Schein bleibe ohne einen gründlichen Umbau der Bundesverfassung. Trothem that er unablässig seine Pflicht in dem kleinen Kreise; sein

"Landtagsblatt" verbreitete die Berhandlungen der Kammer in allen Oörfern des Landes. Für den Unterhalt seiner Familie sorgte er inzwischen, indem er mit Bassermann eine Buchhandlung gründete. Ein echter solf-made man sand er sich auch in diesem Beruse rasch und sicher zurecht. In Mathh's Hause wurde damals der Werth von Berthold Auerbach's Oorfgeschichten zuerst erkannt und dem Buche der Weg zum Markte geöffnet. In diesem Berlage erschien auch das neue große Organ des gemäßigten Liberalismus, Gervinus' Deutsche Zeitung.

Im Februar 1846 wurde der Landtag wieder einmal in Ungnaden heimgeschickt, und die Fürsten von Bahern, Würtemberg und Darmstadt sprachen veradredetermaßen dem Großherzog Leopold in eindringlichen Briefen ihren Dank aus, weil er seinen ehrgeizigen Bolkstribunen so mannhaft widerstanden habe. Aber noch im selben Jahre ward das alte Shstem als unhaltbar aufgegeben. Das liberale Ministerium Bekt trat an's Ruder, und da Baden zuerst in Deutschland eine liberale Regierung erhielt, so begann auch hier früher als in den Nachbarsstaaten die unvermeidliche Trennung der grundverschiedenen Bestandstheile der alten Opposition.

Mehrmals gerieth Heder in den Rammern mit seinen staatsfundigeren Freunden heftig an einander; die "entschiebene" Preffe, Strube voran, bonnerte wider die Halben, die Kammerman-Mathy gestand schon im Jahre 1846 in ber Rammer: "bas Bolk ift bescheibener als die Coterien, welche den Ausbruck seiner Gesinnungen bei ben Wahlen zu fälschen und sich ber Bügel ber Geschäfte zu bemächtigen bemüht waren." Sein sittlicher Ernst emporte sich wider die schreiende Zuchtlosigkeit ber Radicalen; fein sicherer Blid erkannte, daß in Deutschland für eine gesittete Republik jeder Boden fehle; dem gewiegten Bolkswirth ward unheimlich bei ben socialistischen Phrasen über ben Schutz ber Arbeit gegen bas Capital, welche fich bereits in bie rabicalen Reben einschlichen. Freilich, biefe beilfame Klärung ber Parteien war erft im Werben. Da die schwache Regierung nicht vermochte, der widerwilligen Hofpartei ernsthafte Reformen zu entreißen, so ichloß sich ber Bund zwischen Radicalen und Liberalen immer aufs Neue. Sie ftanden zusammen, als Baffermann bas beutsche Barlament verlangte, und wieder als Struve, auf die Nachricht von der Februarrevolution, jene vier

Forderungen des Volkes aufstellte, welche bann die Runde durch Deutschland machten.

Erft in den folgenden Wochen vollzieht sich die Trennung der alten Berbündeten. Ein neuer Parteikampf beginnt mit reißender Schnelligseit und mit der ganzen bitteren Leidenschaft verseindeter Brüder. Schon am 1. März, als Heder die Massen in das Ständehaus führen wollte, widersetze sich Mathy. Auch die sofortige tumultuarische Annahme der Volksforderungen ohne Prüfung schien ihm würdelos: "ich werde," rief er aus, "eher auf meinem Posten sterben, als mich durch Einschüchterung von meiner Ueberzeugung abbringen lassen." Jest ging die Saat auf, die Blittersdorff ausgestreut; die verbitterte Masseriel den Demagogen.

Eine republikanische Schilderhebung wurde vorbereitet und was Mathy vornehmlich anwiderte — sie rechnete auf den Beistand revolutionärer Banden aus Frankreich und ber Schweiz. Spite dieser Umtriebe standen im Unterlande Hecker und Strube, im Oberlande, ju Mathy's Rummer, Jos. Fidler, ein begabter Mann, ber vordem unserem Freunde zu bem Abgeordnetensite verholfen hatte. Mathy mußte wie die Regierung, daß Fickler soeben in Mannheim die entscheibende Berabredung mit den Genossen getroffen Während die Regierung rathlos einherschwankt, entschließt er sich auf eigene Faust zu einer verwegenen That: er verhaftet Fickler auf dem Bahnhofe zu Carlsruhe, als diefer am 8. April aus Mannbeim in das Oberland zurückfehren will. Damit waren die Pläne der Berschworenen zerriffen: ftatt einer revolutionären Erhebung im ganzen Lande erfolgte ein verfrühtes, vereinzeltes Losschlagen, der tragikomische Heckerputsch. Um selben Tage kam Mathy nach Mannheim. Umringt von brobenden Bolkshaufen trat er auf den Altan des Rathhauses, rechtfertigte seine That mit schlichten Worten und schloß: "Hätte ich morgen wieder vor mir, was heute fruh vor mir ftand, so würde ich abermals thun, was ich gethan habe, denn ich bin überzeugt bem Baterlande einen Dienst geleistet zu haben." Da brachte die Bürgerwehr, die vorher in zweifelhafter Haltung babei gestanden, dem fühnen Rebner ein bonnerndes Soch.

Es war ein kurzer Triumph. Mit unbeschreiblicher Buth ftürzten sich sofort die Redner und die Presse der Radicalen auf den Mann, der ihren Plan durchkreuzt hatte; achtzehn Monate lang war der "Flicklerfänger" der verhaßteste Mensch in unserem Sü-

ben, ein Lieblingshelb aller schmutigen Bilber. Sein Rame schon erregte bie Buth bes Haufens. Als im Mai 1849 in ber republicanischen Landesversammlung zu Carlsruhe ein abmahnender Aufruf bes Reichsverwefers verlefen warb, ba rief eine Stimme: "bas ift von Mathy," und alsbald erklang jenes urfräftige Grunzen, wodurch bamals die sittliche Entrustung sich zu offenbaren pflegte. Solchen Sag ber Radicalen hat unser Freund gelassen als selbstverftänblich hingenommen; aber mit tiefer Berachtung sah er auf bas liberale Bbilifterthum feiner Beimath, bas querft bem Retter quiauchate, nachher, ber Sorgen ledig, in die giftigen Berleumbungen der Demofratie mit einstimmte. Und wahrlich, wenn eine solche That, unternommen unter schweren Gefahren und im Rampfe mit theuren perfonlichen Gefühlen, noch beute von manchem verständigen Manne mißbeutet und auf unlautere Beweggrunde gurudgeführt wirb, fo erkennen wir schmerzlich, wie wenig die politische Berkummerung des kleinstaatlichen Liberalismus ben echten Bürgermuth auch nur zu verstehen ver-Drei Wochen später wurde Mathy zum Staatsrath und Mitgliebe bes Ministeriums ernannt, aber die Regierung wagte nicht, biefe kräftige Hand zu benuten, die einzige, welche vielleicht der Zerrüttung bes Staates Einhalt gebieten konnte. Sie belub sich mit bem Haffe, ber an Mathy's Namen haftete; feine Kraft ward in Frankfurt verwendet.

Auch in ber Paulskirche galt es zunächst, das Werk ber beutschen Revolution vor den hirngespinsten eines bobenlosen Radicalismus zu bebüten. "Ich will nicht," rief Mathy ber Linken zu, "bie Selbstherrlichkeit eines gefronten Individuums auf ein beklatichtes übertragen. - Die Republit, wie sie uns bier erscheint, ist jene herrenlofigkeit, von ber man nicht fprechen fann bei freien Männern, sonbern nur bei freigelaffenen Stlaven; benn unter freien Mannern verfteht jeber, fein eigener Berr zu fein, und erkennt einen unumschränkten Gebieter über sich — ben Willen ber Nation und seinen Ausbruck, bas Gesetz. kann es nicht über mich gewinnen Angesichts ber Thatsachen, die Anarchie, die mit fremden Mitteln und zu fremden Zwecken bas Baterland zu schwächen sucht, als bie Zuckungen einer patriotischen Kraft und Gefinnung darzuftellen." Wie kampfluftig auch diefe Borte klingen, fie waren boch mit schwer bekümmertem Herzen gesprochen. ber confervative Baffermann fich leicht in die Rolle eines Bekampfers ber Demokratie fand, beklagte fein burch und burch liberaler Freund

schmerzlich, daß die Thorheiten der Linken zu solchem Kampfe zwangen; er ahnte, das werbe der Reaction die Wege bereiten. Die Revolution hatte die kleinen Throne verschont; barum verlangte Mathy, daß man ben vorhandenen politischen Kraften ein gefesliches Organ gewähre und ben Bunbestag mit vereinfachtem Geschäftsgange als eine Bertretung ber Kronen neben ber Centralgewalt aufrecht halte. Rachbem biefer staatsmännische Gebanke verworfen und die kede Migbilbung bes Reichsverweseramis gewagt wurde, hielt Mathy fich bennoch verpflichtet, ber neuen Behörbe seinen Beistand nicht zu versagen. Er trat als Unterstaatssecretar in bas Reichsminifterium und unterstütte Schmerling bei ber Bekampfung bes Septemberaufftanbes. Die weitverbreitete Meinung, daß die Centralgewalt biefem Aufruhr, wie weiland ber Bundestag bem Sauptwachensturme, absichtlich einige Frift zur Entfaltung gegonnt habe, wurde von Mathy ftets auf bas Bestimmtefte als ein Parteimärchen zurückgewiefen.

Als die Verfassungsberathung die Anbänger des Bundesstaates von ben Bekennern ber großbeutschen Phrase trennte, ergab sich Mathb's Barteiftellung von felbft. Er hatte vor vierzehn Jahren ben Beruf Breugens zur Leitung ber beutschen Bolkswirthschaft gegen bie Befangenheit seiner Genossen vertheidigt und wurde jett folgerecht ein eifriges Mitglied ber Kaiferpartei. Aber ihm entging nicht die unnatürliche Lage bes Parlamentes, bas ihm von born herein als ein zweifelhaftes Wertzeug ber nationalen Einigung erschien. Er erkannte, wie schwer es halte bie Defterreicher im Sause babin zu bringen, daß sie gleichsam sich felber zur Thur hinausmurfen. Zudem begte er lebhafte Achtung für Schmerling, ber fich auch späterhin mit unferem Freunde nicht perfonlich verfeindete und mit einem e per la vita von ihm Abschied nahm. Darum lautete Mathy's Rath: entweber schonet Schmerling, auf baß er Euch nicht zu einem gefährlichen Feinde werbe - ober, wenn Ihr ihn fturzen wollt, so bilbet ein Cabinet, bas ausschlieklich aus Breugen befteht und im engften Ginverftanbnig mit ber Berliner Regierung vorgeht. Der Rath ward überhört, das Ministerium Gagern begann seine unselige Bolitit bes Zuwartens und ber Halbheit.

Da der Kaiserpartei begabte Redner nicht fehlten, so glaubte Mathh ihr durch seine Feder mehr als durch Reden nützen zu können; er war thätig in der Presse und in der Verwaltung des Ministeriums. Nur selten hielt er für nöthig, einen neuen Gedanken in die Debatten des Hauses zu wersen: so, als er zur Verwunderung der liberalen

Freunde vorschlug, die beweglichen Bosten des Budgets von den dauernden zu trennen und dergestalt den Bedürsnissen des Staats wie den Ansprüchen der Bolksvertretung gerecht zu werden. Erst zuletzt, als König Friedrich Wilhelm die Kaiserkrone abgelehnt hatte und dereits Biele in St. Paul das Spiel verloren gaben, trat Mathy hervor mit einem Rettungsversuche: er wollte die Durchsührung der Reichsversassen, der Reglerungen zu veranlassen, daß sie jetzt ihre Bolksvertretungen nicht aussissen, und vertheidigte seinen Borschlag in einer der schönsten, lichtvollsten Reden, welche das Parlament je gehört hat. Der Gang der Ereignisse war mächtiger als der Wille des tapferen Mannes. Mathy mußte noch in Gotha und Erfurt die letzten Zuckungen der beutschen Revolution mit anschauen. Dann ging er, ohne Amt und Bermögen, abermals einer ungewissen Zukunft entgegen.

Der Staatsmann trat aus bem Cabinet sofort wieber in bas Contor ber Baffermann'schen Buchhandlung. Inbeffen war ber Ruf feiner außerorbentlichen staatswirthschaftlichen Begabung von Frantfurt ber in die Kreise ber großen kaufmännischen Welt gedrungen. 3m Jahre 1854 ging Mathy nach Köln, um bei feinem Freunde Mebiffen in bem Schaaffhausen'ichen Bankvereine bie Technik bes Bankwesens im Einzelnen kennen zu lernen. Dann trat er in die Direction ber Berliner Discontogesellschaft, vier Jahre fpater marb er Mitgrunber und Director ber Gothaer Bank, im Jahre 1859 Director ber Deutschen Creditanstalt zu Leipzig. Satte er in Gotha die Unternehmungen einer neuen Bank eingeleitet, so mußte er in Leipzig, unter bem Murren bivibenbenluftiger Actionare, eine Reihe gewagter Geschäfte, welche von der früheren Direction allzufühn begonnen waren, wieder abwickeln. Inmitten folder Arbeiten fant er noch Zeit für die Breffe. Die Leser ber Grenzboten ergötten sich an ber köstlichen Fronie, womit Mathy die Bertrauensseligkeit bes "rubigen Burgers" geifielte, und die älteren Freunde der Preugischen Sahrbücher entsinnen sich noch ber gebiegenen Abhandlung über ben Münzvertrag von 1857, welche bamals schon bie heute allgemein anerkannte Unzulänglichkeit der neuen Münzreform hervorhob und die Epoche der Goldwährung voraussah. Mathy zählte zu ben wenigen beutschen Politikern, welche von bem italienischen Kriege nicht überrascht wurden. Sein Auffat "Deutsche Interessen und beutsche Bolitit" verkundete icon im Juli 1858 bie nabende Krisis ber großen Politif und mahnte vergeblich bie Männer ber Ginheitspartei, fich im

Boraus zu verständigen, "bamit eine Macht und ein leitender Gebanke ba fich einstellen, wo die gebankenlose Mittelmäßigkeit abbanken muß."

Es war eine Luft, ben ftattlichen Mann reben zu boren in jener Genossenschaft von Freunden, die sich in Leipzig um ihn, um Gustav Fredtag und S. Hirzel versammelte. Er ftand jest auf ber Bobe seines politischen Denkens, er hatte die wirthschaftlichen und sittlichen Kräfte bes Norbens kennen gelernt, unerschütterlich war ihm bie Ueberzeugung. baß bem preußischen Deutschland die Zukunft gehöre. patriotische Eifer ber jüngeren Freunde manchmal ungeftümer warb, als unter ber schirmenben Baterhand ber fachsischen Bolizei räthlich ichien, bann hielt fich Mathy wohl verpflichtet zur Borficht zu rathen; an dem Tone seiner Warnungen hörte man aber boch, daß das unerschrockenste Auftreten ihm bas liebste war. Bon seltenem Zauber war fein Gespräch, bas mit gleicher Rlarbeit und Sicherheit über Bolkswirthschaft und Kunft, Bersonen und Ideen sich verbreitete. Mathy's Haus trat und die edle hochbegabte Frau, das tiefe Herzensgluck biefer Che kennen lernte; wer bann erfuhr, welche Sturme über bie Beiden babingegangen, wie ihnen alle vier Kinder, zulett ein erwachsener hoffnungsvoller Sohn, entriffen wurden — ber mußte bie heitere, gefaßte Ruhe bes Mannes bewundern.

Währendbem war in Baben ein liberales Ministerium an bas Ruber getreten: sein Führer, ber Freiherr von Roggenbach ftand längst in regem Berkehre mit dem älteren Freunde. Zu Anfang 1863 wurde Mathy von dem Großherzog Friedrich zu einer hohen Finanzstelle berufen, ein Jahr barauf mit ber Leitung bes Handelsministeriums beauftragt. Mathy folgte bem Rufe aus ernftem Pflichtgefühl, obgleich er längst wußte, daß nur in einem einigen Deutschland die gesicherte Freiheit ber Einzelftaaten möglich fei. Der kühne, wahrhaft freisinnige Versuch, über ber Selbstverwaltung ber Gemeinden auch die Selbstverwaltung der Areise burchzuführen, fand Mathy's warmen Beifall; aber er fah mit Unmuth, daß seine alten Freunde, die liberalen Philister, sich nicht ge-Bon ernsthafter politischer Gesinnung war wenig zu ändert batten. spüren; nur confessionelle Leibenschaften, katholischer Fanatismus ober ber nicht minder fanatische Eifer seichter Aufklärung, vermochten bie Ermübeten aufzurütteln. Die Runft populär zu werben hat Mathy nie verstanden; er brachte es nicht über sich, den ergebenen Liberalen seiner Heimath seine Berachtung zu verbergen. Als ihm ber wohldurchdachte Plan einer babischen Bank durch Empfindlichkeit und kleinbürgerlichen Reib geftört warb, sprach er biese Gesimnung in ber Kammer mit scharfen, allerdings unparlamentarischen Worten aus.

Der schleswig-holsteinische Hanbel begann. Mathe erkannte rasch, baß ber Name bes augustenburgischen Prätenbenten, Ansangs das Losungswort für den Kampf gegen Dänemark, sehr bald ein Deckmantel wurde für eine selbstsüchtige und hochmüthige Sonderbündelet. Als ein Minister des Erbprinzen am Carlsruher Hose serwunderung aussprach, warum im Süden die Theilnahme für den Prätendenten lebendiger sei als im Norden, da antwortete Mathe — mit jener massiven Offenherzigkeit, wodurch er so oft die Aengstlichseit der kleinen Diplomatie erschreckt hat: — "Das ist sehr natürlich. Hier kennt man Euch noch nicht." Die Ereignisse drängten sich. Herr v. Roggenbach trat zurück, und da der kleine Staat an Diplomaten schweren Mangel litt, so berief man in das auswärtige Aunt den Freiherrn v. Ebelsheim, von dem Mathe nichts kannte als einige wohlgeschriebene Wiener Depeschen.

Während Mathy unverhohlen seine Freude aussprach über den großen Zug der Politik des Grafen Bismarck, enthüllte sich der neue Minister des Auswärtigen schnell als ein ergebener Basall Oesterreichs. Mathy warnte umsonst; er sah bald, daß seines Bleibens in dieser Regierung nicht mehr sei. "Bald wird auch für mich die Stunde der Befreiung schlagen," schried er mir im Juni 1866; nur die Rücksicht auf seinen Fürsten hielt ihn noch zurück, auch sorberten die kaum begonnenen großen Staatseisenbahnbauten noch eine Zeit lang seine Thätigkeit. Sobald der Krieg gegen Preußen begann, nahm er seinen Abschied.

Nach wenigen Wochen erhielt ber Großherzog Friedrich die Freisheit der Entschließung zurück, er berief den entlassenen Minister am 27. Juli an die Spize der Regierung. Nam endlich sand Mathy einen Wirfungskreis, würdig seiner Kraft. Er erschien wie verjüngt in froher Thatkraft, Angesichts der schönen Aufgabe, seine Heicht den gesammten Süden, zu dem Reiche deutscher Nation zurückzusühren. Es wäre der glücklichste Abschluß seines staatsmännischen Wirfens gewesen. Er gedachte nicht alle Wünsche eines begehrlichen Liberalismus zu erfüllen, er begann mit einigen Schritten nothwendiger Strenge gegen die Zügellosigkeit der radicalen Presse. Aber er wollte seinbalten an dem Worte und dem Geiste der Verfassung, sesthalten vornehmlich an den gesunden, bei der Lässigkeit der Bevölkerung freilich

erst halb entwicklten Anfängen der Selbstverwaltung. Höher als alles dies stand ihm der treue rücksichtslose Anschluß an Preußen. Augenblicklich wurde das Heer vom Ariegsschanplage zurückgerusen, die Festung Rastatt unter die alleinige Verstügung der Carlsruher Regierung gestellt, bald darauf der Frieden und das Bündniß gesichlossen. In der Armee war nach den traurigen Ersahrungen des Feldzugs an der Tauber die bessere Ersenntniß rasch durchgedrungen. Die Umbildung des Corps nach preußischem Muster sand der Dssizieren ebenso lebhafte Zustimmung, wie die Erneuerung der Zollvereinsverträge bei den Gewerbtreibenden.

Wenn Mathy bie hoffnungelose Verwirrung bes zerfahrenen füdbeutschen Barteilebens betrachtete, bann ward ber ftarte Mann oft, wie bamals alle treuen Patrioten im Süben, von finsteren Ahnungen be-"Bei Euch," schrieb er mir im Spätjahr 1866, "bei Euch im Norben hilft bas Wort, bei uns nur ber Schlag." Um von feiner Beimath mindeftens folche Nöthe fern zu halten, wendete er fich im Herbst bes folgenden Jahres an Graf Bismard, bat ihn geradezu, Baben aufzunehmen in ben norbbeutschen Bund. Der Brief blieb ohne Antwort, und wir Ueberlebenden wissen, welcher Irrihum diesen hochherzigen letten Wünschen bes babischen Staatsmanns zu Grunde lag; wir miffen alle, bag ber erfte preußische Solbat auf ber Rebler Brude vollauf genügte, um zur unrechten Stunde einen europäischen Was aber heute flar vor Jedermanns Augen liegt, Krieg zu erregen. bas blieb vor vier Jahren noch bem leitenden Minifter Babens verborgen; so wenig vermögen unsere kleinen Höfe die Lage Europas zu überschauen! Die Entscheidung der süddeutschen Frage lag in Paris, Berlin und München, nicht in Carlsrube. Tief niedergeschlagen, boch nicht entmuthigt hat Mathy bie Zurudhaltung bes Berliner Cabinets ertragen; er versuchte jett der Welt zu zeigen, was er selber kaum für möglich hielt, daß sein Shstem auch ohne Nordbeutschlands Hilfe aufrecht bleiben fonne.

Es war ihm nicht vergönnt, die Früchte feines Thuns zu ernsten. Er wurde am 3. Februar 1868 rasch vom Tode ereilt, und den Freunden, die um ihn trauerten, ward noch die bittere Ersahsrung, daß selbst dieser Mann für die Roheit der deutschen Demoskratie nicht zu hoch stand. Alle Welt wußte, daß die ultramontane Partei keinen verhaßteren Namen kannte als den seinen; und doch sind über seinem Grade auch pöbelhafte Schmähungen wider den Volksvers

räther erklungen! Wir Preußen aber wollen nicht vergessen, daß unser Staat niemals in Sübbeutschland einen treueren, einsichtigeren Freund besaß, als Karl Mathy war. Und dankbar preisen wir die Gnade des Geschicks, das jenem besorgten Worte des eblen Mannes eine so wunderbar glückliche Erfüllung gebracht hat. Denn freilich nur der Schlag — aber der Schlag beutscher Schwerter wider fremde Feinde, nicht der Jammer des Bürgerkrieges — hat die Deutschen jenseits des Maines zurückgeführt zu ihrem großen Vaterlande.

| · |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

. 

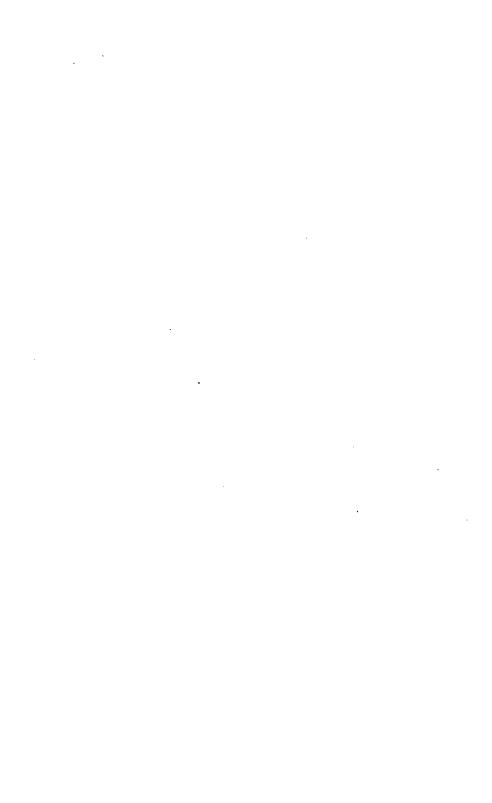





